

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.













aus bem Leben bes

falfert, ruff. Menerals von ber Infanterie

# Rarl Friedrich Grafen von Toll.

BOW

Theodor von Bernhardi.

Zweite vermehrte Auflage.

Erfter Band.

Mit einer Ueberfichts-Rarte und bem Blan bes Schlachtfelbes von Emvlenet.

Leipzig Berlag von Otto Bigand. 1865.



Toll's Denkwürdigkeiten.

Autor und Verleger reserviren sich das Uebersetzungs= recht von

"Toll's Denkwürdigkeiten"

in was immer für eine andere Sprache.

# Denkwürdigkeiten

aus bem Leben bes

faiferl. ruff. Benerals von ber Infanterie

# Carl Friedrich Grafen von Toll.

Bon

Theodor von Bernhardi.

4

3weite vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Mit einer Ueberfichte-Rarte und bem Blan bes Schlachtfelbes von Smolenet.



Leipzig Berlag von Otto Wigand. 1865.

SK

DK 188.6 T6B4 1865 v.1

# Vorwort.

Diese Denkwürdigkeiten sind in doppelter Absicht geschrieben. Zuerst und vor Allem um dem Andenken eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, der als Mensch wie als Krieger ausgezeichnet war. Dann auch um der Geschichte eine Reibe von Thatsachen zu sichern, die bisber wenig oder gar nicht befannt waren.

Gewöhnlich bemüht man sich in den Vorreden zu Schriften dieser Art nachzuweisen, ans welchen Quellen der Bericht gesichöpft ift. Das scheint in dem gegenwärtigen Falle nicht nöthig. Es ergiebt sich aus dem Buche selbst; hoffentlich gewährt dieses dem Leser die Ueberzeugung, daß der Verfasser über Manches gut unterrichtet ist, und einsach und redlich sagt was er weiß.

Es versteht sich von selbst daß alle seit dem Jahre 1856 berausgegebenen neuen Werke über die bier geschilderten Feld= züge, für diese neue Auflage sorgsältig benützt worden sind. Der

DK 188.6 T6B4 1865 v.1

# Vorwort.

Diese Denkwürdigkeiten sind in doppelter Absicht geschrieben. Zuerst und vor Allem um dem Andenken eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, der als Mensch wie als Krieger aussgezeichnet war. Dann auch um der Geschichte eine Reihe von Thatsachen zu sichern, die bisber wenig oder gar nicht befannt waren.

Gewöhnlich bemüht man sich in den Vorreden zu Schriften dieser Art nachzuweisen, aus welchen Quellen der Bericht gesichöpft ist. Das scheint in dem gegenwärtigen Falle nicht nöthig. Es ergiebt sich aus dem Buche selbst; hoffentlich gewährt dieses dem Leser die Ueberzeugung, daß der Verfasser über Manches gut unterrichtet ist, und einsach und redlich sagt was er weiß.

Es versteht fich von selbst daß alle seit dem Jahre 1856 berausgegebenen neuen Werke über die hier geschilderten Feldzüge, für diese neue Auflage sorgsältig benützt worden sind. Der

Berfasser darf sich wohl Glück dazu wünschen, daß die gewissen= hafteste Bergleichung dieser neu geöffneten Quellen keine Ber= anlassung gegeben hat, irgend etwas Besentliches an der früheren Darstellung zu ändern, oder etwas von dem früher Gesagten zurück zu nehmen. Dagegen hat manches, das bisher nur durch Combination ermittelt und als Bermuthung ausgesprochen werden konnte, nun auch actennfäßig sestgestellt werden können.

# Inhalt.

# Erftes Buch.

Rinbheit und erste Jugend 1777-1801.

#### Erftes Rapitel.

herfunft tes Grafen Toll. — Erzichung im Catettenshause zu St. Betersburg. — Oberft Fromendieres. — Graf v. Anhalt. — General Kutusow. Seite 1.

#### Bweites Kapitel.

Regierungs-Antritt bes Kaifers Paul I. — Toll's Beförberung jum Offizier. — Erfte Dienstjahre in ber Suite tes Kaifers vom Quartiermeister: Wesen. — Oberst Gerhard. — Erste Bekanntschaft mit bem Kammerpagen Pastiewitsch. — Graf Araftschewe. — General hermann. — Toll's Entsendung nach dem fürlichen Rufland.

# Drittes Kapitcl.

#### 1799. Felbjug in Stalien.

# Viertes Kapitel.

#### 1799. Bug burch bie Ochweig.

Marfch nach Taverne und Bellingona. — Einnahme tes St. Gotthart. — Gefecht an der Teufelsbrude. — Altdorf. — Bug durch das Schächen nach tem Muttenthal. — Gefecht bei Muotta. — Bug durch das Klönthal. — Rudzug

| durch das Sernftthal und über den Bantnerberg. — Ilanz. — Chur Feldfirch. — Lindau. — General Korsafow. — Cantonirungen in Schwaber<br>— Marsch nach Bohmen. — Winterquartiere in Budweis Seite 7! |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Rudmarsch. — Pharav-Bank in Arakau. — Brest-Litewski. — Suworow in Abryn. — Rudkehr nach Betersburg. — Aufnahme ter Stadt. — Regierung antritt des Kaisers Alexander                               |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                      |
| Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter bem Kaifer<br>Alexander 1801—1811.                                                                                                             |
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                    |
| Erste Truppenübungen bei Krasnoie: Selo und Beterhof. — Feldmarschall Gr<br>Kamensty. — Fürst Beter Wolfonsty. — Perfönliche Berührungen mit de<br>Kaiser Alexander Seite 12                       |
| Bweites Kapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Feldjug in Mähren 1805.                                                                                                                                                                            |
| Die allgemeinen Berhältnisse. — General Graf Burhöwden. — <b>Marsch</b> no<br>Mähren. — Kaiser Alexander und General Beprother. — <b>Schlacht</b> b<br>Austerliß                                   |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Kutusom's Entfernung vom Heer. — Eindruck den die Schlacht bei Austerlis<br>der russischen Armee zuruckläßt. — Eindruck den sie auf Zoll macht.<br>Studien Seite 19                                |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Umbildung des ruffischen heeres. — Bildung einer Oniefter-Armee. — Toll's A ftellung bei derfelben. — General Michelson. — Besegung von Jaffy uBufarest                                            |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                   |
| Kriegserflärung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blokade von Isma<br>— Gefechte vor diesem Plat. — Ende des General Michelson. — Wasse<br>ftillstand von Slobodzie                           |

#### Bechstes Kapitel.

der Fürst Prosorowsky Oberbefehlshaber ber Moldau : Armee. — Rutusow sein Gehülse. — Berstärfung des Heeres. — Toll's Beförderung zum Obristlieute: nant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Neue Einrichtungen im Heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinopel. — Lager bei Kalieni. — Einfluß des Erfurter Congresses auf die Verhältnisse an der Donau. — Neue Staatsveränderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feindseligkeiten. — Feldzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Kutusow's Entsernung von der Armee. — Toll's Versegung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den bortigen Cantonirungen. — Studien. — Rückversezung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Näche von Betersburg.

#### Drittes Buch.

1812 unter Barclan=de=Tolln's Oberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

ver entscheidende Krieg mit Franfreich. — Allgemeine Berhaltniffe und Borbes reitungen. — Toll's Anstellung bei dem Hauptquartier der ersten Westarmee in Wilna. — Jahl und Aufstellung des russischen heers. — Toll's Operastionsplan.

# Bweites Kapitel.

Berhaltniffe des Oberbefehls. — Barclay und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung des Kaisers. — Fürst Wolfonoth. — Graf Araktschepew. — Gen. Phull. — Wolzogen. — Graf Armfeldt. — Graf Bennigsen. — Phull's Operations: Plan. — Barclay's, Bennigsen's und Armfeldt's widersprechende Ansichten. — Intriguen und Ungewißheit. — Das Schlachtfeld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Ansichten.

# Drittes Kapitel.

iröffnung des Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über den Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Vereinigung der erften West-Armee bei Swenciany. — Die dem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewigens Bericht über das Lager bei Drissa. — Ankunft des Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaudern. — Berathung in Widzy. — Rückzug nach Drissa. — Oberst Nichaud. — Barclay's Vorstellungen. — Phull's Kücktritt. — Aufs

| · <del></del>                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| durch das Sernftthal und über den Bantnerberg. — Ilanz. — Chur. —<br>Feldfirch. — Lindau. — General Korfafow. — Cantonirungen in Schwaben.<br>— Marsch nach Böhmen. — Winterquartiere in Budweis Seite 72. |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                           |
| Rudmarich. — PharaosBant in Krafau. — BreftsLitewsti. — Suworow in Rosbryn. — Rudfehr nach Petersburg. — Aufnahme ter Stadt. — Regierungs antritt des Kaisers Alexander Seite 111                          |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                              |
| Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter dem Kaiser<br>Alexander 1801—1811.                                                                                                                     |
| Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                            |
| Erfte Truppenübungen bei Krasnoie: Selo und Beterhof. — Feldmarschall Gra<br>Kamensty. — Fürst Beter Wolfonsty. — Berfonliche Berührungen mit den<br>Kaiser Alexander                                      |
| Bweites Kapitel.                                                                                                                                                                                           |
| Feldjug in Mähren 1805.                                                                                                                                                                                    |
| Die allgemeinen Berhaltniffe. — General Graf Burhowden. — Marich nad Mabren. — Raifer Alexander und General Behrother. — Schlacht be Aunerlig Seite 131                                                    |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                           |
| Rutusow's Entfernung vom heer. — Einbrud ben bie Schlacht bei Aufterlit in ber ruffischen Armee gurudlagt. — Einbrud ben fie auf Zoll macht. — Studien                                                     |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                           |
| Umbildung bes ruffischen heeres. — Bildung einer Dniester-Armee. — Loll's An ftellung bei berfelben. — General Michelfon. — Besegung von Jaffy un Bufareft                                                 |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                           |
| Rriegserflarung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blofade von Semail — Gefechte vor Diefem Blat. — Ende Des General Dichelfon. — Baffen                                                               |

. Seite 205

## Bechstes Kapitel.

# Drittes Buch.

1812 unter Barclan=de=Tolln's Oberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

# Bweites Kapitel.

erhältniffe des Oberbefehls. — Barclay und sein Stab. — Bagration. — Die Umgebung des Kaisers. — Fürst Wolfonsty. — Graf Araktschenew. — Gen. Phull. — Wolzogen. — Graf Armfeldt. — Graf Bennigsen. — Phull's Operations : Plan. — Barclay's, Bennigsen's und Armfeldt's widersprechende Ansichten. — Intriguen und Ungewißheit. — Das Schlachtseld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Ansichten.

# Drittes Kapitel.

röffnung des Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über den Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung der erften Weste Armee bei Swenciany. — Die dem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewisens Bericht über das Lager bei Driffa. — Ankunft des Grasen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaudern. — Berathung in Widzy. — Rückzug nach Driffa. — Oberst Michaud. — Barclay's Borftellungen. — Phull's Kückritt. — Auf-

|     | - Marich nach Bohmen Binterquartiere in Budweis Seite 72.                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                  |
| Nűc | fmarsch. — Pharav-Bank in Arakau. — Brest-Litewski. — Suworow in Kosbryn. — Nückschr nach Petersburg. — Aufnahme ter Stadt. — Regierungs-antritt des Kaisers Alexander Seite 111. |
|     | Zweites Buch.                                                                                                                                                                     |
|     | Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter bem Kaifer<br>Alexander 1801—1811.                                                                                            |
|     | Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                   |
| Erf | e Eruppenübungen bei Krasnoie: Selv und Beterhof. — Feldmarschall Graf<br>Kamensty. — Fürst Beter Wolfonsty. — Perfönliche Berührungen mit dem<br>Kaiser Alexander                |
|     | Bweites Kapitel.                                                                                                                                                                  |
|     | Velbjug in Mabren 1805.                                                                                                                                                           |
| Die | allgemeinen Berhaltniffe. — General Graf Burhöwden. — Marsch nach<br>Mabren. — Kaiser Alexander und General Beprother. — Schlacht bei<br>Austerliß                                |
|     | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                  |
| Rut | usow's Entsernung vom Heer. — Eindruck den die Schlacht bei Austerlit in der russischen Armee zurückläßt. — Eindruck den sie auf Zoll macht. — Studien Seite 191.                 |
|     | Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                  |
| Um  | bildung bes ruffischen heeres. — Bildung einer Dniester-Armee. — Toll's Anstellung bei berfelben. — General Michelson. — Besetzung von Jassy und Bufarest                         |
|     | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                  |
| Qri | egserklärung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blokade von Ismail.                                                                                                           |

#### Bechstes Rapitel.

der Fürft Prosorowsky Oberbefehlshaber der Moldau : Armee. — Rutusow sein Gehülse. — Berstärfung des Heeres. — Toll's Beförderung zum Obristlieute: nant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Neue Einrichtungen im Heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinopel. — Lager bei Kalieni. — Einfluß des Ersurter Congresses auf die Verhältnisse an der Donau. — Neue Staatsveranderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feindseligkeiten. — Feldzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Kutusow's Entsernung von der Armee. — Toll's Versegung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den tortigen Cantonirungen. — Studien. — Ruckversegung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Näche von Betersburg.

# Drittes Buch.

1812 unter Barclan=de=Tolln's Oberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

Der entscheidende Krieg mit Frankreich. — Allgemeine Berhältniffe und Borbesteitungen. — Toll's Anstellung bei dem Hauptquartier der ersten Westarmee in Wilna. — Jahl und Aufstellung des ruffischen heers. — Toll's Operastionsplan.

# Bweites Kapitel.

# Drittes Kapitel.

iröffnung des Feldzugs. — Navolevn's Uebergang über den Niemen. — Barclay's erne Befehle. — Bereinigung der erften West-Armee bei Swenciany. — Die dem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewigens Bericht über das Lager bei Driffa. — Ankunft des Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaudern. — Berathung in Widzu, — Rückzug nach Driffa. — Oberst Michaud. — Barclay's Borstellungen. — Phull's Kückritt. — Aufs

Berfasser darf sich wohl Glück dazu wünschen, daß die gewissen= hafteste Bergleichung dieser neu geöffneten Quellen feine Ber= anlassung gegeben bat, irgend etwas Wesentliches an der früheren Darstellung zu ändern, oder etwas von dem früher Gesagten zurück zu nehmen. Dagegen hat manches, das bisher nur durch Combination ermittelt und als Bermuthung ausgesprochen werden konnte, nun auch actennfäßig sestgestellt werden können.

# Inhalt.

# Erftes Buch.

Rindheit und erste Jugend 1777-1801.

#### Erftes Kapitel.

herfunft tes Grafen Toll. — Erzichung im Catetten-hause zu St. Betersburg. — Oberft Fromendières. — Graf v. Anhalt. — General Kutusow. Seite 1.

#### Bweites Kapitel.

Regierungs:Antritt bes Kaifers Baul I. — Toll's Beförderung jum Offizier. — Erste Dienstjahre in der Suite tes Kaifers vom Quartiermeister: Wesen. — Oberst Gerhard. — Erste Bekanntschaft mit dem Kammerpagen Pastiewitsch. — Graf Araftschewew. — General hermann. — Toll's Entsendung nach dem füblichen Rufland.

# Drittes Kapitel.

#### 1799. Felbjug in Stalien.

# Viertes Kapitel.

#### 1799. Bug burch bie Comeig.

Marich nach Taverne und Bellingona. — Ginnahme tes St. Gotthart. — Gefecht an ber Teufelsbrude. — Altborf. — Bug durch das Schächen: nach tem Muttenthal. — Gefecht bei Muotta. — Bug durch das Klönthal. — Rudzug

| durch das Sernftthal und über den Bantnerberg. — Ilanz. — Chur. — Feldfirch. — Lindau. — General Korsafow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marsch nach Bohmen. — Winterquartiere in Budweis Seite 72. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                     |
| Mudmarsch. — Pharav-Bank in Arakau. — Brest-Litewski. — Suworow in Rosbryn. — Mudkehr nach Betersburg. — Ausnahme ter Stadt. — Regierungss antritt des Kaisers Alexander Seize 111.                  |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                        |
| Allmäliges Emporsteigen zu höheren Stellungen unter dem Kaifer<br>Alexander 1801—1811.                                                                                                               |
| Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                      |
| Erste Truppenübungen bei Krasnvie: Selo und Beterhof. — Feldmarschall Graf Kamensty. — Fürst Beter Wolfonsty. — Perfonliche Berührungen mit dem Kaiser Alexander Seite 123.                          |
| Bweites Kapitel.                                                                                                                                                                                     |
| Feldzug in Mahren 1805.                                                                                                                                                                              |
| Die allgemeinen Berhaltniffe — General Graf Burhowben. — Marich nach Mabren. — Kaifer Alexander und General Beprother. — Schlacht bei Aufterlig                                                      |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                     |
| Rutusow's Entfernung vom heer. — Eindruck ben die Schlacht bei Austerlit in der ruffischen Armee zurucklaßt. — Eindruck den fie auf Toll macht. — Studien                                            |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                     |
| Umbildung des ruffischen heeres. — Bildung einer Oniester:Armee. — Toll's Anstellung bei derfelben. — General Nichelson. — Befetung von Jassy und Bukarest                                           |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                     |
| Rriegserflarung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blotade von Ismail.<br>— Gefechte vor Diesem Blag. — Ende Des General Dichelfon. — Baffen-                                                    |

ftillftand von Clobodzie. . . . . .

#### Sechstes Kapitel.

der Fürst Proforowsty Oberbefehlshaber der Moldaus Armee. — Rutusow sein Gehülfe. — Verstärfung des Heeres. — Toll's Beförderung zum Obristlieutes nant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Neue Einrichtungen im Heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinopel. — Lager bei Kalieni. — Einstuß des Erfurter Congresses auf die Verhältnisse an der Donau. — Neue Staatsveränderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feindseligkeiten. — Feldzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Kutusow's Entsernung von der Armee. — Toll's Versegung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den dortigen Cantonirungen. — Studien. — Ruckversegung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Nähe von Betersburg.

# Drittes Buch.

1812 unter Barclan=be-Tolln's Oberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

Der entscheidende Krieg mit Franfreich. — Allgemeine Berhaltniffe und Borbesteitungen. — Toll's Anstellung bei dem Hauptquartier der ersten Bestarmee in Wilna. — Jahl und Aufstellung des russischen heers. — Toll's Operastionsplan.

# Bweites Kapitel.

#### Drittes Kapitel.

kröffnung des Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über den Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung der ersten West-Armee bei Swenciany. — Die dem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewigens Bericht über das Lager bei Driffa. — Ankunft des Grasen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaudern. — Berathung in Widzy. — Rückzug nach Driffa. — Oberst Michaud. — Barclay's Borstellungen. — Phull's Kücktritt. — Aufs

#### Diertes Kapitel.

#### Fünftes Rapitel.

Das hauptquartier bes vereinigten ruffifchen heers; Barclay's schwierige Stellung.
— Beijungen bes Kaifers in Bezug auf die Operationen. — Toll's Blan zum Angriff auf die seindlichen Quartiere. — Barclay's Ansicht. — Kriegsrath und Beschluß. — Gesecht bei Molewo-Boloto. — Napoleon's Marsch auf Smoslendf. — Schlacht bei Smolendf. — Beschluß fich zuruckzuziehen. Seite 376.

#### Sechstes Kapitel.

Gefecht in der Betersburger Borftadt von Smolensf. — Barclay's Ruckjug auf die mosfauische Straße. — Treffen bei Lubino. — Toll's Antheil daran. — Stellung an der Ula; Bagration's Einwendungen. — Abreise des Große fürften Konstantin und Gr. Bennigsen. — Stellung bei Dorogobusch. — Stellung bei Jarewo-Saimischtsche. — Kutusow's Ankunft beim Deer. Seite 420.

# Beilagen.

# Beilage 1. Bu Seite 48. Beilage 2. Bu Seite 69. Beilage 3. Unternehmungen des Generals Korfafow am 7. Oftober 1799. Seite 467. Beilage 4. Dverationsplan 1812. Seite 468. Beilage 5. Schlachtordnung der ruffischen Armee dei Eröffnung des Feldzugs 1812. Seite 475.

# Beilage 6.

Bergeichniß ter, zur Beit als Toll zum Generalquartiermeister ber 1. Armee ernannt wurde, bei derfelben angestellten Offiziere vom Quartiermeisterstab. Seite 483.

# Beilage 7.

Feldmarfchall Muffling über ben ruffifchen Operationeplan 1812. . Geite 484.

#### Beilage 8.

#### Beilage 9.

Brief bes Oberften v. Toll an den Fürsten Boltonofty. . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Beilage 10.

ıŕ

i

1

j: l: ).

5.

6.

j7.

i8.

'5.

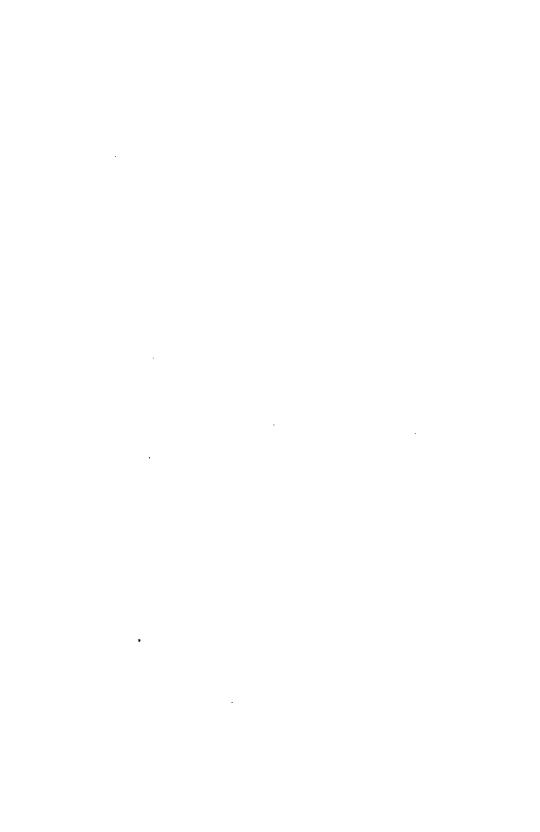

# Erftes Kapitel.

herfunft bes Grafen Zoll. — Erziehung im Cadettenshause zu St. Betersburg. — Oberft Fromendieres. — Graf v. Anhalt. — General Kutusom.

Wenn wir die Geschichte, namentlich die der neueren Zeiten, überdenken, und und Rechenschaft geben, wer die Männer waren, die, gleichwie auf dem unermeßlichen Gebiet des Gedankens und der That überhaupt, so auch auf dem besonderen, engeren Felde der triegerischen Thätigkeit, als vorzugsweise bedeutende hervorragen, dann sehen wir und fast zu dem Schluß genöthigt, daß diesenige Lebenslage, die in so mancher Hinsicht die günstigste genannt werden muß, gerade am wenigsten geeignet ist die eigenen Kräfte des Mensichen energisch zu entwickeln. Aus der Jahl derer, denen eine vornehme Herkunft, bedeutende, einflußreiche Verbindungen und reiche Glücksgüter im Verein das Leben und jede Laufbahn erleichtern, sind vershältnißmäßig nur wenige tüchtige Feldherren hervorgegangen.

Dagegen gahlt allerdings fast jedes europäische heer eine verhaltnismäßig größere Unzahl ruhmgefronter Führer aus fürstlichem Stamm. Es ist als ob der nahe liegende bedeutende Wirfungstreis, der fast unmittelbar erreichbare Ruhm, um den keine Ungunst der Berhaltnisse den Strebenden betrügen kann, wenn er sich nur selbst seiner Stellung werth und gewachsen zeigt, auf edlere Naturen einen mächtig erhebenden Einfluß übten. Aber noch größer ist unter den Heerführern die sich als tüchtige bewährt haben, die Zahl berjenigen, denen keine

Toll, Denfmurbigfeiten. I.

Bunft ber Umftante bie erften Schritte im Leben erleichterte, bie, auf fich selbst angewiesen, burch bie eigene Rraft bes Strebens fich aus unbebeutenten und beengenten Berhaltniffen emporarbeiten mußten.

Bu biefen letteren geborte auch Carl Friedrich von Toll. war er von febr gutem altem Atel. Gein Beichlecht, urfpringlich in ben Rieberlanden einheimisch, blubte bort erweislich ichen zu ber Beit, zu ter Kamilien = Namen und Wappen zuerft erblich wurden. fechezehnten Jahrhundert (um 1560) war einer feiner Borfahren, Lucas v. Toll, mit tem banifden Pringen Magnus, ber eine Beit lang bie Rolle eines Konige von Liefland burchguführen fuchte, in bie jest ruffifden, bis zu jener Zeit berab vom beutschen Orben beberrichten Oftseelander gefommen. Bon biefem Lucas Toll, ben ber Bring Dagnus vielfach in biplomatischen Cendungen nach Schweten und Bolen und an ben Barenhof gebrauchte, ftammen alle fpater und jest in Schweden und ten Oftseeprovingen ansaifigen Dinglieder ter Kamilie ab. Ein aus Chftland nach Schweben überfiedelter 3meig feiner Rachfonimenschaft bat bort bie Grafenwurde erlangt, und gu Anfang tiefes Jahrhunderts befehligte namentlich unter Guftav IV. ein Keldmarichall Graf v. Toll (Johann Christoph) bas ichwedische Seer Andere Kamilien bes Ramens waren in Chftland be-Unmittelbar aber geborte Carl Friedrich einem verarmten 3meig feines Beichlechts an.

Sein Bater hatte einige Jahre in Kriegsbiensten gestanden. Es war damals in Rußland gebräuchlich daß junge Evelleute als freis willige Gemeine, — zur Unterscheidung von der dienstpflichtigen Mannsschaft Towariszen, Genossen, genannt — in Dienst traten. So wollte es sogar seit Beter dem Großen ausdrücklich das Geset; nur die Zöglinge des Pagen-Corps und der Cadetten-Häuser, die als Offiziere zum Heer famen, machten eine Ausnahme; alle anderen solleten von unten auf beginnen. Aber wie es eben für die Reichen und Mächtigen immer Mittel giebt sich mit dem Geset abzusinden, war das auch hier der Fall. Die wohlhabenden Edelleute, denen es an bedeutenden Berbindungen nicht sehlte, ließen ihre Sohne, wenn sie faum drei oder vier Jahre alt waren, als Grenadiere oder Kürassiere bei den Garde-Regimentern einschreiben. Dort wurden sie dann der Reiche

nach, wie sie auf der Liste standen, zu Unteroffizieren und weiter bes fördert, ohne daß ihre Gegenwart nöthig gewesen wäre, die sie denn am Ende, höchstens einige zwanzig Jahre alt, etwa von Reisen heims gekehrt, vielleicht einmal als Gardes Wachtmeister bei einer Parade erschienen, um den wirklichen Dienst als Gardes Cornets, das heißt als Majore in der Armee, zu beginnen. Die ärmeren dagegen, die den Ansprüchen wie sie bei der Garde gemacht wurden, nicht genügen konnten, sahen sich häusig genöthigt als Jünglinge bei den Feldsregimentern einzutreten, und wirklich in Reihe und Glied zu stehn.

So auch Carl Friedrich's Bater, der den polnischen Confoderastionefrieg (1768—1772) erft als Soldat, dann als Unteroffizier in einem Infanterie Regiment mitgemacht hatte, und am Schluß deffels ben zum Offizier — Fähnrich — befördert wurde. Bald darauf rudte er zum Unterlieutenant vor, und wenig später nahm er als Lieutenant den Abschied, um mit einer Fräulein v. Rudteschel versmählt, in der Heimath als Landwirth zu leben.

In solchen Berhältnissen wurde Carl Friedrich v. Toll ben 8/19. April 1777 auf dem seinem mutterlichen Großvater gehörigen Rittergute Resteser unweit Hapsal in Ehstland geboren. Die Eltern waren nicht in der Lage ihm daheim eine angemessene Erziehung zu geben, sie gingen daher gern auf den Borschlag seines Oheims, Herrn v. Ruckteschel ein, der als Fähnrich bei dem Semenossischen Gardes Regiment diente, und auf Urlaub nach Chstland gekommen, sich erzbot den Knaben nach Petersburg mitzunehmen, um ihn dort im "abeligen (sest ersten) Land Cadetten Gorps "unterzubringen. Das geschah im Frühjahr 1782. Kaum fünf Jahre alt mußte der Knabe in die Fremde wandern; von so früher Zeit an mußte der junge Toll die liebende Pflege der Mutter, das Baterhaus, die freie Bewegung der Kindheit, den heimathlichen Herd und seine Erinnerungen ents behren.

Doch war in einer Beziehung wenigstens sein Loos nicht so schlimm als es auf ben ersten Blid scheinen könnte. Militair-Schulen, Cabetten-Corps, haben gleich wie andere Anstalten Glanzverioden, in benen sie durch die Umstände begünstigt, durch vorzügliche Männer gehoben, einen gewiffen Höhepunkt erreichen und sich eine Zeit lang

auf ihm erhalten. Wie alles wechselt, sinken sie bann auch wieder unter dem Einfluß veränderter Grundsätze ber oberen Leitung, und da sich ber rechte Mann nicht leicht wiederfindet, können sie nur zu oft kaum nach langer Zeit einen neuen lebendigen Aufschwung gewinnen. Einen solchen Höhepunkt erreichte um jene Zeit das abelige Lands Cadetten Sorps unter der Leitung des eblen und verständig milden Grafen von Anhalt, eines nahen Berwandten der Kaiserin Catharina II., der eben in diesem Verhältniß zur Monarchin die Mittel fand, seiner Einsicht unbedingtere Geltung zu verschaffen als ein Anderer, und sich weniger durch alle die mannichsachen Rücksichten gebunden fühlte, die so oft störend wirken.

Und ftand auch der Knabe Toll, bei Belegenheit einer Aufnahme neuer Böglinge am 10/21. Juni 1782 unter bie Cabetten eingereiht, ohne machtigen Schut, ohne bedeutende Berbindungen, ohne Bermogen , in einer feineswegs gunftigen Lage am Gingang bes Lebens, fo hatte ihm bafur bie Natur eine fraftige Gefundheit gegeben, eine mehr als gewöhnliche forperliche Gewandtheit, ein heiteres Gemuth, einen scharfen und hellen Berftand, einen fehr entschiedenen Billen, und vor allem einen ftrebenden Sinn; ben Beift nie raftenber, immer vormarte treibender, energischer Thatigfeit. Wenn man feine früheften Berhaltniffe bedachte, mußte es ale eine besondere Eigenthumlichkeit seines Wefens bemerkenswerth erscheinen, baß gerade er, wie wenige Menfchen, ein inniges Gefühl für bie Banbe ber Kamilie hatte; bas Bedürfniß empfand einen Familienfreis um fich zu versammeln, und ausschließlich in ihm und mit ben gepruften Befahrten feiner früheren Feldzüge zu leben, fo bag alle anderen Berührungen im Allgemeinen für ihn unwesentliche und mehr außerliche blieben. Ein anderer lie= bensmurbiger Bug in feinem Charafter mar ein fehr reges, lebenbiges Gefühl ber Dankbarkeit fur alle bie fich feiner angenommen, bie besonders feinen erwachenden Beift gepflegt hatten -: ein Befühl, bas auch im Alter, bei jeber Belegenheit, fo oft bie Erinnerungen ber Bergangenheit berührt wurden, ftete ungetrübt herrortrat.

Im Land : Cabetten : Corps bestanden damals im Allgemeinen noch die Einrichtungen, die der Feldmarschall Munnich zur Zeit der Kaiserin Unna angeordnet hatte. Da Zöglinge im zartesten Alter

aufgenommen wurden, wie bas ber bamalige Buftand ber allgemeinen Bildung in Rufland gebot, mar ber vollständige Erziehungsplan im Bangen auf funfgehn Jahre berechnet. Das gesammte Corps gerfiel in funf Alteroflaffen, bie zwei größere Abtheilungen bilbeten. erften, brei Altereflaffen umfaffenden Abtheilung, hatte bie Erziehung einen gang allgemeinen Charafter; bie neun Jahre welche bie Boglinge hier zubrachten, maren burchaus ber forperlichen, fittlichen und allgemeinen geiftigen Entwidelung gewibmet. Erft in ben beiben höheren Altereflaffen, welche bie zweite Abtheilung bilbeten, maren sowohl ber Unterricht als alle sonstigen Einrichtungen barauf berechnet, Die jungen Leute bestimmt ju Rriegern ju bilben. nich junachft ber jungften Klaffe jugezählt, in ber bie Anaben, ihrem Alter gemäß, weiblicher Bflege und Obhut anvertraut blieben. Je funfundzwanzig Böglinge ftanden unter ber Leitung einer Gouvernante. Toll's erfte Lehrerin, eine Wittme Affenburg, mar ju feinem Glud eine fehr murbige, gute Frau, und feiner Beiterfeit, feiner Gewandtheit wegen gefiel ihr ber Knabe ; fie gewann ihn vor andern lieb, gemahrte ihm fleine Auszeichnungen, freute fich bag er burch feine Forts schritte ben erften Rang unter feinen Gefährten einnahm, und erwectte baburch, wie Toll in späteren Jahren glaubte und fagte, zuerst ben Ehrgeig in ihm, ber ihn fort und fort antrieb, ben einmal gewonnenen erften Blat mit Ehren zu behaupten, Alles aufzubieten, um nicht baraus verbrangt zu werben. Seine Fortschritte bestanben übrigens barin, bag er am Schluß ber ersten brei Jahre in brei Sprachen ruffifch, beutsch und frangofisch - beffer las ale feine Gefährten, leidlich schrieb, die vier Species ziemlich inne hatte, und die Sauptstädte aller europäischen Staaten zu nennen wußte.

In der zweiten Alteroklasse wurde der Unterricht ich on etwas ernstehafter. Der Kreis erweiterte sich natürlich nach und nach, so daß er Lehrplan im Ganzen außer dem Unterricht in den drei genannten Sprachen, besonders auch Geschichte und Geographie, die mathematischen, und zulest die militairischen Wissenschaften umfaßte. Der Graf v. Anhalt, immer freundlich und milde, väterlich wohlwollend gegen die Zöglinge, dagegen wachsam und streng in Beziehung auf Lehrer und Ausseher, die unter ihm sehr pünktlich ihre Pflicht thun mußten,

forgte dafür, daß der Unterricht nicht unfruchtbar blieb. Nicht nur, daß er die besten Handbücher der verschiedenen Wissenschaften überssehen, und bei dem Vortrag zum Grunde legen ließ —: er wachte auch persönlich darüber, daß Lehren und Lernen nicht, wie in solchen Anstalten so leicht geschieht, in bloßes Gedächtniswesen, in trockenes, gedankenloses Vorsagen und Nachbeten ausartete; und nicht minder lag ihm die sittliche Wahrung der jungen Leute in ernster Weise am Herzen. Wie es die fünstige Bestimmung der Zöglinge mit sich brachte, wurden auch die ritterlichen Uebungen, Tanzen, Fechten und Reiten, mit Sorgsfalt getrieben und man legte Werth darauf. Auch suchte man die Knaben in mannichsacher Weise abzuhärten ohne ihre Gesundheit zu gefährden; selbst im Winter erhielten sie keine warme Kleidung.

Toll besonders hatte das Glud überall die Liebe feiner Lehrer und So auch in ber zweiten Altereflaffe, mo Borgefetten zu gewinnen. ein Lehrer Cawin fich viel mit ihm beschäftigte. Um den Beift feiner Schuler zu weden, ihr Intereffe auf einen immer weiteren Rreis neuer Begenstände bin zu lenten, las biefer Mann, im Ginn ber Beit, in ben Freiftunden, mit benjenigen Rnaben von benen er fich am meiften versprach, De Koe's Robinson Crufoe. Die Reise des Abenteurers, beffen Lage auf der unbewohnten Insel nie verfehlt auf Rinder einen lebhaften Einbrud zu machen, und ihre Einbildungefraft zu reizen und ju beschäftigen, murte auf ber Karte verfolgt; bie Erzählung felbft führte vielfache Fragen berbei, und ber Lehrer wußte fo eine lebendige Unterhaltung in Bang ju bringen, jur großen Freude ber Rnaben, bie immer die bagu bestimmten Stunden mit Ungebuld erwarteten. Sawin benütte bas fo erwectte Intereffe feiner Boglinge um auch ihren Ehrgeig und Wetteifer rege zu machen. Bu tiefer Unterhaltung zugezogen ju werden war eine Belohnung, auf die man nur durch eine untabelige Aufführung Unspruch erwarb. Toll feste feinen Stolz barein nie ausgeschloffen zu sein.

Im zwölften Jahr seines Alters wurde er in die dritte Klasse verset, wo ihn Beschäftigungen, Spiele und Erfahrungen anderer Art erwarteten. Die altesten Enkel der Kaiserin Catharina II., die Großfürsten Alexander und Constantin hatten damals ungefähr die Jahre der Cadetten dieser Abtheilung erreicht; die Kaiserin behandelte

fie mit großer Borliebe und beschäftigte fich in jeder Beise viel mit ihrer Erziehung und ihrem Zeitvertreib; fie liebte es unter Unberem, die jungen Fürften häufig von Knaben ihres Alters umgeben zu feben. Auch Böglinge bes Cabettenhauses wurden baher öfter nach Sof entboten, und wie denn in folden Dingen felten ein ernfter Bedanke vorwaltet, ober festgehalten wird wenn er ja einmal auftaucht, fiel bie Wahl natürlich auf biejenigen Knaben, von benen man erwartete, baß fie bie jungen Prinzen am besten unterhalten murben. Auf Diejenigen alfo, die am geläufigsten frangofisch sprachen, und unter ber Leitung eines frangofischen Meisters ber Declamation, Mr. Surville, mancherlei pomphafte Unreden und Brologe, nebft Bruchftuden aus Corneille und Racine auswendig gelernt hatten. Doppelte Unsprüche gewannen dann diejenigen, mit benen außerdem noch der Tanzmeister Mr. Reudin fleine artige Ballette eingeübt hatte. Damit fie im Stande waren bie jungen Kürften vielseitiger ju zerftreuen, mußten bie Auserwählten nun auch noch funftreich Schrittschuh laufen lernen, um bann ihre fleinen Runfte in ben Galen bes Wintervalaftes, ober auf einer Gisflache im ichwebenden Wintergarten der Eremitage ju zeigen. Talent für die Tangfunst verdankte Toll die Auszeichnung zu der Bahl ber Bemahlten zu gehören, hauptfachlich ber Sorgfalt bes Inspectors biefer Klaffe, eines Krangofen, Majors Kromenbieres, ber als Borgefetter ftreng, babei aber thatig und verftandig, bie Rnaben genau beobachtete, und benen, die ihm vorzügliche Unlagen zu haben ichienen, auf jede Beife weiter zu helfen suchte. Er lud folche Anaben, unter ihnen auch Toll, oft in ben Freiftunden zu fich in seine Wohnung ein, wo er besonders ihre Kenntniß der französischen Sprache zu vervollftandigen und ihr Intereffe dafür rege zu erhalten suchte.

Gleich zu Anfang war Toll, besonders seiner guten Aufführung wegen, zum "Unter »Sergeanten" einer Abtheilung Knaben ernannt worden; auch zeichnete er sich im Studium der Sprachen und der Geographie, wie in Kalligraphie und im Zeichnen besonders aus. In den beiden letzten Zweigen des Unterrichts war er sogar der Erste der Klasse. Weniger wollte es ihm in der Mathematif gelingen, obgleich sein treuer Freund, der Cadet Jegorow, der als bester Schüler weit über allen Anderen und in allen Wissenschaften obenan stand, redlich

bemuht war ihm fortzuhelfen, und oft seine Lection mit ihm burchging. Dergleichen will zwar im Ganzen sehr wenig bedeuten; boch einmal in biefer Beziehung zurudgeblieben, fam Toll nur burch große Anstrenfaung spater wieder empor.

Der Uebergang aus ber britten in die vierte Altersflaffe machte im Leben ber Cabetten einen großen, entscheibenben Abschnitt, wie selbst ber Eintritt in die folgende, lette, wenngleich von Wichtigkeit, ihn bann nicht mehr machen konnte.

Dort war es ber fühlbare Gintritt in bas Standesleben bes Rriegere, ber einen machtigen Gindrud auf Beift und Bemuth ber Boglinge machte. Sie begannen bier Uniform zu tragen; die Rlaffe mar, wie bie nachstfolgende, militairisch in Companien und Buge eingetheilt; sie hatte ihre Kahnen, und wurde in Reihe und Glied geübt; an die Stelle einer Schulordnung, ber fich ber Rnabe bisher gefügt hatte, trat hier ernfte friegerische Bucht und Disciplin. Der Ginfluß ben diefe neuen Verhaltniffe auf alle Bemuther übten, mar unverfenn-Manche Böglinge, Die biober mit fur Die ausgezeichneisten gegolten hatten, maren wie verloren in diesem neuen Element und mußten fich nicht barein zu finden; ihre gute Kührung blieb zwar bieselbe, aber fie machten in ihren Kenntniffen und in allen Uebungen nicht mehr die Fortschritte, die man von ihnen erwartet hatte. Undere bagegen schienen wie neu geboren, erwachten aus ber Trägbeit, in ber fie fich früher hingeschleppt hatten, schüttelten tabelnewerthe Unarten ab, und zeigten fich im Gewand bes Kriegers vom freudigsten Gifer beseelt.

Uebrigens wußte man mit dem Exerciren, mit den Uebungen in Reihe und Glied, das rechte Maß zu halten. Diese Uebungen nahmen keineswegs die Zeit, und besonders die Kräfte der Zöglinge in dem Grade in Anspruch, daß darüber alles übrige Lehren und Lernen zu einem leeren, nothdürstigen Scheinwesen herabgesunken wäre. Sie wurden auf eine bestimmte Zeit des Jahres, auf sechs Sommerwochen aufgespart, während welcher der sonstige Unterricht großentheils unterbrochen war, und die daher als Ferien betrachtet wurden. Die anderen elste-halb Monate über lagen die Flinten mit der gehörigen Sorgsfalt bewahrt im Zeughaus des Cadetten-Corps, und kamen nicht zum Borschein. Die Folge war, daß die Cadetten die frohe Zeit dieser

Uebungen mit der lebhaftesten Ungeduld erwarteten und kaum erwarten fonnten; und bei der natürlichen Gewandtheit der Jugend, der Freude an der Entwickelung ihrer Kräfte, bei der allgemeinen Lust mit der die Uebungen betrieben wurden, genügte die vorgeschriebene Zeit auch vollskommen, um sich den Dienst in Reihe und Glied hinreichend zu eigen zu machen, eben weil hier nicht der Ueberdruß eines durch das Uebersmaß solches mechanischen Treibens für alles Andere, und zulest für dies Treiben selbst abgestumpsten Sinnes störend einwirkte.

In der letten Alterstlasse waren dann die bereits zu Jünglingen herangewachsenen Cadetten durch die Aussicht auf eine nun schon näher gerückte Zukunft, die sich in bestimmteren Umrissen gestaltete, zu ernsteren Betrachtungen veranlast. Nach drei Jahren sollten sie die Anstalt verlassen, und es war für ihr künstiges Schicksal von entscheisdendem Einfluß, welche Stellung sie durch Talent und Fleiß im Castetenhause selbst erworden hatten. Die sechs ausgezeichnetsten unter den abgehenden Zöglingen kamen nämlich als Hauptleute zur Armee; eine nicht bestimmte Anzahl dersenigen, die ihnen in Fähigkeiten und Kenntnissen am nächsten standen, als Lieutenants; solche, die weiter zurückgeblieden waren, als Unterlieutenants, und die schlechtesten Zöglinge als Fähnriche. Dieser Lettern waren unter der Leitung des Grafen von Anhalt selten mehr als zehn. Da fühlte sich dann mancher zu verdoppeltem Eiser angespornt, um hier so hoch als möglich zu stehen.

In der vierten Alterstlaffe hatte Toll nicht ganz seinen früheren Rang behaupten können. Zwar blieb er auch hier, besonders seiner guten Führung wegen, Unter-Sergeant einer Abtheilung, aber in der Mathematik sah er sich aus der Zahl der besseren Schüler in die untere Klasse versett. Glücklicherweise aber gewann er die Gunst des Lieutenants Bezac, der mit seiner Stellung als Vorgesetzer die eines Prosessors der Mathematik verband. Privatstunden, welche Bezac aus eigenem Antried dem hoffnungsvollen Knaden gab, verhalfen diesem bei dem Uebergang in die letzte Alterstlasse wieder zu seiner früheren Stellung unter den ausgezeichneteren Zöglingen. Besonders aber sühlte sich Toll während der drei letzten Jahre in dieser fünsten Klasse durch den Unterricht in der Besestigungskunst und Artillerie angezogen,

ven ein Professor Tscherkassow geistreich und lebendig zu behandeln wußte. Toll traumte nur Artillerie und Besestigungskunst, und da er Talent zum Zeichnen hatte, nahm er bald auch hier, wie in der Gunst des Lehrers, so auch unter seinen Mitschülern, einen ausgezeichneten Rang ein. — Bei den Uebungen in Reihe und Glied war er vermöge seiner natürlichen Gewandtheit ganz in seinem Element, so daß er eben deshalb sehr häusig als Ordonnanz zu dem Grafen Anhalt commanz dirt wurde, der ihn immer mit der ihm eigenen Milde und selbst mit auszeichnender Gute behandelte.

Diesen väterlichen Freund und verständigen Führer sollten übrigens die Cadetten verlieren, noch während Toll sich in der fünften Alteroklasse auf seine weitere Beförderung vorbereitete. Der Graf von Anhalt starb im Mai 1794, und ergriffen von dem Gefühl ihres Bersluftes solgten die Zöglinge der beiden letten, militairischen Klassen bes Cadettenhauses seiner Bahre.

Die letten Jahre seines Lebens waren ihm nicht ungetrübt verfloffen, benn fein redlicher Ginn hatte ibm machtige Feinde erwedt. Berhältniffe, die fur ihn ungunftig nachwirften, ergaben fich namentlich jur Zeit ale Rugland jenen Turfenfrieg begann, ber bas öftliche Europa umgestalten follte, von bem bie Raiferin Folgen hoffte, in beren Erwartung fie bereits viele Jahre früher ihrem zweiten Enfel ben bedeutungevollen Ramen Conftantin beigelegt hatte, und mit machfamer Aufmerksamkeit bafur forgte, baß er geläufig neugriechisch spre-Sie hatte zu bem Ende feine Umgebung zum Theil aus chen lernte. Briechen zusammengesett, von benen einige, wie ber nachherige Beneral von ber Infanterie Rurutta, bis an fein Ende in feiner unmittelbaren Rahe blieben. - Die Bahl bes Oberfelbherren, burch ben fo große Dinge geschehen sollten, war freilich, wie befannt, nicht bie gludlichfte. Der Fürft Potemfin, ber bie feltsamften Wiberspruche in fich vereinigte, ließ bas heer, burch bas er fo Biel und fo Glanzenbes, nicht nur fur Rugland, sondern auch für seinen eigenen Ehrgeiz erlangen wollte, barben und verfummern. Zwar wußte er babei bie Raiferin burch Berichte hinzuhalten, bie Alles in einem täuschend schönen Licht erscheinen ließen, indeffen langte boch eine schwankende Runde von dem wahren Buftand ber Dinge bis jum Thron. Catharina II. hörte fluftern

baß die Regimenter nicht vollzählig feien und an Rleidung und Nahrung brudenben Mangel litten; bag befonbers auch bie Lazarethe von Allem mtblößt und ganglich vernachlässigt seien, und bas Alles schien um fo wahrscheinlicher, ta ber Feldmarschall Rumangow aus bem Buftanbe bes ihm anvertrauten zweiten Beeres burchaus fein Geheimnif gemacht hatte. In ihrer Berlegenheit suchte die Raiferin einen redlichen Mann, ber ihr die Wahrheit fage, und ba ber gesammte Sof, ba gang Ruß land vor Potemfin zitterte, fonnte fie ben nur in bem Grafen v. Anhalt finden. In ihrem Auftrag reifte ber Graf an die Ufer bes Oniefters und bes schwarzen Meeres, und fant bas Beer fo, wie es auch ber geiftreiche Fürst be Ligne geschildert hat; nur daß er wohl nicht bie leiben ber ruffischen Rrieger mit fo vielem Wit und so vieler Grazie aufgefaßt haben wird. Die Raiferin ließ fich barauf gegen ben gefurchs teten Taurier merfen bag fie unterrichtet fei. Weiter führten die Benichte bes Grafen v. Unhalt eigentlich zu nichts. Sie konnten naturlich nichts bewirken fo lange Potemtin an ber Spipe ftanb, und ber mar nicht zu beseitigen. Go hatten fie benn im Grunde feine andere mefents liche Folge, ale bag Botemfin bes Grafen unverfohnlicher Feind murbe, und es verfteht fich von felbft, bag ein großer und einflugreicher Theil des Hofs fogleich bereit war in den Ton einzustimmen, den der' Madytige andeutete. Bahrend alle wirflichen Batrioten, alle Berftandigen, bem Grafen v. Unhalt eine aufrichtige Berehrung zollten, murbe er fortan von einer anderen Seite ber in jeder Beife verbachtigt. wollte auch feine Unordnungen im Cabettenhause lächerlich fentimental und gesucht finden; nicht weniger fein gutiges, in edler Beife höfliches Benehmen gegen bie Böglinge, und es fehlte nicht an Winfen, bag auf biefe Beife bie Banbe ber militairischen Bucht und ftrengen Unterordnung geloft murben; bag bie jungen Leute unter fo ichmacher Leitung die schuldige Chrfurcht vor ihren Borgefetten verloren. auch am Ende bie Raiferin wenigstens theilweise gegen ihn einzunehmen, indem man glauben machte baß er unter ben Cabetten, bie barauf angewiesen wurden fich an Boltaire's und Rouffeau's Schriften ju bilben, einen verberblichen Beift bes Jacobinismus verbreite. Unbefangene mochte vielleicht Dube haben zu begreifen, wie gerabe ein Graf p. Unhalt barauf verfallen fein follte, ober was überhaupt ein

Menich ber feiner Ginne machtig war, ju jener Beit in Rugland von foldem Beginnen erwarten fonnte. Aber man fürchtete nun einmal iene Gefinnung, an ber man fich fo lange spielend erfreut hatte; jenes Gerebe blieb nicht ohne Wirfung, und bas Berhaltniß bes Grafen v. Anhalt zur Raiferin mar nicht mehr bas alte. - Bar inbeffen ber Graf auf diese Beife vielfach verkannt und verleumbet, fo hatte er fich bagegen in bem Unbenfen ber jungen Leute, bie unter feiner Dbbut ! aufgewachsen maren, ein ichones Dentmal gefest. Selbft im Alter 12 fonnte Toll nie ohne Bewegung von dem edlen Grafen von Anhalt fprechen.

E

Ė

¥

t t

Die Cabetten follten, wenn auch nur vorübergebend, eine Rachs wirfung bes verbachtigenden Gerebes empfinden. Das Land-Cabetten-Corps war in ben Mugen ber Raiferin eine fehr wichtige Anftalt. Sie bezeichnete es oft als " bie Pflanzschule großer Manner" - und barin lag ichon bag jebenfalls nur ein Mann ber bereits eine gemiffe Bebeutung hatte, ber Nachfolger bes Grafen v. Unhalt werben fonnte. Run vollends fuchte fie einen Befehlshaber, bem fie bie Willensfraft und Tuchtigfeit zutrauen burfte, bie nothig ichien, um ben, wie man glaubte, erwedten verberblichen Beift zu befampfen und zu bandigen. Ihre Wahl fiel auf ben General Michael Blarionowitich Golenischticheff-Rutusow, ber sich schon ale Rriegsmann und Diplomat einen Ramen nemacht hatte.

Dieser neue Befehlshaber hielt feine Aufgabe für fehr fcmieria. und amar nicht blos jener gefürchteten Befinnung wegen : er glaubte auch baß er eine ganglich aufgelöfte Bucht und Ordnung unter verwöhnten jungen Leuten wieder herzustellen habe. Da trat er denn gunachft im Cabetten-Corps mit einer mißtrauenden Burudhaltung und ben Kormen ber Strenge auf. Das Migtrauen wurde bemerft, und man empfand die herben Formen um so mehr, ba die vaterliche Milbe, die burchaus ritterliche Haltung bes Grafen von Anhalt noch nicht vergeffen fein fonnten. Rutusom's Erscheinung machte baber anfangs auf die Böglinge eben nicht einen wohlthuenden Gindruck. Als er bie Cabetten ber letten Altereflaffe jum erftenmale befichtigte, außerte er: fie feien für ihre Stellung viel zu weit im Alter vorgerudt; in folchen Jahren muffe die Erziehung bereits vollendet fein. Es schien als ob 🌌 er glaube, er könne diese jungen Leute, die wohl nach seiner Ansicht die schlimmsten sein mochten, nicht schnell genug los werden. Insessen, da auch die schärsste Beobachtung, wie sich von selbst versteht, zu keinerlei Art von Entdeckungen führte, und da Kutusow bald die Ueberzeugung gewinnen mußte, daß Alles im Corps mit der ruhigsten und punktlichsten Ordnung vor sich ging, fand sich doch nach und nach Alles so ziemlich wieder in das frühere Geleise.

So rudte bie Zeit heran wo (1795) bie Boglinge, bie bamals in ber hochsten Altereflaffe ihre Studien beenbet hatten, entlaffen werben follten, um ihre Stellen im Beer einzunehmen. bie beften Aussichten; er wurde zu ben ausgezeichneten Schulern gerechnet, und war Unterfergeant in ber zweiten Companie. Rutusow fam bie jugenbliche Schaar vor ihrer Entlaffung zu muftern, und wie er bie Front ber aufgestellten Companien entlang babin schritt, fragte er Toll nach feinem Ramen - : "Unterfergeant Toll." - "Schabe baß er fo flein von Buche ift, " bemerkte Rutusom gegen feine Umgebung gewendet, "ber muß noch ein Jahr hier bleiben." - Toll erbleichte bei biefen Worten, und ba Rutusow es bemerkte, suchte er ihn zu tröften: "Bore, Toll, " fagte er zu ihm, "ber Unterricht folgt bir nicht aus bem Corps, ber Dienft bagegen, ber geht bir nicht verloren!" — (за тобою науки не уидутъ, а служба] не иропадаеть) Die Anordnungen bes Befehlshabers gingen naturlich in Erfüllung, und gang im Biberfpruch mit ber früher ausgefprochenen Unficht Rutusow's-mußten nebst Toll noch einige andere ber ausgezeichnetsten Cabetten, Beter Poletifa, Buftav Scheffler und Demetrius Rotichetow, fowie etwa zwanzig weniger vorgerudte Boglinge ber Klaffe, als zu flein von Buche, für ein weiteres Jahr in ber Unftalt jurudbleiben.

Der sehr gute Ruf ben bas Land. Cabetten-Corps im heere hatte, und trop alles verbächtigenden Geredes bei hofe bort auch behauptete, veranlaßte immer eine große Anzahl Obersten, die Regimenter besehligten, um die Zeit, wenn eine Entlassung der Zöglinge statt fand,
nach Petersburg zu kommen. Man ließ nämlich den Cadetten die Wahl, nicht nur der Waffe, sondern auch des Regiments in dem
sie dienen wollten, und jeder Oberste suchte nun ihrer so viele als

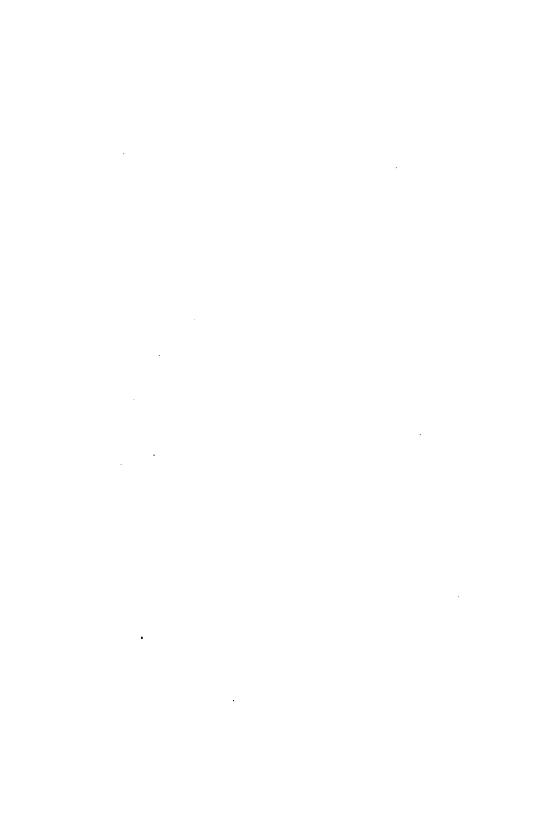

fühlte ber junge Mann, ben übrigens ber Befehlshaber ber Companie, Oberst Reuter, immer als einen musterhaften Feldwebel rühmte, das Bedürfniß, sich auch in ben verschiedenen Zweigen bes Unterrichts an der Spize seiner Abtheilung zu behaupten. Er arsbeitete mit aller Anstrengung, und saß oft die Nächte auf mit Schieferstafel und Griffel, um die mathematischen Aufgaben zu lösen, die ihm gestellt waren; getreulich unterstüßt von seinen Freunden, dem Unterssergeanten Scheffler und dem Feldwebel der 3. Companie Parpura, der in der Mathematik die erste Nummer hatte; und beiden leistete er in Beziehung auf Artillerie und Befestigungskunst dieselben Dienste.

So wurde die Berzögerung seines Eintritts in das heer um ein ganzes Jahr, die Toll als ein Unglud beflagt hatte, gludlich in ihren Folgen. Sie führte für ihn zunächst ein grundlicheres Studium mancher Zweige ber Kriegswiffenschaften herbei, und brachte ihn bem General Kutusow nahe, was von wichtigen Folgen sein sollte.

Rutusow richtete nämlich, gleich nachdem er den Befehl im Casbettenhause übernommen hatte, eine Klasse der höheren Taktik ein, die sowohl die dort angestellten Offiziere als die Cadetten der letten Alsteröklasse besuchen sollten, und behielt den Bortrag dieser Wissenschaft sich selbst vor. Da Toll Talent zum Zeichnen hatte, ließ er durch diesen unter seiner eigenen unmittelbaren Leitung die nöthigen Plane entwersen, und sand bald Beranlassung ihn in jeder Weise vorzusziehen.

Der General machte Haus, wie man bas nennt; er gab sehr glänzende Abendgesellschaften, zu benen auch fünf bis zehn der besten Cadetten gezogen wurden. Toll war unter diesen, und mußte selbst öfters mit Kutusow's Töchtern zusammen, auf dem Privat-Theater, das bei diesem eingerichtet wurde, in Lustspielen und Operetten auftreten. Er wurde zulest fast als Mitglied der Familie betrachtet und behandelt.

Im Jahre 1796 sollte abermals eine Beforberung ber Zöglinge stattfinden. Das Eramen sollte ihren Rang bestimmen, und Kutusow nahm es mit großer Sorgfalt in seinem eigenen Hause vor. Er wußte sehr gut welcher Unterschleif bei solchen Prüfungen nur all zu geswöhnlich getrieben wird, und ba er selbst in manchen Fächern bes

Wiffens wirklich ausgebreitete Kenntniffe befaß, richtete er fehr oft. um etwa verabrebeten Betrug, namentlich bas herbeten einer auswendig gelernten Antwort auf eine schriftliche Frage die man vorher wußte, zu entbeden, fehr häufig unerwartete Querfragen an bie Ca-In dieser Beise bauerte die Brufung mehrere Wochen, und ale am Ende bie Ergebniffe jusammengestellt wurden, mußte ber Cabet-Keldwebel Barvura als der erste in allen Zweigen des Unterrichts bezeichnet werden; bie zweite Stelle erhielt hier der Feldwebel Poletifa; Toll die britte. Run mußten aber auch noch die Kortschritte in den ritterlichen Uebungen berücksichtigt werben, in benen Toll es allen feinen Gefährten zuvorthat, im Reiten, Fechten und Tangen - wie auch namentlich in ben Uebungen in Reihe und Blieb, und ba ergab fich benn als letter Schluß, daß Toll als erster unter ben abgehenden Böglingen gang oben angestellt murbe. Doch murben alle brei Benannten ju Sauptleuten vorgeschlagen. Freilich biesmal nur biefe brei; alle übrigen erhielten nur ben Lieutenants-Rang.

So durfte sich Toll schon als Capitain in einem selbstgewählten Regiment betrachten; aber ein in dem Augenblick wenigstens uner-wartetes Ereigniß gab, wie den größten Berhältnissen, so auch seinem persönlichen Geschick eine andere Bendung.

## Iweites Kapitel.

Regierungs:Antritt bes Kaisers Paul I. — Toll's Beförderung zum Offizier. — Erste Dienstjahre in der Suite des Kaisers vom Quartiermeister: Wesen. — Oberst Gerhard. — Erste Befanntschaft mit dem Kammerpagen Passie: witsch. — Graf Arakischenew. — General Hermann. — Toll's Entsendung nach dem süblichen Russland.

Unerwartet verschied die Kaiserin Catharina II. ben 6/17. Rosvember 1796, Baul I. bestieg ben Thron, und der scharf ausgeprägte eigenthumliche Charafter ber neuen Regierung trat gleich in ben ersten Tagen sehr entschieden hervor. Mit durchgreisender Energie und übers

eilender Haft wurden alsbald mancherlei Mißbrauche, wie ste eine großentheils durch Gunftlinge geleitete Frauenregierung mit sich bringt, rücksichtslos angegriffen. In Beziehung auf die Verfassung bes Heers wurde jenem bequemen Dienen von unten auf alsbald ein Ziel gessetzt. Niemand durste fortan in den Listen der Regimenter geführt werden, der nicht wirklich gegenwärtig war, und in Neihe und Glied stand. Nebenher wurde aber auch, gleich in den ersten Tagen, der Generalstad als überstüfsig abgeschafft. Die Offiziere die ihn bildeten wurden nach eigener Wahl zu verschiedenen Regimentern eingetheilt, und in alle vier Weltgegenden zerstreut. Auch die Vorrechte des Casdetten-Corps sollten einigermaßen beschränkt werden, man wußte nicht wie weit; die Beförderung der zur Anstellung beim Heere vorgeschlagenen Cadetten gerieth in Mitten dieser überspannten, neuernden Thästigkeit ins Stocken, ihre Lage und Bestimmung blieden ungewiß.

Doch besuchte ber Raiser Paul die verschiedenen militarischen Bilbungeanstalten faft unmittelbar nach feinem Regierungsantritt. abelige Land-Cabetten-Corps am 29. Novbr. /10. Dabr., ju einer Beit wo Toll an einem beschwerlichen Salbubel frant im Lazareth lag. Der neue Raifer besuchte alle Abtheilungen ber Unftalt, ging burch bie Borfale ber verschiedenen Rlaffen, und fand in einem ber letten Altersflaffe bestimmten Raum ben Unterricht im Situationszeichnen eben im Der Cabet-Sergeant Demetrius Rotschetow hatte einen Plan ber Schlacht bei Poltawa fast vollenbet, und zeichnete noch "Bas ift bas für ein Blan? fragte ber Raifer ber zu ihm heran trat, haft Du ihn allein gezeichnet ober mit Bulfe bes Lehrers?" - Rotichetom's Antworten ichienen fehr ju befriedigen, und ba er nun vollends bie verschiedenen Bewegungen ber beiben heere, ben Bang ber Schlacht auf bem Blane nachzuweisen verftanb, war ber Raifer entzudt; fichtlich in eine freudige, gehobene Stimmung verfest, ernannte er ben jungen Mann auf ber Stelle jum Lieutenant "in feiner Guite." Fromenbieres, unterbeffen gum Dberften vorgerudt, bem neuen Raifer feit langerer Zeit perfonlich befannt, begleitete biefen auf feinem Bang burch bas Cabettenhaus. Er hatte Toll, wie schon bemerkt wurde, fruh lieb gewonnen, und feither nie aus ben Augen verloren; um fo weniger, ba er in Folge feiner eigenen Be-Toll, Dentwürdigfeiten. I.

förberung gleichsam mit Toll jusammen zu ben höheren Altereflaffen übergegangen war, nämlich als Borgefester, wie jener als Bogling. Seines Schulers auch jest ju guter Stunde eingebent, erlaubte er fich dem Raifer vorzutragen daß der Feldwebel Toll in den Brufungen bie erfte Stelle unter ben gur Beforberung vorgeftellten Cabetten erworben habe, und fügte hinzu bag ber junge Mann, ber fehr geschiett im Planzeichnen sei, gewiß auch bas Glud gehabt hatte von bem Monarchen bemerft zu werben, wenn er nicht burch Kranfheit im Lazareth zurückachalten mare. Der Raifer, ohnehin gunftig gestimmt an diefem Tage, und nun vollends burch Manches, was ihm gefallen hatte in ber Anstalt, in die heiterste Laune verfett, wünschte fogleich auch bem abwesenden Toll Glud zu seiner Beforderung zum Lieutenant "in ber Guite." Fromendières eilte sobald er fonnte, bicfe frobe Nachricht feinem jungen Freunde mitzutheilen, und Toll fühlte fich fo freudig ergriffen bag bie innere Bewegung eine gludliche Rrifts in feinem Zustande beschleunigte. Gin Geschwur in ber Reble ging auf, es felgte unmittelbar eine große Erleichterung und balb auch vollständige Benefung.

Zwei Tage später wurden außer ben beiden genannten auch noch die Cadetten Parpura, Scheffler und Rudinger auf den Borschlag des Directors Kutusow, und ferner durch Gunst des Obersten Baratinski und des Viccadmirals Kuschelew, die beide dem neuen Kaiser vermöge ihres früheren Dienstes in Gatichina nahe standen, deren Verwandte, die Zöglinge Baratinski und Alavew zu Lieutenants "in der Suite Sr. Masestät des Kaisers, vom Quartiermeisterwesen" befördert —: kein Mensch hatte vor der Hand eine Ahnung davon was das heißen sollte.

Es mußte nun an die Kleidung und sonstige Ausruftung ber jungen Leute gedacht werden. Weite grune Rode nach einem etwas abenteuerlichen, längst veralteten Schnitt, der dem alten preußischen mit einiger Uebertreibung nachgebildet war, wildlederne weiße Beinsfleider, Stulpstiesel mit Stieselmanschetten wurden sosort angesertigt; die neuen Kleiderordnungen waren faum wenige Tage alt, aber die Speculation hatte bereits dafür gesorgt daß steife Loden und ellenslange Jöpse überall in dem großen Kauschof der Hauptstadt und bei

allen haarfrauslern fertig zu haben maren. Die vorgeschriebenen Rohrstöde mit Elfenbeinknopf waren noch leichter zu beschaffen. biesem alterthumlich neuen Anzug wurden die neuernannten Lieute nants eines Morgens fruh um funf Uhr, bei ber ftrengften Ralte, ben neuen Borschriften gemäß in ber Uniform allein, ohne Mantel, über bas Gis ber festgefrorenen Newa nach bem Winterpalaft geführt, um bem Raifer in ihrer neuen Gigenschaft vorgestellt zu werben. gehörte eine fraftige Ratur und bas rafche Blut ber Jugend bazu, um fich babei und banach noch leidlich wohl zu befinden. Bunachft mußten fie fich nun bei bem Viceadmiral Ruschelew melben, in deffen Vorgimmer fie jeboch nicht lange zu warten brauchten; benn wer bem neuen Serren nabe ftant, mußte von biefer fruben Stunde an barauf gefaßt fein zu ihm beschieden zu werden, ba ber Raifer felbft immer ichon um feche Uhr vollständig und auf bas punktlichfte vorschriftemäßig gefleibet mar. Co murbe auch jest Ruschelem burch einen faiferlichen Boten abgerufen, und wie er, ein ehrwürdiger Greis mit weißen Saaren, an ben jungen Offizieren vorüber ging, fagte er ihnen höflich und freundlich : ce fei nicht nothig bag fie fich bem Raifer vorstellten; fie follten fich bei bem Ingenieur-Dbriftlieutenant Oppermann melben, und bann bas fogenannte Brucifche Saus beziehen, in welchem ihnen ber Kaiser Wohnungen habe anweisen laffen. — Die jungen Leute eilten bemnach zu Oppermann, und bann zurud in bas Cabettenhaus, um ihre wenigen Sabfeligkeiten zusammenzupaden. Bon bem hergebrachten Abschiedebanguet mar unter bem Drang fo vieler neuen Berhaltniffe gar nicht bie Rebe, und schon am folgenben Tag bezogen bie zusammen beforberten Offiziere bas ehemals Brucifche haus, bas fich, nun ber Regierung gehörend, neben bem Winter-Balaft erhob -: bort mo fpater bas große Exercier-Saus ftanb, bas nun auch wieder abgetragen worden ift, um dem vor furzem vollenbeten Balaft bes Barbe-Stabes Plat zu machen.

Hier waren die jungen Leute zunächst so ziemlich sich selbst überlaffen und hatten in der ersten Zeit durchaus gar nichts zu thun; Riemand erklärte ihnen was ihre Stellung eigentlich bedeuten, und
worin eigentlich ihr Dienst bestehen sollte. Sie selbst glaubten sich bestimmt die beständige militärische Umgebung des Kaisers zu bilden;

bie neue Benennung, die man dieser jugendlichen, und fürs erste in keiner Weise, weder gut noch schlecht eingerichteten und gegliederten Schaar beigelegt hatte, schien auf so etwas zu deuten, und außerdem hatte man ihnen durchaus gar nichts besohlen als täglich auf der Wachtparade zu erscheinen, auf der auch der Kaiser niemals sehlte.

Das war nun freilich ein nicht fehr schwieriger Dienft, aber er Fern wie ber Raifer Baul als hatte benn boch sein Beschwerliches. Großfürft zur Zeit Catharina's von allen Staatsgeschäften gehalten zvar, hatte bie tägliche Bachtparade, jur großen Beschwerbe ber wenigen Truppen bie ihn in feiner gewöhnlichen Refibenz zu Gatschina umgaben, einen großen Theil feiner mußigen Stunden ausfüllen muffen -: jest freute er fich berfelben Beschäftigung in einem erweiterten Maaßftab unter Bedingungen, bie bem Gangen mehr ben Buschnitt eines wirklichen, ernftlich gemeinten Geschäfts gaben; und ba er wirklich, eben wie fein Bater, und wie fo mancher andere große und fleine Berr neuerer Zeit, alle Rleinlichfeiten bes fogenannten Ramafchen-Dienstes für fehr wichtige Dinge, für bie Grundlage und bas Wefen aller friegerischen Bucht und Ordnung hielt, murden bie Geremonien beim Abholen und Empfang ber Fahnen, bei ihrer Ruchbegleitung an ben Ort wo fie aufbewahrt murben, bei allen vervielfältigten Melbungen beren Inhalt man vorher wußte, ba fie naturlich jeden Tag bieselben waren, bis in das Unglaubliche vermehrt. bauerte von neun Uhr Morgens bis gegen Mittag, und nicht nur jene jungen Offiziere -: alle in Betersburg anwesenden Generale und die fammtlichen Offiziere ber Garnison mußten dabei jeden Tag erscheinen, insofern fie nicht burch ein bestimmtes Dienst-Beschäft verhindert waren, und ba ber Raifer seinen Stolz barein setzte bier auch ber schlechtesten Witterung in ber blanken Uniform ohne Belg ober Mantel Trop zu bieten, versammelte fich natürlich Alles in berselben Tracht, bie gegen bas Betersburger Klima feinen genügenden Schut gewährte; auch nicht als ein ichnell erbautes Exercierhaus zu Bebote stand, ba doch nur ein Theil ber Feierlichkeit in diesen geschloffenen und bedeckten Raum verlegt murbe. Der Raiser erschien mit feiner gahlreichen Umgebung immer fehr punktlich, ehe noch bas Garbe - Bataillon, bas für ben Tag bie Bache hatte, an Ort und Stelle mar;

ber Stanbort, ben er mahlte, bezeichnete ben Bunft mo ber rechte Flügel hinkommen follte, und bie jungen Offiziere ber Guite vom Quartiermeifter-Wesen wurden oft als Jalons aufgestellt um bie Buntte zu bezeichnen, auf die bas Bataillon aufzumarschiren hatte. Die angftliche Richtung ber brei Glieber erforberte, wie bas ju geschehen pflegt, unter ber perfonlichen Leitung bes Raifers, eine fehr lange Zeit; bann wurden bie Kahnen aus bem Bintervalafte abgeholt und mit flingendem Spiel, mit Trommelwirbeln und prafentirtem Gewehr empfangen, wobei auch ber Raifer felbst ben Sut abnahm, und alles seinem Beispiel folgte. Nachdem bann ber Raiser zur einzelnen Befichtigung burch bas Bataillon gegangen mar, ließ er eine Reihe von Evolutionen ausführen, indem er felbft bas Cammandowort einem dienstthuenden höheren Offizier gab, der es laut wieder-Das bauerte minbestens eine Stunde; zwei Ravalerie = Bis quete, eine von 50 Ruraffieren ber Garbe, bas andere von 25 Sufaren, mußten barauf eine ahnliche Brufung bestehen; bann folgten Rapporte, bie neu ernannten Offiziere mußten hier vorgestellt werben, und ber Raifer bictirte einen Parole-Befehl, ber alle Beforberungen, Belohnungen und Strafen umfaßte. Den Beschluß machte ber Parabe-Marfch, ber felbst als bas Erercierhaus fertig war im Freien ftatt= fand und im langfamften Ceremonial-Schritt ausgeführt wurde. Auch hier mußte Alles was nicht mit in Reihe und Glied ftanb, bem Beifpiel des Dienstherren folgend, ben Fahnen ju Ehren ben Sut abnehmen; fing es bann an ju schneien, so sammelte fich wohl ber Schnee auf ben unbebedten Sauptern ber Generalität, mas besonders für die alteren herren, die jum Theil ihre Besundheit in so manchem befcmerlichen Feldzug zugesett hatten, nur hochft unerfreulich fein fonnte. Bebend vor Frost trop feines floischen Willens, in unruhiger Bewegung, um bie Fuße zu erwarmen, fonft in fehr grader Saltung, bie linke Sand auf bem Ruden, ichlug ber Raifer mit feinem ftarken spanischen Rohr ben Tact, und gahlte mit schallender Stimme: "Eins! - zwei! - eins! - zwei!" die jungen Groffürsten Alexander und Constantin marschirten, so gut es bei vieler Unstrengung in fehr ichmeren Stulpenftiefeln im Schnee geben wollte, auf bem rechten Flügel ber beiben erften Buge. Der Raifer folgte bann noch jebesmal bem

Commando bas die Hauptwache im inneren Hof bes Balaftes zu beziehen hatte, fah bort mit allen Ceremonien bie Bache ablösen, und beforgte perfönlich bag die Fahnen mit der gehörigen Weihe an ihren Ort in die Sale bes Palastes zurud gebracht wurden.

Wie peinlich mußte das Alles erscheinen, besonders nachdem zur Zeit der Raiserin Catharina der Dienst, namentlich bei den Garderegismentern, mit einer wirklich nicht zu lobenden Lässigseit betrieben worden war. Damals war es ganz in der Ordnung gewesen daß Bataillone der Garde ganz ohne Offiziere, blos von Unterossizieren geführt, zur Uebung oder zur Parade ausrückten. Erst lange nachher, wenn Alles bereits sertig und gerichtet in Reihe und Glied stand, kamen dann die vornehmen jungen Offiziere einzeln, meist in vierspännigen Wagen, ansgesahren, und ließen sich vom Feldwebel den Plas zeigen, den sie in der Fronte einzunehmen hatten.

Nach etwa vierzehn Tagen eines solchen Lebens erhielten die Offisiere ber Suite burch ben Oberste-Lieutenant Oppermann die Weisung sich bei dem Obersten Gerhard zu melden, und dieser trug ihnen nun endlich auf Beschl bes Kaisers eine Arbeit auf. Sie sollten, nach Materialien die ihnen geliesert wurden, einen großen Plan der Stadt Moskau entwersen, der zu der Zeit der Krönung fertig sein mußte. Nie war eine ähnliche Arbeit im Cadettenhause vorgesommen; die armen jungen Leute, denen Niemand eine weitere Anweisung gab, wußten durchaus nicht wie man so etwas macht, und an welchem Ende sie Sache anfangen sollten. Indessen so groß auch ihre Berslegenheit war, arbeiteten sie doch an dem Plane so gut es eben gehen wollte — um so fleißiger, da ihnen der Oberst Gerhard zugleich erössenet hatte, es sei nicht nöthig daß sie täglich der Wachtparade beiwohnsten; sie brauchten dort nur zweis oder dreimal in der Woche zu erscheisnen. Nach einiger Zeit wurde ihnen unerwartete Hüsse.

Toll und seine Dienstgefährten erfuhren nämlich eines Tages zu ihrer Ueberraschung, daß ein großer Theil der Offiziere die früher den Generalstab gebildet hatten, wieder zurückberusen sei, um in die "Suite des Kaisers vom Quartiermeisterwesen" — einzutreten, und so löste sich das Räthsel. Man errieth nun wohl daß dies neue Corps den

Generalftab ber Armee ersegen sollte. Freilich mußte es ba boppelt feltsam erscheinen bag ber Raifer bie Offiziere, bie ce bilben follten, in ben Cabettenhäusern auffuchte, bag er junachst Niemand bagu bes ftimmt hatte, als gang junge Leute, Die burchaus feinerlei Art von Erfahrung haben tonnten, benen er felbst einen Augenblick vorher noch nicht recht zutraute, bag fie ben Blan einer Schlacht ohne Sulfe eines Lehrers zeichnen fonnten, die ihn überraschten indem fie fich fabig zeigten ben Bewegungen eines Heeres auf folch einem Plane zu folgen. — Jest war man, wie fich ergab, auch wieber ohne recht bestimmte Beranlaffung zu ber Ginsicht gelangt, baß es auf biefe Beife nicht ging und babei benn boch fein Bewenden nicht haben fonne. Dberft Berhard hatte ben Auftrag erhalten die besten jener vor Rurgem entfernten Offiziere für biefe neue Unstellung zu mahlen, und noch im Laufe bes Winters wurde bie Befellschaft im Brucischen Sause burch die Oberften Lehn und Ralemberg, ben Obrift-Lieutenant Rudféwitsch, ben Major Bolwiler, ben Capitain Chomentowsky und mehrere Lieutenants, unter benen zwei Bruber Gichen, vermehrt. Alle biefe Offiziere erschienen in ihren verschiedenen Regimente-Uniformen und bilbeten eine munberlich bunte Schaar, aber fie brachten bie nothige Erfahrung mit, Alles nahm eine andere Bestalt an, und die anbefohlenen Arbeiten forberten nun boch wenigstens, wie sie auch an sich beschaffen sein mochten. So wurde nun der Plan von Mostau unter ber Leitung eines Offiziers vollendet, ber bei ber Aufnahme von Lithauen unter bem General hermann eine große Uebung erlangt hatte - und Toll befreundete fich mit diesem Offizier, bem bamaligen Lieutenant, nachherigen General-Lieutenant und Commandanten zu Beterhof, Jacob v. Gichen, auf bas engfte und fur bas Leben.

Da Toll eine sehr schöne Hand schrieb wurde ihm ber Auftrag die Schrift in ben fertigen Blan einzutragen, und als Oberst Gerhard dem Kaiser das vollendete Werf vorlegte, zeigte sich dieser außerordentslich zufrieden, besonders mit der schönen Schrift, und fragte von wem sie herrühre. Toll's Name wurde so dem Kaiser bekannter, und zwar in einer Weise, die sich später als eine ungemein gunstige erwies. Es kamen fortan häusig Papiere in den umgetausten Generalstad mit dem ausdrücklichen Befehl des Kaisers: der Lieutenant Toll solle sie ab-

fchreiben -: Rleinigfeiten, die einen nicht unwichtigen Ginfluß auf ben Lebensgang bes jungen Mannes üben follten.

Rahe bei bem Bagen-Corps einquartirt hatten die jungen Offigiere mehrfach Gelegenheit mit ben Böglingen Diefer Unstalt befannt u werben, und um fo leichter, ba bort eben nicht bie ftrengste Bucht gehandhabt wurde. Man fam und ging ba, wie man wollte; ein Beber konnte ju jeber Stunde ba seinen Besuch machen. Man besuchte fich gegenseitig, und unter ben Bagen Die Toll auf Diese Urt inobefonbere fennen lernte, waren namentlich ein Graf Siewers, bann Botemfin und Chrapowisty, die beibe sväter Generale ber Infanterie wurden, und von benen ber lettere 1831 Militair-Gouverneur von Wilna, bann Militair-Gouverneur von Betersburg mar; enblich. neben anderen, auch ber Rammer-Bage Basfiewitsch, ber nachherige Feldmarschall mit bem Toll erft spat wieder in unmittelbare Berührung fommen follte. Man erfuhr bei biefer Gelegenheit wie es im Pagen-Corve zuging, mas ba für Studien getrieben wurden, und bie Zöglinge bes Grafen v. Anhalt fühlten fich veranlaßt aus einer gewiffen Sobe auf die des Bagen-Corps herabzusehen; benn die felten erreichte Stufe auf ber bas Cabetten-Corps bamale ftand, bilbete fehr entschieben eine Ausnahme; von dem Bagen-Corps konnte man etwas Aehnliches burchaus nicht ruhmen. Die jungen Leute lernten bort eigentlich burchaus gar nichts als geläufig und elegant frangofisch reben - mas freis lich in einem nur allzu weiten Rreise fur ben Inbegriff einer guten Erziehung galt.

Im Frühjahr 1797 wurden die Offiziere vom Quartiermeisterwesen bedeutet sich Wohnungen in der Stadt zu suchen. Die Wachtparaden ganz im Freien hatte denn doch selbst der Raiser schon den
ersten Winter etwas allzu beschwerlich gefunden. Das Brucische Haus
sollte abgerissen und an seine Stelle während der wenigen Sommermonate ein großes Exercierhaus errichtet werden, das auch dem kaiserlichen Besehl gemäß zum Herbst schon fertig dastand. Für diesenigen,
die, wie Toll, ohne Vermögen, darauf angewiesen waren von ihrem
Gehalt zu leben, war die neue Einrichtung nicht eben bequem, obgleich
einem Jeden 10 Rubel monatlich Quartiergelber angewiesen wurden.
Da die jüngeren Offiziere ohnehin noch vom Cadettenhause her an ein

camerabschaftliches Zusammenleben gewöhnt waren, miethete sich Toll mit mehreren anberen bie nicht reicher waren als er, mit Parpura, Baratinsth, Scheffler und Rübinger zusammen auf Wassilly-Oftrow ein; auch ber bescheibene Mittagstisch wurde gemeinschaftlich besorgt; ja die Gemeinschaftlichkeit ber Haushaltung war so vollständig, daß alle zusammen einen Friseur annahmen — eine damals besonders für Krieger ganz unentbehrliche Person — und seder mußte dazu monatlich zwei Rubel beitragen.

Das Geschäftslocal wurde in den Winterpalast selbst verlegt; seltsamerweise gerade in die Zimmer, die unter der vorigen Regierung eine bekannte Reihe von Bewohnern beherbergt hatten —: zulest ben Fürsten Subow. Dort wurde nun in einem großen Saale gezeichnet, in welchem die Offiziere, und keineswegs blos die jungsten unter ihnen, gar schlimme Stunden hindringen sollten.

Der Raifer wollte nämlich bem neuen Generalftab, wie wir bie Suite vom Quartiermeifterwesen ber Rurze wegen nennen wollen, eine bestimmtere Gestalt und gesteigerte Bedeutung geben; er ernannte gu bem Enbe am 19/30. April 1797 ben nachherigen Grafen, bamaligen Beneral-Major Baron Alexei Andrepewitsch Araktschenem zum General-Quartiermeifter ber Armee, und bamit jum Befehlshaber bes Generals Es ift ber Dube werth bie Laufbahn und bas Befen biefes in eigenthumlicher Beise fehr merkwürdigen Mannes etwas naber in bas Auge zu faffen. Um fo mehr ba vor Rurgem ber befannte General Danilewsty, in seiner Geschichte bes Rriegs in Finlant 1808-1809, ben febr gewagten Bersuch gemacht hat, auch ihn zum Selben zu ftempeln — vorzugeweise wohl nur in ber Absicht bagegen zwei tapfere und vielgeprufte Rrieger, bie aber freilich beibe bas Unglud hatten Deutsche zu sein - Burhowben und Anorring - herabzuseten, und namentlich ben letteren unverbienter Weise in einem recht erbarmlichen Lichte erscheinen zu laffen.

Araktschenew stammte aus einer fehr armen Familie bes kleinen, unbedeutenden Abels, ber in den slawischen Ländern überall fehr zahle reich ift, und war 1769 (23. Sept. a. St.) geboren. Sein Bater, verabschiedeter Major und Besitzer eines sehr kleinen Landguts im Rowgorodschen Gouvernement, war so arm, daß er den Diaconus im

Dorf, ber ben Cohn lefen und schreiben lehren sollte, nicht andere ju + bezahlen wußte, als in hafer, ben er in fehr geringer Duantitat lie Mehr als nothburftig russisch lesen und schreiben hatte ber i ferte. Sohn auch noch nicht gelernt, ale er, vierzehn Jahr alt, 1783 in bas . " Artillerie = und Ingenieur = Cabetten = Corps " - (bas heutige zweite & Cabetten-Corps) abgegeben wurbe. Sier machte er nun ben üblichen # Curfus ziemlich schnell burch, und foll fich befonders im Studium ber Mathematif ausgezeichnet haben, obgleich von allen Seiten jugegeben 🛔 wird, daß er in jeder anderen Beziehung volltommen roh und ungebilbet mar und blieb. Besonders aber wußte er die Gunft bes Directors, Generale Meliffino, eines Grufinere, ju gewinnen, murbe in Folge beffen bald Unteroffizier, und ichon ale folder beauftragt ben jungeren Cabetten Arithmetif vorzutragen. Kaum (1787) zum Unterlieutenant in der Armee vorgerudt, gelangte er durch die Empfehlungen feines Generals bazu den Kindern bes Grafen, nachherigen Feldmarschalls und Fürsten Saltyfow Stunden zu geben, wodurch feine finanzielle Lage bequemer und manche Begunftigung gewonnen murbe. Uebrigens blieb er, obgleich bem Ramen nach zur Artillerie verfett, boch immer in der Anstalt; seitdem er (1790) zum Capitan in der Armee vorgerudt mar, ale erfter Abjutant bes Generale Meliffino.

Es ift befannt mit welcher Sorgfalt ber nachherige Raifer Baul als Großfürst unter ber Regierung seiner Mutter bem Beere fern und fremb gehalten murbe. Dagegen erlaubte man ihm gern , zu fpielenber Unterhaltung mit bem Solbatenwesen, in Gatschina eine eigene fleine Schaar zu bilden; bie sogenannten Gatschinaischen Truppen, bie zwar nur aus einigen hundert Mann, doch aber aus allen Baffengattungen bestanden. Es gab fogar eine Abmiralität in Gatschina, die jedes Frühjahr die Ausrüftung einiger Rähne auf den Teichen bes faiferlichen Barfs zu besorgen hatte. Gehr viel wurde ba aufmarschirt und abmarschirt. Die paar hundert Mann befanden fich eigentlich im Buftand einer immermährenden Wachtvarabe. Der Großfürst sprach unter Underem einft ben Bunfch aus, einen tüchtigen Offizier zu haben, ber seine Artillerie in Ordnung bringen fonnte; Melissino und Saltyfow empfahlen Araftschewem zu biefer Stelle, und ber war auch ganz ber Mann dafür.

Der ftrenge Ernft, ben er wie fein Anberer zu biefen Befchaftigungen mitbrachte, über beren Bichtigfeit und eigentliche Bebeutung hier wenigstens jebe Tauschung unmöglich mar; bie Energie, bie er barauf verwendete; bie eiferne, burchgreifende Strenge, bie unermudliche Bachfamfeit, mit der er bie augenblickliche, unbedingtefte und puntt= lichfte Erfüllung eines jeden Befehls bei feinen Untergebenen erzwang; bie gang unbedingte Unterwürfigfeit, mit der er felbst ohne Biberrebe jeben Befehl der Sohergeftellten hinnahm und ausführte, ohne je ju fragen ob er vernunftig ober unvernunftig fei ; bie volltommene, ichweigenbe Ergebung mit ber er fich von Seiten jebes Sobergestellten Alles, felbft jebe noch fo fehr bie Ehre verlegende Mighandlung gefallen ließ -: bas waren Eigenschaften bie ihm fehr schnell bie Bunft bes nachherigen Raisers erwarben. Er war kaum funf Wochen in Gatschina gewesen (feit 4/15. September 1792), als er (am 8/10. October) jum Artillerie = Capitan und Bremier = Major in ber Armee beforbert wurde, wobei er zugleich bie Erlaubniß erhielt täglich an ber Tafel bes Große fürften zu erscheinen. Er rudte weiter vor, und war zulet in Batichina ale Dberfter nicht nur Befehlehaber ber Artillerie bee Großfürften, fonbern auch Inspecteur ber gesammten Infanterie bes Gatschinaischen Seeres, in welchem ein Mustetier Bataillon, bas feinen Ramen führte, ihn noch insbefondere als Inhaber verehrte; und als ber Raifer Raul ben Barenthron bestieg, befand fich Araktschepew unter benen, bie querft bebacht und hervorgezogen murben.

Den 6/17. November enbete die Kaiserin Catharina II. —: schon am 7/18. wurde Araktschepew zur Preobrashenskischen Garbe versset, und zum Commandanten von Petersburg ernannt; den Tag darauf erfolgte seine Besörderung zum General Major; am 9/20., als die Gatschinaischen Truppen ausgelöst und in die Garderegimenter eingereiht wurden, erhielt er ein aus den Grenadier Companien des Preobrashenskischen Garderegiments gebildetes Bataillon — das heißt, das erste und vornehmste der russischen Armee — und schon am 12/23. schmüdte ihn der St. Annen Orden erster Klasse. Im Lauf des Winsters noch mit der Leitung der Borlesungen über Taktik beauftragt, die im kaiserlichen Palask für ein Auditorium von Stads und Obersossischen gehalten wurden, sah er sich am 5/16. April 1797 zum

Baron und Ritter bes St. Alexander - Newsty - Ordens erhoben, und zwei Wochen später zum General - Quartiermeister ernannt, behielt er alle seine sonstigen Aemter.

Run war bieser Araftschehem keineswegs ein Mensch ganz ohne Berbienst; es sehlte ihm nicht an natürlichem Berstand; als Artillerist hatte er gute technische Kenntnisse erworben; für die Berwaltung hatte er wirklich Talent und seine durchgreisende Art wußte überall Ordnung, ober doch wenigstens den Schein derselben zu erzwingen. Was ihn aber vor allen Dingen auszeichnete, war eine unerbittliche Strenge — eine unerhörte, leidenschaftliche Roheit und Härte — eine wirklich beispiellose Grausamkeit. Sie war von der Art, daß sie in ihren Einzelnsheiten sedes Bild übersteigt, das man sich im Allgemeinen davon machen könnte; selbst der Borbereitete, der auf das Leußerste gesaßt zu sein glaubte, wurde dadurch oft in der entsehlichsten Weise überrascht. Araktschewe kannte kein Erbarmen!

Und wie das bei solchen Charakteren wohl vorzukommen pflegt,—: beispiellos war auch seine Feigheit. Das weiß ganz Ruß-land. Die Art, wie diese im Einzelnen hervortrat und mitunter die unwürdigsten und lächerlichsten Scenen herbeiführte, übertraf ebenfalls jede Vorstellung. Es war so arg damit daß an ein Verbergen gar nicht gedacht werden konnte. Mehr als einmal in seinem Leben war Araktschevew genöthigt, mit einer Art von erzwungener Unbefangenheit von dieser Eigenthümlichkeit seines Wesens zu sprechen, und über ein unglücklich reizbares Nervenspstem zu klagen. Seltsam nur, daß diese Reizbarkeit der Nerven sich niemals äußerte, wenn er — ohne Gefahr für seine eigene Person — den blutigsten und grausamsten Erecutionen beiwohnte.

Uebrigens wußte er sich zu wahren. Obwohl seine Laufbahn — bezeichnet burch bie unbeachteten Seufzer und blutigen Thranen so vieler ungludlicher Schlachtopfer, so vieler ungludlicher Solbaten, bie ben Geist unter bem Stock aufgeben mußten — obwohl biese Laufbahn ihn zu ben höchsten militärischen Ehren und Stellen führte, standen boch in seinen Dienstzeugnissen, in ber "Kriegsbienste" überschriebenen Rubrit, bis an bas Ende immer nur die einsachen Worte: "ist nie im Feuer gewesen." (въ сраженія ни когда не бываль.)

Man fann sich nun ichon ungefähr benten, wie es ben armen Offizieren vom Quartiermeisterwesen unter folder Leitung ergeben Bei naberer Untersuchung mochte fich vielleicht finden, bag auch heut zu Tage noch in mehr als einem europäischen Beere Die Kriebensbeschäftigungen ber Generalftabsoffiziere ihren Obliegenheiten im Kelbe nicht fehr entsprechen, und wenig geeignet find, fie barauf vorzubereiten -: ju jener Zeit vollenbe wußte man wenigstene in Beteroburg biefe Offiziere burchaus zu nichts anderem, als zu geifttöbtenben mechanischen Arbeiten zu gebrauchen. Das muhselige Nachzeichnen einer Menge meift fehr unnüger Blane wollte gar fein Ende nehmen, und mußte unter Araftichenem mit verdoppelter Anftrengung betrieben werben; von einer anderen Arbeit war gar nicht die Rebe. Araftichenem mar nicht der Mann der je fragte, oder zu fragen erlaubte, ob bas, mas befohlen mar, einen Zwed hatte ober nicht. berrichte galt bie Unficht, bag es nur zweierlei Urten von Dingen gebe: befohlene und verbotene, und nur infofern die Dinge bas eine ober bas andere maren, hatten fie einen positiven ober negativen Berth. Die bisher fehr bequemen Dienststunden murden nicht etwa blos vermehrt, fondern geradezu verdoppelt. Bon 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr nach Mittag war bisher gezeichnet worden -: jest mußten bie Offigiere bes Quartiermeifterftabs ichon um fieben Uhr fruh im Geschäftslocal versammelt sein und bis Mittag bleiben, um bann nach einer Unterbrechung von zwei Stunden, wieder von zwei bis fieben nach Mittag zu arbeiten. Dabei verlauteten munderbare Dinge von bem Befehlshaber; täglich erfuhr man neue Beweise seiner rucfichtelosen In einer Caferne fant er g. B. bei einer Besichtigung ein Unteroffiziers = Zimmer nicht in ber gewünschten Ordnung, und riß beshalb im Born einem Barbe Brenadier mit eigener Sand ben Schnurbart aus ben Lippen! - Aber bie Offiziere vom Quartiermeifterftab brauchten bergleichen nicht von außen her zu hören; fie erlebten Aehnliches unmittelbar felbft, benn zu ihrem Unglud wohnte Araftichevem im Wintervalaft, unmittelbar über bem Caal in bem gezeichnet wurde, und ba erschien er immer gang unerwartet, zwei = und breimal täglich in ber Mitte feiner Untergebenen, um bei ber geringften Beranlaffung, unter ben nichtigften Vorwanden, biefen ober jenen,

ober alle miteinanter auf bas ichnobefte angufahren. Einst aab er in Begenwart fammtlicher Diffiziere einem ungludlichen jungen Mann, in Colonnenführer \*) v. Bietinghoff, eine Dhrfeige. Gin anderes Dal, i ba ein Blan ben er verlangte, nicht gleich jur Sand mar, wendete in nich ber robe Born gegen ben Oberften Lebn. Diefer mar alter an ib Jahren als Araftichevem, er mar, mas ber Befehlshaber nicht von in nich ruhmen fonnte, ein wirklicher Rrieger, und zwar ein verdienter; in er hatte bie Chre gehabt Sumorow's Oberquartiermeifter zu fein, und burch eine That glanzenber Tapferfeit bas Beorgenfreuz erworben. In Das alles hielt Araktschewew nicht ab ihn mit ten pobelhafteften u Schimpfreben ju überbaufen, bie er überhaupt bei folchen Belegen. heiten keineswegs verschmähte. Lehn hörte ihn schweigend an, und verließ auch nachher ben Saal nicht eine Minute vor ber festgesetten 🕨 Stunde; aber gegen Abend vom Dienfte frei, eilte er nach Saufe, in nahm ein Baar geladene Piftolen ju fich, und begab fich bamit ju . Araftschenew, ben er jeboch nicht babeim fanb. Co fehrte benn ber Ungludliche in seine Wohnung gurud, und nachdem er eilig einen u furgen Brief an ben Befehlshaber geschrieben hatte, von bem er fich entehrt fah , machte er seinem Leben ein Ende, indem er fich eine Rugel 1 durch den Ropf schoß.

Selbst bergleichen erschütternde Ereignisse bewirkten weder jest noch später auch nur das mindeste Schwanken, auch nur die kleinste Aenderung in dem Sein und Wesen Araktschepew's, der solche Ausbrüche der Roheit sogar ausdrücklich zu rechtsertigen suchte, indem er
dabei nach Grundsägen zu versahren vorgab. Er, der doch selbst ein
Russe war, dem ein natürliches Gesühl der Scham eine solche Acuserung verbieten mußte, auch wenn sie seine Ueberzeugung aussprach,
hat oft genug und öffentlich genug erklärt: so musse man mit Russen
umgehen; eine solche Behandlung sei das einzige Mittel sie zu etwas
zu bringen.

Die Lage ber Offiziere bes Quartiermeisterftabs nannte Toll, wenn er fpater von biefer Zeit seines Lebens fprach, eine verzweif-

l

١

<sup>\*)</sup> Co werten in Rufland bie Junter — in ber preußischen Armee Fahnriche — bes Generalftabes genannt.

ungsvolle. Das war bas Wort beffen er fich bediente. Erst nach mas mehr als zehn Monaten, bie ihnen unerträglich lang schienen. vurben fie von biefem Drud befreit, und zwar in Folge eines etwas M zu öffentlichen Mergernifice. Araftichepem fant ein Batgillon ber Barbe, bas er hatte ausruden laffen, nicht gut gerichtet, und wie er m Born bie Fronte entlang vom linken jum rechten Flügel fchritt, fchlug rin einem fort mit feinem fpanischen Rohr ben Solbaten heftig auf bie Schienbeine; - bann ließ er bie Offiziere aus ber Linie heraus und n fich herantreten, um fie in Gegenwart einer Menge Bufchauer, laut dreiend und in ber zornigften Bewegung, mit folden Reben zu überchutten, wie fie ben ungludlichen Lehn zur Berzweiflung getrieben Das wurde ju arg gefunden, obgleich es eigentlich nicht ichlimmer mar als fo manches Undere. Die Offiziere bes Bataillons paren meift vornehme junge Leute; mehrere von ihnen in Berbindung mit anderen Burdetragern, bie bei bem Raifer etwas galten. Baul's leidenschaftliche Gunft war fo leicht verloren als gewonnen. Araftscherem murbe am 1/12. Februar 1798 aller seiner Memter ents boben, und bis zur Wiederherstellung feiner Befundheit beurlaubt, ben 18/29. Mary aber gang aus bem Dienft entlaffen, jeboch als Generals Lieutenant.

An seine Stelle trat als General-Duartiermeister ber G.-E. Hermann, schon bekannt burch seinen Sieg über Batal-Ben, am Ruban (1790), ein Deutscher von Abfunft, ein verständiger Mann, von grabem, redlichem Charafter. Alles athmete freier.

Araktschenem's Ungnade dauerte freilich nicht lange. Genau zwei Monate nach seiner Berabschiedung, am 18/29. Mai wurde er wieder angestellt, wobei er mit der zartesten Rucksicht in Beziehung auf die Stelle, die er auf der Rangliste der Generale einzunehmen habe, bes günftigt wurde; man sah ihn von neuem mit den wichtigsten Aemtern bekleidet, mit neuen Orden geschmuckt, in den Grafenstand erhoben, mit Gütern und Bauern überreich beschenft; General-Quartiermeister sonnte er indessen doch nicht sogleich wieder werden, da die Stelle besestet war.

Unter General hermann's milber und verftanbiger Leitung nahs men auch die Befchäftigungen in bem neubelebten Duartiermeifterftab

einen anderen Charafter an, ber einen wirklichen Rugen versprach. Bunachst wurde bie Thatigfeit einer militairischen Aufnahme ber Grang - Provingen bee Reichs zugewendet, bie im Fall eines Rrieges möglicher Beife ber Schauplat beffelben werben fonnten, und ba ber Raifer Baul, in ber Rachahmung beffen mas feit vielen Jahren in Breußen geschah, fogenannte Feldmanveuver in ber Umgegend feiner Sauptstadt veranstalten wollte, mußte auch ber feither fur folche Uebungen claffifch geworbene Boben, bie Begend um Rrasnoe Selo, unter ber Leitung bes Gen. = Maj. Meber in ahnlicher Beise aufge-Dazu wurden die Lieutenants Eichen, Tanke und nommen merben. Der Lettere gewann hier die erfte Erfahrung und Toll befehligt. Uebung in thatfachlichen Aufnahmen; es gelang ihm bamit bald so gut, baß gegen bas Ende ber Arbeit ein Abschnitt ber zu umfaffenben Bobenflache ihm ganz allein anvertraut werben konnte, und er fich auch biefes Auftrage zur vollfommenen Bufriebenheit feiner Borgefetten entledigte.

Run erscholl burch gang Europa bie Runde, bag bie frangofische Flotte bes Mittelmeeres, mit bem General Buonaparte und einem heer von vierzigtaufend Mann von Toulon aus in See gegangen fei, und fie feffelte die gespannte Aufmertsamteit eines gangen Belttheils. Bwischen bem ruffischen Hof und ber frangofischen Regierung war unterbeffen eine gewiffe Spannung eingetreten; fie hatte, wie befannt, noch lange nicht zu einem vollständigen Bruch geführt - : doch faßte Raifer Baul ben etwas feltsamen Bedanken, biefe frangofische Flotte konne wohl im Schwarzen Meer erfcheinen, bas heer an ben fublichen Ruften Ruglands landen. Sofort befam General Bermann ben Befehl, mit einigen Ingenieur- und Quartiermeifterftabs = Offizieren nach ber Krimm zu eilen, um Sewaftopol und einige andere Ruftenpunkte schleunig zu befestigen. Toll gehörte zu ben borthin Beorberten , und machte bei dieser Belegenheit mit einem Pionier - Capitan Slifunow zusammen, seine erfte Reise, die für ihn so angenehm als lehrreich wurde, ba Slifunow, ale ein erfahrener Offizier, ber namentlich viel bei Feftungsbauten, zulett in Kiem, gebraucht worden mar, viel zu ergablen wußte, und Toll gern und mit Aufmerksamkeit zuhörte. Gie verließen bie Sauptstadt am 21. Juni /2. Juli, und ihr Weg führte über Belifi-Lufi, Bitepef, Mohilem, Riem, Rrementschug und Glisabethgrad nach Rifolapew, wo fie General Hermann bereits vorfanden und in seiner Begleitung einen Major Engelmann, ber in bem früheren Generalstab zu Catharina's Zeiten für einen geschickten Offizier gegoleten hatte.

Mehrere Wochen vergingen in Erwartung einiger Ingenieur- Offiziere, die noch ankommen sollten —: da brachte plößlich ein Feltsjäger aus Petersburg tie Nachricht von Buonaparte's Landung in Egypten, und von Nelson's Sieg bei Abufir. Zugleich erhielten ber General und sein Stab eine veränderte Bestimmung. General Hersmann sollte nun am Oniester ein Corps von 10,000 Mann sammeln, und sein Hauptquartier nach Kaminiecs Podolsk verlegen. Um die regelmäßige Ginquartierung der Truppen, die erst gegen die Mitte bes Winters aus dem Innern Rußlants her an den Oniester gelangen konnten, zu erleichtern, sollte der Major Engelmann eine Karte der Otschakowischen Steppe, und dann eine umständliche und genaue Cantonirungsliste entwersen. Als Gehülsen wurden ihm der Lieutenant Toll und die Kolonnenführer Krap und Jort beigegeben.

Hier handelte es sich nun um eine möglichst genaue und schnell ausgeführte Aufnahme nach Augenmaß —: ober richtiger, die Aufsabe bestand darin, eine alte und sehr schlechte Karte der Otschafowischen Steppe zu verbessern, alle Bäcke, Dörfer und was sonst sehlte, einzustragen, und namentlich überall genau zu bemerken, aus wie viel Bauernhösen ein jedes Dorf bestand. Toll gewann hier eine große Fertigkeit im Ausnehmen nach Augenmaß, so daß Major Engelmann ihn bei der Rücksehr nach Kaminiec Bodolsk dem Oberbesehlschaber als einen vorzüglich brauchbaren Offizier empsehlen konnte. Nebenher war er diesem ehrlichen Sachsen, der kein Wort russisch verstand, so lange er auch schon in Rußland diente, auch als Dolmetscher nüßlich gewesen — und hatte dabei selbst seine Muttersprache geübt. So früh und seit so langer Zeit aus der Heimath und von den Seinigen entsernt, bedurfte er seltsamer Weise einer solchen Uebung.

Der Winter wurde in Kaminiec. Podolst damit hingebracht die Karte ind Reine zu zeichnen, und die Truppen, wie sie anlangten, in die Winterquartiere zu verlegen, in denen sie sich zu einem Zug durch die Woldau und Wallachei an die Donau vorbereiten sollten. Denn

in Folge eines Vertrags mit der Pforte waren sie bestimmt, bei Zechisnowka über ben Oniester zu gehen, um dann an der Donau Baswans Oglu, ben empörten Bascha von Widdin zu bekämpfen.

## Drittes Kapitel.

## 1799. Feldzug in Italien.

Beränderte Bestimmung. — Gen. Rehbinder. — Marsch durch Galizien, Ungarn und die Lombardei nach Piacenza. — Bajonet-Uebungen, — Ein Brief Suwo-row's. — Belagerung von Tortona. — Schlacht bei Novi. — Toll's erstes Zusammentreffen mit Suworow. — Serravalle. — Zweites Zusammentreffen mit Suworow. — Gerravalle. — Gin Brief des Kaisers Paul an Suworow.

Mit dem Frühjahr 1799 erhielten die unter dem Gen. Hermann am Oniester aufgestellten Schaaren eine durchaus veränderte Bestimmung. Schon im Anfang des März (a. St.) war das kleine Corps in engen Quartieren um Raminiec = Podolsk vereinigt, und am 28. März /8. April überschritt es 11 Bataillone und 2 Rosaden regimenter stark, in Folge der Besehle die Eilboten aus Peters burg überbracht hatten, bei dem Dorse Gussatina die österreichische Gränze, um zur Verstärfung des von General Rosenberg besehligten Corps nach Italien zu ziehen. Bald darauf wurde auch Gen. Hermann abberusen, um den Beschl über die Truppen zu übernehmen, die an der Küste von Holland landen sollten. Er ersuhr dort bekanntslich ein Mißgeschick, das wohl nicht vorzugsweise ihm zuzuschreiben ist.

Den Befehl über bie nach Italien bestimmten Berstärfungen übernahm der im Dienst älteste nach Hermann, nämlich der G.-L. Rehebinder, bei dem sich der nunmehrige Gen.-Maj. Gerhard als General-Duartstrmeister befand. Der Zug ging zunächst auf Lemberg, und von dort auf der Straße die in neuester Zeit eine gesteigerte friegogesschichtliche Bedeutung erhalten hat, nach Dukla, durch die Karpathens Pässe nach Eperies, Raschau und Ofen; dann über Stuhlweißendurg,

Tapolcza im Bafonywald, Czafathurn, Pettau, Windisch = Feiftrig, Cilly nach Laibach, und von bort nach Balmanuova auf italienischen Der Marsch war überhaupt angenehm, und bamals wie zu einer und näher liegenden Beit, genau ein halbes Jahrhundert später. wurden namentlich in Ungarn die russischen Krieger sehr wohl aufgenommen - wie Bruber! In jeber Marich = Station murben ba ben Beneralen und Offigieren ju Chren, Gaftmaler und Balle veran-Der Marich bes Corps war freilich mit großer Sorgfalt fo eingerichtet worben, bag er bem Lande nicht beschwerlich fallen konnte : nicht volle zehntausend Mann ftark, marschirte bie Schaar boch in vier Abtheilungen und die Truppen lagerten überall, anstatt Quartiere zu verlangen. Dafür fanden fie aber auch, wenn fie einruckten, auf bem neuen Lagerplat bereits Alles vor beffen fie bedurften -: Solz und Stroh, Brod, Fleisch, Wein und Branntwein — an manchen Orten fogar ein Biertheil Pfund Tobad fur ben Mann. Toll mußte als Divisions-Duartiermeifter ber zweiten Abtheilung, Diefer überall voraneilen, um auf ben Lagerplaten, welche bie örtlichen Behörben anwiesen, bas Nähere zu bestimmen, und ba er beutsch sprach, murbe er natürlich überall besonders gut aufgenommen. Auch von ben Damen, bie ihm, ber so lange an abenteuerliche Gestalten in wunderlichem But und gepuderten Frisuren gewöhnt war, in ihrer malerischen Rationaltracht fehr reizend erschienen.

Auf bem weiteren Marsch von Palmanuova über Sacile, Tresviso, Mestre, Padua, Rovigo, Guastalla und Parma nach Piacenza, sahen sich die russischen Offiziere zwar auch überall sehr höstlich aufgenommen, aber von der Herzlichseit der Ungarn zeigte sich hier keine Spur; Alles hatte einen anderen Anstrich. Es war nicht schwer zu bemerken, daß man die Herren nicht gerne im Lande sah, daß die sehr große Mehrzahl der Einwohner die Franzosen und ihr neuerndes staatsliches Treiben schnlich herbeiwünschte —: furz, daß die gute Aufnahme nur eine Folge der großen Ehrsucht war, die Suworow's Siege den Italiänern eingestößt hatten.

Bei Piacenza ben 8. Juli n. St. eingetroffen\*), mußte ben

<sup>\*)</sup> Wir zählen fortan ausschließlich nach bem neuen Kalender.

Truppen nothwendig nach einem so langen Marich einige Ruhe gegonnt werben, und mahrend tiefer Beit erschien bei benfelben ein Major Rorff, vom Keldmarschall Sumorow gesendet mit dem Auftrag, Die neu angefommenen Regimenter in Sumorom's Rampfweise ju unterrichten. Es ift befannt bag ber greise Telbherr gleich bei feiner Unfunft in 3talien folche Lehrmeifter auch zu den Defterreichern gesendet hatte, und baß bie Defterreicher ihm bas fehr übel nahmen. "Gie wunderten fich, wie wir aus einer fast offiziellen Geschichte bes Feldzugs in ber öfterreichischen militairischen Zeitschrift erseben, nicht wenig über bie unbescheidene Anmagung, bag Leute Die so viele hundert Meilen weit berfamen, ihnen lehren wollten, gegen einen Feind zu fechten, ben fie nur bem Namen nach fannten" — und wir möchten es auch nicht über= nehmen, biefe Berfügung Sumorom's als eine Magregel fein berechnender Rlugheit in Schut zu nehmen. Gin gewandter Diplomat hatte sich schwerlich beifommen laffen bas Selbstgefühl ber Defterreicher, und noch bagu gleich im Unfang, in fo bebenflicher Beise zu berühren. Indeffen bier hatten Die Defterreicher boch wenigstens feben konnen daß es so bose nicht gemeint war, ba Suworow benselben Unterricht auch für die russischen Truppen nöthig achtete, die noch nie unter seiner persönlichen Anführung gefochten hatten. Das hatte sie boch einigermaßen beruhigen muffen.

An sich waren die vorgeschriebenen Manoeuwres sehr einsach. Die Truppen wurden in zwei Treffen aufgestellt, die Bataillone des ersten Treffens deployirt in Linie, die des zweiten in Colonnen. Auf das Commando "Division vorwärts marsch im Geschwindschritt!" traten beide Treffen zugleich an; auf ein zweites Besehlswort "Unter das Kartätichenseuer!" schlugen die Trommeln zum Angriff, und die Leute mußten sich, im ersten Treffen den Schritt verstärkend, so weit vorn überdeugen, daß sie nur ungefähr zehn Schritt weit vor sich sehen sonzten, und auf die Worte "Auf Basonette, Hurch!" stürzten die Bastaillone vollen Laufs vorwärts, um die seinbliche Linie zu durchbrechen. Auch zog sich wohl ein Treffen durch das andere zu erneuerten, weiter gehenden Angriffen, — ein Mißlingen des ersten Stoßes liebte man nicht anzunehmen. Alles Schießen sollte dabei durchaus als eine ganz unbedeutende Rebensache erscheinen.

"Die Rugel ift eine Thörin, bas Bajonet ein ganzer Mann!" pfleate Sumorow zu fagen. Dennoch aber mochte wohl jeber erfah. rene Rrieger versucht fein zu glauben, bag biefe Uebungen nicht gang prosaisch und einfach ernstlich gemeint waren, benn bag in ber alltäglichen Wirklichkeit ber Dinge Die Belegenheit in bieser Beise anzugreis fen hochstens nur als eine fehr feltene Ausnahme vorkommen fann, bas ift freilich einleuchtend genug. Der Bebanke liegt nahe, bag bie eigentliche Absicht wohl sein mochte auf die Einbildungefraft bes Solbaten zu wirfen und ben friegerischen Beift ber Truppen zu fteigern, indem man fie gewöhnte fich von den Forderungen, die der greise Feld= herr an fie ftellte, und die fie an fich felbft zu ftellen hatten, eine fehr hohe Borftellung zu machen - und es möchte faum zu bezweifeln fein, baß eine folche Idee babei hauptfächlich jum Grunde lag. ift es boch auch nicht zu leugnen bag unter Suworow's Befehl wirklich bergleichen Angriffe bin und wieber mit glanzenbem Erfolg ausgeführt worben find, und zwar nicht bloß gegen bie Turfen ober bie undisciplinirten Saufen ber Bolen, die vor jedem ernfthaften Ungriff auseinander ftaubten, in welcher Geftalt er auch erfolgte; wenn man bebenft welche Korm bas Gefecht bamals gerabe angenommen hatte, läßt sich bas auch wohl erklären. Bon ber etwas unbehülflichen Linientaftif bes siebenjährigen Rrieges ausgehend, mar man bamals tahin gelangt, fich ju fehr in Schütenschwärme aufzulösen, fich über eine oft meilenweite Bobenflache auszudehnen und in Tirailleur - Befechte zu verwickeln, die eben ber geringen Intensität bes Rampfes wegen mitunter Tage lang ohne Entscheidung fortgesett werden konnten und gerade burch biefe lange Dauer ben Unschein einer großen Sartnädigfeit gewannen. Es läßt fich wohl benfen bag unter folchen Bebingungen ein entschloffener Ungriff in Suworow's Beife, wo ihn die Umftande begunftigten, eben weil der Feind an eine andere Fechtart gewöhnt, barauf gar nicht gefaßt und vorbereitet mar, ben Rudhalt iener Schüßenketten leicht über ben Saufen werfen und bamit rafch eine entscheidende Wendung bes Befechts herbeiführen fonnte.

Die meisten von benen, die ben ruffischen Solbaten vorzugsweise aus ben Feldzügen von 1813 und 1814 fennen, werden bann weiter einwenden, daß gerade ber ruffische Krieger, trot feiner anerkannten

Tapferfeit, die wohl noch Niemand in vollem Ernst und aus wirklicher Ueberzeugung in Krage gestellt bat, am wenigsten zu einem Kampf Mann gegen Mann geeignet ift und am wenigsten in ihm leiftet, weil hier bie forperlichen Krafte, an benen es bem Ruffen verhaltnismäßig eher fehlt, ein entscheibenbes Gewicht in bie Wagschale legen. ift mahr, ber flawische Stamm hat im Allgemeinen weniger Mustelfraft als ber germanische; er mochte fogar in biefer Beziehung felbft bem einen und bem anderen 3meig bes romanischen Stammes nachftehen -: gewiß wenigstens bem Norbfranzosen. Auch ift die Lebens= weise bes ruffischen Solbaten im Bangen wenig geeignet feine Rrafte in ber vortheilhafteften Beise zu entwickeln. Aber man bebenke bagegen wohl: Rugland war im Jahre 1799 nicht wie 1814 burch lange Kriege und oft wiederholte, sehr ftarte Refrutirungen an tüchtiger Mannschaft erschöpft; bas heer war im Berhaltniß zur Bevolkerung bei weitem nicht so zahlreich als später und jest, und ebenso waren die sogenanten Elite-Truppen, Barben und bergleichen, nicht fo gahlreich im Berhältniß jum Beer; fie entzogen ben Linientruppen, auf bie boch julett bas gange Bewicht bes ernften Rampfes fällt, nicht in bemfelben Mage bie beften Leute, und beibes zusammen wirkte auch babin, daß bie Felbregimenter aus einer befferen Auswahl fraftiger Manner bestehen konnten. ben gangen Unterschied zwischen bamals und fpateren Beiten ermeffen will, braucht fich nur von einem Umftand Rechenschaft zu geben. wird bei näherer Erfundigung finden, daß ber heutige ruffische Soldat ben Ruhm, bas Unglaubliche an Beschwerben und Entbehrungen ertragen zu fonnen, bei weitem nicht mehr in demfelben Grabe verdient als ber frühere, und bag bie Hospitaler fich weit schneller füllen, als in Suworow's Tagen.

Unter Suworow sind wirklich mehr als einmal Gefechte, und zwar mit Erfolg, in jener einsachen Form geführt worden; im Jahr 1807 versuchte man in Preußen hin und wieder unter vielsach veränserten Umständen auch wieder damit auszutreten, aber man machte, wie und der Prinz Eugen von Bürtemberg erzählt, sehr bittere Erfahrungen; im Jahr 1812 war dann weiter nicht die Rede davon. Derselbe Gewährsmann, dessen Stimme von bedeutendem Gewicht ist, meint, man sei sogar während der letten Feldzüge gegen Napoleon in Bes

ziehung auf solche Thaten genialer Kühnheit zurückhaltender geworden als billig. Zest, nach langem Frieden, ist in der russischen Armee wieder sehr viel von Bajonetangriffen die Rede; Suworow's Worte werden häusig angeführt, man hört sogar hin und wieder von der "Allmacht des russischen Bajonets" reden. Die jüngeren Offiziere wiederholen das Alles in gutem Glauben, und leben zum Theil wirflich der unschuldigen Ueberzeugung daß der russische Soldat mehr für den Angriff als für die Vertheidigung gemacht, wie das bekanntlich eine jede Armee von sich behauptet, sich überhaupt auf Schießen wenig oder gar nicht einläßt, und unter allen Bedingungen gleich sein eigentsliches Element, den Kampf mit der blanken Waffe, aufsucht. Diese unternehmenden jungen Herren werden sich freilich in dem ersten ernsten Gesecht, in dem ihr Helbenmuth in Anspruch genommen wird, außersordentlich enttäussicht fühlen.

Bas Suworow's Beise im Gangen anbetrifft, namentlich fein Auftreten in Italien, so ift barüber wohl noch lange nicht bas lette Bort gefagt. Die Defterreicher und Ruffen hatten fich mahrend ihres gemeinsamen Feldzuge nicht zum Beften vertragen. Abgesehen von ten Reibungen die fehr abweichende politische Absichten herbeiführen mußten, und von Sumorow's mitunter etwas herb burchgreifenben Formen, hatten bie Ruffen überhaupt einen hochfahrenden Uebermuth gezeigt, zu dem fie in Wahrheit nichts berechtigte, und bie Defterreicher fühlten sich vielfach verlett — auch in ihrer Eitelkeit. Dieser Umstand ift nicht ohne Einfluß auf die Darftellung bes Feldzugs geblieben. Ein bitteres Gefühl sucht fich bin und wieder Luft zu machen in ber Beichichte ber Begebenheiten aus ber Feber eines öfterreichischen Benerals (in ber öfterreichischen militairischen Zeitschrift). Ramentlich geht bas Streben babin ben Oberfelbherrn felbft in einem fast lächerlichen Licht ericheinen zu laffen; ihn als einen wunderlichen alten Mann zu schilbern, ber in einem fort im Begriff ift unverzeihliche Thorheiten ju begehen, fo bag ber Hoffriegerath und bie weise öfterreichische Generalität mit ihm alle Sande voll zu thun und immerfort zu fteuern und Unheil zu verhüten haben. Aber biese Darstellung hat boch eigentlich fein Blud gemacht; fie hat fo wenig bie Nachwelt, bie nach einem halben Jahrhundert für Sumorommohl ichon beginnt, ale die Mitwelt überzeugt,

benn es steht ihr nun einmal die einfache geschichtliche Thatsache gegensüber, baß Suworow mit diesem vielfach getabelten Versahren seine Schlachten nach seinen Siegen zählte und Königreiche eroberte, und die wird der gesunde Menschenverstand so leicht nicht vergessen. Unter seiner Führung wurde auch jest Italien erobert, während dieselben österreichisschen Feldherren, die Alles so viel besser wusten und verstanden als er, und so viele seiner Thorheiten noch glücklich verhüteten — man weiß was in beren Hänten im folgenden Jahr aus Suworow's Eroberunsen gem geworden ist!

Es ift mahr, sein formelles Verfahren läßt manchen gegründeten Tabel zu und kann nicht unbedingt als Mufter aufgestellt, am wenigften ohne Weiteres zur Nachahmung empfohlen werben. was man barin als Kehler bezeichnen könnte, wenn man einmal biese etwas philisterhafte Redemeise beibehalten will, liegt sogar so offen zu Tage, daß die Aufgabe, biefe Fehler nachzuweisen, die in ber öfterreichis schen Darstellung vielfach angedeutet find, eigentlich die Kräfte eines jungen Mannes, ber feine Stubien in ber Cabettenschule mit einem gewiffen Erfolg gemacht bat, nicht überfteigt. Aber man vergeffe barüber nicht, wie in bem Beifte bes fiegreichen Greifes immer etwas Großartiges, etwas Damonisches und Gebietendes hervortrat, wenn es sich um große Conceptionen handelte, oder um die Entschlossenheit, bie ber eilende, entscheidende Augenblick forberte. Man vergeffe nicht bie zauberhafte Bemalt, bie er über Sinn und Bemuth bes ruffischen Rriegers übte, für ben er eigentlich geschaffen mar.

Da so viele Stimmen über Suworow laut geworden sind, und in so verschiedener Weise, ist es wohl der Mühe werth zu hören, wie er sich selbst bei Gelegenheit über sein eigenes Wesen außerte, und es mag daher vergönnt sein hier einen Brief einzuschalten, der, so viel wir wissen, noch nicht gedruckt ist. Möchte es uns nur gelingen in der Uebersetzung die einsache Treuherzigkeit des Originals einigermaßen wiederzugeben.

Schon zu Suworow's Lebzeiten hatte ein Graf Fabrizian, Obrifts Lieutenant in russischen Diensten, ben Vorsatz gefaßt, bas Leben bieses außerorbentlichen Mannes zu schreiben, und er wendete sich an ihn

selbst, um Rachweisungen barüber zu erhalten. Suworow antwortete ihm aus Warschau am 28. December 1794.

"Ihr Brief, geschrieben im Styl ber Barben alter Zeit, voll Zusneigung und Unhanglichkeit, erinnert mich zu meinem Bergnügen an einen verbienten Gehülfen in ben Siegestagen son Kobylin und Praga, und sichert Ihnen meine aufrichtige und herzliche Dantbarkeit."

"Die Materialien, die sich auf die Geschichte meiner friegerischen Thätigkeit beziehen, sind so eng verflochten mit der Geschichte meines Lebens überhaupt, daß der originelle Mensch und der originelle Krieger nicht von einander getrennt werden dürsen, wenn das Bild des Einen oder des Anderen seine wirkliche Gestalt bewahren soll."

"Gott aufrichtig und ohne Heuchelei verehrend und liebend, und in ihm meine Brüder, die Menschen, nie verlockt durch ben versührerischen Gesang der Sirenen eines schwelgerischen und müßigen Lebens, din ich mit dem kostbarsten Schat den es hier auf Erden giebt, mit der Zeit, immer sparsam und thätig umgegangen, sowohl auf dem weitesten Felde der Thätigseit, als in der stillen Einsamseit, die ich mir überall zu schaffen wußte. Entwürse, die mit großer Anstrengung durchdacht waren, und mit noch größerer außgeführt wurden, oft mit Hartnäckigkeit und zum Theil mit der äußersten, wie mit ungefäumter Benügung der unbeständigen Zeit —: das Alles in eine mir eigenstümtliche Form gestaltet, hat mir oft den Sieg über die wanselmüthige Glücksgöttin verschafft. Das ist, was ich von mir selbst sagen darf, indem ich übrigens den Zeitgenossen und der Nachwelt überlasse, von mir zu denken und zu sagen, was sie denken und sagen wollen. "

"Ein Leben, das so offen daliegt wie das meinige, fann durch feinen Biographen entstellt werden. Es finden sich immer aufrichtige Zeugen der Wahrheit, und weiter verlange ich nichts von dem, der es der Mühe werth achtet, über mich zu denken und zu schreiben. Das ist der Maaßstab nach dem ich mich im Leben gerichtet habe, und dem gemäß ich bekannt sein möchte."

"Ihnen Materialien zu schaffen, erfordert freie Zeit, an der aber fehlt es mir in diesem Augenblicke: indeffen habe ich den Befehl gegesben, Ihnen alle Papiere vom Anfang bis zum Ende des Feldzugs gegen die polnischen Rebellen, die es jest glücklicherweise nicht mehr

giebt, in ber Urschrift mitzutheilen. — Ein flarer und verständlicher Bortrag und Enthullung ber Wahrheit —: bas find nach meinem Bunsch bie einzigen, aber heiligen Regeln für meinen Biographen."

"Ich weiß nicht ob ich Ihnen viel ober wenig von mir felbst gesagt habe, und ich fut hinzu, daß ich für Sie immer Hochachtung und Freundschaft hege."

Das Bild, bas ber öfterreichische Bericht uns von Suworow geben möchte, befriedigt um fo weniger unbedingt, ba eben dieser Bericht boch auch so manches merkwürdige Geständniß enthält; ba wir mehr als einmal gewahr werden, wie gerade die Weisheit des öfterzeichischen Cabinets und seiner militärischen Rathgeber störend eingriff, und Suworow's groß und treffend gedachte Entwürfe durchfreuzte.

So auch gerade zu ber Zeit von ber hier zunächst die Rebe ist — : unmittelbar nach ber Schlacht an ber Trebbia. Schon die Art wie diese Schlacht von öfterreichischen Schriftstellern aufgesaßt wird, hat etwas Eigenthümliches. Wir wären versucht zu glauben, daß Susworow sich gerade hier als ein Feldherr bewährte, der über das geswöhnliche Maaß hinaus ragte; er steht hier, wie uns scheint, mit Blücher auf dem Marsch von Wavre nach Belle-Alliance auf einer Linie, und darf sich wohl selbst neben Napoleon bei Rivoli stellen.

Das eine französische Her unter Macbonald, aus Reapel herangezogen, war aus Toscana über die Apenninen nach den Legationen herabgestiegen, und rückte zwischen dem Gebirge und dem Po gegen Piacenza vor; Moreau wollte mit seinem Heere zunächst aus der Genuesischen Riviera in die Ebene von Tortona und Alessandia herporbrechen, und beide sollten dann über Bobbio in Berbindung treten, in einer Weise, die, wie es scheint, ziemlich undestimmt und schwankend gedacht war. Suworow, entschlossen sich zwischen beide zu wersen und sie einzeln vor ihrer Bereinigung anzugreisen, rückte zunächst dem Feinde entgegen, der sich bereits am entschiedensten in die Ebene vorgewagt hatte, am bestimmtesten in wirksamer Thätigkeit, aber auch am leichtesten zu sassen war: er eilte Macbonald an der Trebbia die Spise zu bieten. Daß er hier nicht mit entscheidender Ueberlegensheit auftreten konnte, war, wie besannt, nicht seine Schuld, sondern die des österreichischen militärischen Arcopagis, der über mancherlei

Rücksichten einer kleinlich schlauen Politik nicht die Nothwendigkeit einsehen wollte, die Nebensachen ber Sauptsache nachzuseten, vielmehr jehr häufig umgekehrt die Sauptsache solchen Nebenrucklichten aufzuopfern gebot. Auch jest gestattete biefer Areopag nicht, bag bie Belagerung von Mantua, bie noch gar nicht ausefangen hatte, vor ber hand in eine bloße Beobachtung verwandelt werde, bamit die hier verwendeten Truppen auf bas entscheibende Schlachtfeld herbeigezogen werben fonnten. Er machte bies vermöge eines allerhöchften Sand= idreibens unmöglich. Drei Tage, ben 17., 18. und 19. Juni fampfte nun Sumorow mit fast gleichen Rraften in bem burchschnittenen Belande an ber Trebbia gegen Macbonald; an jedem Tage errangen bie Berbundeten Bortheile, aber felbft am Abend bes britten ichienen biefe, soweit bie Lage ber Dinge fich überfeben ließ, noch nicht entscheibenbe ju fein. Unterbeffen war in Suworow's Ruden Moreau an der Scrivia herab bis Tortona vorgerückt; Die zu feiner Beobachtung unter Bellegarbe jurudgelaffenen Defterreicher ichwebten in Gefahr gefchlagen zu werben, wie bas auch am folgenben Tage Um Abend bes 19. wußte Suworow bereits einen, Bellegarbe's Schaaren jebenfalls bedeutend überlegenen Feind in feinem Ruden, wußte, bag bie Frangofen bereits bis Cafteggio und Novara ftreiften, und founte bie Befahr ermeffen, bie jener gurudgelaffenen öfterreichischen Abtheilung brobte. Es ift fehr bie Frage, ob nicht mancher weise und behutsame General, mancher von ben Unzufrietenen jum Beispiel, Die Suworow's Thorheiten so gut einsahen, unter folden Umftanben einigermaßen ben Ropf verloren und vergeffen hatte, bag ber Erfolg, und zwar ein großer und glanzender, immer noch in feiner Sand lag. Gin folder Mann hatte fich wohl, um nicht zwischen zwei Feuer zu tommen, auf seinen Brudentopf bei Barpanele zurückgezogen, und fich fo für jeden Fall ben Ausweg nach bem Mailanbischen gefichert. Erfolgte bann auch ein gangliches Umichlagen ber Berhältniffe, lief es babei nicht ohne bittere Berlufte ab - : ber öfterreichische Soffriegerath hatte gewiß bas Benehmen bes Benerale burchaus gerechtfertig gefunden, bie "Unfalle" bedauert, aber feine Maagregeln gebilligt. Suworom zweifelte nicht einen Augenblid mas er zu thun habe; er fagte fich bag es möglich fei,

bie über Macbonald gewonnenen Bortheile zu einem vollständigen und glanzenben Siege zu fteigern, und bag bann alles Unbere gur Rebensache herabsant, die fich von selbst ausglich - : er befahl bie Angriffe auf Macbonald am 20. zu erneuern. So handelt nur ein Kelbherr von großem harafter. Aber Macbonald, außer Stand ben Rampf fortzusegen, hatte bereits in ber Racht zum 20. ben Rud. aug angetreten. Wie nahe lag es ba, wenigstens ber alltäglichen Mittelmäßigkeit, fich mit biesem Erfolg zu begnügen, und fogleich gegen Moreau umzufehren; ein beschränfter Bewunderer ber inneren Operationslinien, wie es beren giebt, hatte ihn vielleicht beshalb fehr Suworow erschreckten bie Bespenfter nicht, bie von rudwarts her zu broben schienen; er ließ nicht ab von feiner Beute, bis er burch eine energische Berfolgung, beren Bebeutung bamals feineswegs so allgemein anerkannt war als jest, feinen Sieg zu einem entscheis benben gemacht hatte.

Nach dem öfterreichischen Bericht dagegen foll es scheinen als habe Suworow die verbundete Armee an der Trebbia in eine fehr beunruhigende Lage verfest, in die Gefahr zwischen zwei Feuer zu gerathen; ba sei ihm bann freilich nichts anderes übrig geblieben, als "nochmals - am 20. - bie außersten Rrafte anzustrengen, um sich feinen Begner in ber Fronte vom Salfe zu schaffen, ehe ihm ber anbere in seinem Ruden auf ben Leib fommen fonnte." Bas er that, ware also ein unvermeiblicher Entschluß ber Berzweiflung; man hatte eben gar nicht mehr die Wahl gehabt, wie man handeln wollte. ob nie ein Mensch in schwierigen Augenbliden Schwäche gezeigt hatte, anstatt heroischer Ausbauer! als ob nie ein Mensch in solcher Lage zu halben Maagregeln feine Buflucht genommen hatte! - Wie gefagt, es lag allerdings auch noch ein anderer Ausweg vor, eine ber vielbeliebten "rudgangigen Bewegungen" auf ben Brudenfopf von Barpanese, die behutsame Feldherren eben aus Furcht vor dem Feind im Ruden gewiß vorgezogen hatten.

Am Ende erscheint Suworow in der öfterreichischen Erzählung gerettet durch einen freiwilligen Ruckzug Macdonald's. Als ein freiwilliger wird dieser Rückzug bezeichnet, obgleich dieser öfterreichische Bericht auch den aufgefangenen Brief Macdonald's an Perignon

anführt, in welchem ber Erstere als Grund seines Rückzugs anführt: , daß alle Generale der Armee von Reapel bis auf zwei Brigade-Chefs, und an dreißig General-Adjutanten todt oder verwundet seien, eins zelne Regimenter gegen vierzig Offiziere verloren hätten, die Artillerie außer Stand gesetht sei an dem Gesecht welchen Antheil zu nehmen u. s. w. "— Wenn der Rückzug eines Heers, dem die Hoffnung schwindet, das sich außer Stand fühlt den Kampf fortzuseben, das erschöpft und entmuthigt weicht und dem verfolgenden Sieger eine reiche Beute von Gesangenen und Trophäen überläßt, ein freiwilliger genannt werden kann, dann giebt es überhaupt gar keine verlorene Schlacht.

Jest, nach bem Siege über Macbonald wollte Suworow, wie schon früher in einem günstigen Augenblick, seinen anderen Gegner Moreau, der in die Gebirge der Riviera zurückgewichen war, dort aufssuchen, noch ehe ihm Macdonald die Trümmer seines Heeres zussühren konnte; er wollte ihn zurück gegen Savona drängen, von Genua trennen, mit dem eigenen linken Flügel das Meer gewinnen, und damit der gesammten strategischen Lage des verbündeten Heeres eine vortheilhaftere Gestalt geben. Aber dem österreichischen Cabinet lag vor allen Dingen die Eroberung der sesten Plätze in der Lombardei am Herzen, und man widersetzte sich von dieser Seite dem Beginnen des russischen Feldherrn, das wahrscheinlich Buonaparte's glänzende Ersolge im nächsten Jahr unmöglich gemacht hätte. Zede weitere Anzerisse Bewegung mußte unterbleiben, die die Festungen gefallen waren; es solgte eine Zeit der Unthätigkeit, welche Frankreich ruhig benützen konnte, um sein Heer wieder herzustellen.

Auf die Bevölkerung der Gegend hatte übrigens die Schlacht an der Trebbia einen tiefen Eindruck gemacht; besonders in Piacenza, wo man das zuversichtliche Vorrücken der sieggewohnten französischen Schaaren und dann ihren fluchtähnlichen Rückzug gesehen hatte. Die Truppen Rehbinder's wurden dort mit großer Hochachtung aufgenommen, man bemühte sich in jeder Weise zuvorkommend gegen die Offiziere zu sein, die manche Einladung erhielten; und allgemein war die Ueberzeugung, daß die Verdündeten nun auch bald in Frankreich eindringen wurden.

Am 3. August rückte endlich Rehbinder's Abtheilung, über welche nun der General von der Infanterie Rosenberg den Besehl übernahm, durch 6 Escadronen des österreichischen Dragonerregiments Würtemberg verstärft, von Piacensa aus, und nahm bei dem Dorfe Bighizzolo eine Stellung, um des Belagerung der Citadelle von Tortona zu becken, mit welcher eine österreichische Abtheilung unter dem General Alcaini beauftragt war. Toll war hier fast immer in Bewegung, namentlich oft zur Erfundung aller Wege ausgesendet, die nach der Apenninenkette führten, und auch sonst die Bodenbeschaffenheit zu untersuchen, da die Karten des Kriegsschauplates die man besaß, zwar richtig waren, aber in einem so kleinen Maaßstabe entworfen, daß sich nach ihnen Lagerpläße und Stellungen nicht mit der Genauigkeit bestimmen ließen, die General Rosenberg verlangte.

Noch im Cabettenhause hatte fich Toll viel mit Befestigungsfunft und Festungefrieg beschäftigt, hier bot fich nun bie Belegenheit eine wirkliche Belagerung ju feben, und Toll benütte fie mit großem Eifer, indem er fich oft die Erlaubniß erbat die Laufgraben ju besuchen. Das Schausviel zog ihn lebhaft an, und die Ruhe und Bemeffenheit, die methodische Benauigfeit ber öfterreichischen Ingenieure, an fich alles Lobes werth, war besonders für den Reuling, bem fie imponirte, ein Gegenstand großer Bewunderung. Die Besatung ber Citabelle bemühte fich naturlich ben Bang ber Arbeiten aufzuhalten, und machte, wie bas vielfach ale Regel gilt, mahrend ber erften Beit ber Belagerung, fo lange ihre Artillerie bas Feld allein hatte, ein fehr heftiges Feuer. Die öfterreichischen Ingenieure ließen fich, ju Toll's Bewunderung, baburch nicht irre machen und zu feiner Uebereilung Ruhig und abgemessen gingen bie Arbeiten ihren Gang, bie Parallele wurde vollendet, fo wie die in ihr angelegten Batterien, bie aber fammtlich maskirt blieben, bis bie gange Fronte bereit mar; bann erft wurden alle Schießscharten auf einmal geöffnet, ein heftiges Feuer begann zur festgesetzten Stunde und Minute auf ein gegebenes Signal, und in wenigen Stunden fah Toll ju feinem Erftaunen bas angegriffene Polygon ber Citabelle jum Schweigen gebracht.

Balb ichienen fich aber auch im freien Felbe wieder von Neuem entscheidende Ereigniffe vorzubereiten. Das frangofische Beer, verftartt

und neu ausgerüftet, man konnte fagen erneut, machte Unstalten noch einmal in die Ebene hervor zu brechen; es ftand jest wie befannt auch unter einem neuen Felbherrn, unter Joubert, auf ben bas frangofische Directorium, feitbem Soche gestorben war, als auf seine wichtigste Stute baute, in bem es sich, wie früher in Hoche, ben Helben heranzubilden hoffte, der einst dem gefährlichen und schon gefürchteten Buonaparte entgegengestellt werben fonnte. Suworow wollte ben feind am Fuß bes. Gebirges erwarten, und auch die Abtheilung bes Beneral Rofenberg mußte am 13. August eine Stellung auf ben Unboben von Monte Gualdone und Torre bi Monte Saggio, im Suben von Tortona nehmen, um sich einer feindlichen Colonne entgegenzuftellen, bie, wie man meinte über Arquata aus bem Thal ber Scrivia vorzubrechen brobte. Sumorom ging nämlich, in seinen Anordnungen jur Schlacht, von ber Boraussetzung aus, bag bie Offensive zu ber Loubert schritt, keinen anderen 3wed haben konne, als Tortona gu entseten und zu retten; bag bem gemäß nur ein Theil, nur ber linke Flügel bes frangösischen Seers, auf ben Soben bei Rovi erschienen fei; bag bie Sauptmacht bes Feindes aber im Thal, langs ber Scrivia gerabe auf Tortona vorbringen werbe. Diefe Borftellungen wurden noch im letten Augenblid burch Die Aussagen eines gefangenen französischen Offiziers bestätigt, \*) und auch ber Umstand bag eine feinbliche Abtheis lung, von ber Divifion Watrin, fich am Borabend ber Schlacht, langs ber Scrivia bis Betole-bi-Rovi vormagte, mar geeignet ben ruffischen Kelbherrn barin zu bestärken, boch bleibt nach ben vorliegenden Berichten zweifelhaft ob biefe weit vorgeschobenen Bataillone bemerkt worben find. Auf biefe Vorstellungen bin, follten, nach Suworow's Anordnungen, ber öfterreichische &. 3. M. Kray von Fresonara aus, bie ruffischen Abtheilungen unter Bagration und Miloradowitsch von Bozzolo-Formigara her bie frangofische Stellung auf ben Sohen bei Rovi angreifen, mahrend bie Beertheile unter Melas (Defterreicher) und Derfelden (Ruffen) bei Rivalta-bi-Scrivia auf bem linken Ufer ber Scrivia, Rosenberg bei Monte Gualdone auf bem rechten, in Bereitschaft ftanden, die Colonnen bes Feindes, beren Bordringen gegen Tortona man erwartete, bort zu empfangen und aufzühalten.

<sup>\*)</sup> Miliutin, Feldzug 1799, beutsche Uebersetung III, 267.

Die Absticht ging, wie in Suworow's Befehlschreiben an Kray und Melas ausbrücklich gesagt ist, bahin, ben linken Flügel der frans jösischen Stellung auf den Höhen zu umgehen, was dort vom Feinde istand vom linken zum rechten Flügel auf zu rollen und in das Thal is der Scrivia hinad zu versen, um auf diese Weise vielleicht dem gestammten feindlichen Heer, sedenfalls dem rechten Flügel desselben, den iman sich inzwischen gegen Tortona vorgesendet dachte, den Rückzug in bas Gebirge, in die genuesische Riviera abzuschneiden. Dieser rechte is Flügel sollte, wie Suworow hosste, einer gänzlichen, vernichtenden is Niederlage versallen. \*) — Rosenberg's Abtheilung wurde in der stellung bei Monte Gualdone auch durch die Truppen Alcaini's versistärkt, in so weit sie in den Laufgräben irgend entbehrt werden konnten.

Am 15. früh gewahrte man von hier aus, wie in der Ebene rechtshin, jenseits Pozzolo-Formigaro ein Geschüß- und Rleingewehr- seuer losdrach, das von Stunde zu Stunde bald heftiger bald schwächer ward: es war die Schlacht bei Novi die dort geschlagen wurde. Die Offiziere von Rosenberg's Stad versammelten sich auf den Anhöhen ihrer Stellung, von denen aus sie einen großen Theil des Schlachtsselbes übersahen, so daß sie mit Hülfe guter Fernröhre dem Gang der Schlacht, dem wechselnden Erfolg des Gesechtes am Fuß und auf dem Abhang des Gebirges solgen konnten. So verbrachten sie den Tag in spannendem Jusehen eines entscheidenden Kampses, dessen wahrscheinslicher Ausgang nicht mit einiger Bestimmtheit zu beurtheilen war.

Gegen sechs Uhr Abends, wie unsere Berichte sagen, wahrscheinslich aber wohl noch später, sprengte eine Ordonnanz des Feldmarschalls heran und brachte dem General Rosenberg den Befehl, augenblicklich nach dem Schlachtseld aufzubrechen. Ich sinde dieses Umstandes in keinem der früher bekannt gewordenen Berichte von dieser Schlacht erswähnt. Nach der Zeit zu urtheilen, zu welcher dieser Befehl bei Rosensberg eintraf, muß er verhältnißmäßig spät gegeben worden sein; erst lange nach der Mittagsstunde, zu einer Zeit wo Suworow bereits längst die Ueberzeugung gewonnen haben mußte, daß an der Scrivia kein seinblicher Angriff zu besorgen sei, daß er die Gesammtmacht der

<sup>\*)</sup> Miliutin III. 268.

Frangofen auf den Höhen hinter Rovi vor fich habe. Der Befehl lann fogar erft abgefertigt worben fein, nachdem Rray und Bagration, jest durch Derfelden unterftust, bereite ben zweimal abgeschlagenen Angriff auf die Mitte und ben linken Flügel bes Feindes jum brittenmal erneuert hatten; als auch Melas, zuerst angewiesen an ber Scrivia aufwärts vor zu ruden, bereits ben veranderten Befehl erhals ten hatte fich rechts ju wenden, und bie Sohen zu ersteigen, um ben nchten Flügel ber Frangosen zu umgeben und anzugreifen. Da bie wirkliche Sachlage zu ber Beit schon langft vollständig aufgeklart mar, bleibt es auffallend und faum ju erflaren, bag Rosenberg erft fo fpat berbeigerufen wurde. Diefer General hatte einen Weg von reichlich wei Meilen zurud zu legen, ehe er in ben Bereich bes Gefechts fam. und mußte unterwege über bie Scrivia geben, mas jedenfalls auch einigen Zeitverluft herbeiführte, er fonnte alfo erft fpat am Abend, lange nach Sonnenuntergang auf bem Schlachtfelbe erscheinen : ju ipat um noch an ben Rampfen biefes Tages Untheil zu nehmen, ober Einfluß auf ihre Entscheidung zu üben. Die einfachfte Berechnung reichte hin ben Feldmarschall bavon zu überzeugen. Fast scheint es als habe man mehrere Stunden über an Rosenberg und feine 216theilung gar nicht gedacht - und zweifelhaft bleibt in welcher Absicht er fo fpat am Tage noch herbeigerufen murbe; ob Sumorom, bes Sieges noch nicht gewiß, ihn, wenn auch verspätet zur Sulfe heran ziehen wollte, - ober ob ber Feldherr ben Erfolg bereits für gefichert hielt, und biefe Abtheilung herbeirief um am folgenden Tag mit gefammter Macht den Spuren des Feindes zu folgen. \*)

Wie dem auch sei, General Rosenberg ertheilte sogleich die nöthisgen Befehle um mit seiner Abtheilung aufzubrechen, und sendete den Lieutenant Toll voraus zum Feldmarschall, sowohl um zu melden daß er heranrücke, als auch um sich nähere Berhaltungsbesehle zu erbitten, wo er in die Schlachtlinie einzurücken habe. Mit diesen sollte dann Toll ihm wieder entgegenkommen. Schwere Prüfungen standen dem jungen Mann auf diesem Wege bevor.

Die Schlacht war inzwischen siegreich entschieden worden.

<sup>\*)</sup> Beilage I.

Toll, Denfmurbigfeiten, I.

Melas hatte die Umgehung bes rechten feindlichen Flügels ausgeführt - wenn auch nicht wie bie öfterreichischen Darftellungen bes Felbe juge glauben ließen nach eigenem Ermeffen und felbstiftanbig gefaßtem Entschluß, fonbern, wie wir jest aus feinen eigenen Berichten wiffen, in Folge ber von Simorow erhaltenen Befehle - und fein erfolge reicher Ungriff hatte bie Entscheidung herbeigeführt. So war der. Rampf bereits geenbet als Toll fich ber Stadt Novi naherte, Trophaenund Befangene, unter benen vier Generale, fielen überall ben Berbundeten ju, ber Feind wich in bas Gebirge jurud; Suworow, war bereits in einem Sause abgestiegen. hier fand nun Toll ben, Felbherrn, ben er nie zuvor gesehen hatte, ohne Uniform, in bloßen. Bembarmeln, furgen Beinfleibern von Sommerzeug, Die am Rnie burch eine Schnalle leicht befestigt waren, und fleinen Stiefeln, bagu, mit Staub und Schweiß bebedt, rasch aus einer Ede in die andere. auf und ab gehend. Alle Fenfter waren weit geöffnet, an ber Thure, ftand ein Rosack mit gezogenem Sabel. Sowie Suworow ben jungen Offizier erblicte, fragte er, von wem er gesendet fei? — " Bom " General Rosenberg, war die Antwort, Guer Erlaucht zu melben daß fein Corps heranrudt, und daß er um Befehl bittet, wo er fich aufftellen foll. " — " Gut mein Freund, ich werde ihm gleich die nöthigen Befehle fchreiben. "- Damit schickte ber Felbherr nach bem öfterreichischen General - Quartiermeister Obersten Weyrother \*), ber gleich barauf in Begleitung bes ruffifchen Dbrift-Lieutenants vom Quartiermeifterftab, v. Aberfas, und bes Dberften Lawrow, bes erften Abjutanten Sumo-Der Feldmarschall bictirte Befehle an verschiedene row's, eintrat. Generale, beren Inhalt sich auf eine rasche Berfolgung bes Feindes. bezog; fie follte in brei Colonnen erfolgen; Rosenberg und Derfelben wurden angewiesen bem Feinde über Gavi und ben befannten, La Bocchetta genannten Apenninen-Paß nach Genua hin unmittelbar

<sup>\*)</sup> Der Name biefes in mancher Beziehung merkwürdigen Mannes wird sehr verschieden geschrieben. Eigentlich hieß er wohl Weinrotter, benn so ift er, während er in Diensten ftand, im öfterreichischen Militars Schematismus benannt. Das ift aber gerade die am wenigsten allgemein bekannte Schreibart seines Namens. Wir bleiben daher auch bei der üblichsten.

au folgen; Melas follte zu ihrer Rechten über Acqui nach Savona vorruden; Rray noch weiter rechts über Cuneo nach bem Col-bi-Tenba. Mit welcher Energie Sumorow seinen Sieg zu benüten gebachte, geht wohl schon baraus hervor, bag ben beiben ruffifchen Generalen zur Bflicht gemacht wurde am Tage nach ber Schlacht (16.) über Gavi binaus wenig ftens bis Boltaggio vor zu ruden, damit fie am 17. August möglich ft fruh vor Benua erscheinen fonnten. Bahrend bie Pacete gesiegelt wurden, trat Suworow wieder ju Toll heran und fragte: ob die Minirer vor Tortona schon angesett feien? - unglud. licher Beise antwortete Toll : "ich weiß nicht" - und wie von einer Natter geftochen fprang ber greife Relbmarichall brei Schritte weit qurud, mit ben heftigften Bebarben fchrie er laut auf : "Uch! Gott fei und gnabig! - ein Richtwifferchen! - ein gefährlicher Menich! umringt ihn! " - wie ein Berzweifelnber rannte er im Bimmer herum unter ben wunderlichsten Ausrufungen und Gebarben - Wenrother und Aberfas ichienen fehr betroffen, Lawrow eilte in ber größten Aufregung auf Toll zu und rief ihn an : "Bas machen Sie? - wiffen Sie etwa nicht, bag ber Fürst die Worte: ich weiß nicht, gar nicht boren fann?" - Toll mar wie verfteinert biefer ploglichen Scene leibenschaftlicher Berwirrung gegenüber. Es dauerte wohl zehn Minuten ehe Suworow sich wieder beruhigte und erholte; er gab darauf bem jungen, noch immer fehr besturzten Offizier ben verfiegelten Befehl an Rosenberg, und bemerfte babei mit einem gewiffen Ernft : "Sie muffen Alles miffen; fein Sie fünftig vorsichtiger!" -- Bewiß ift bag ihm nie ein Mensch zum zweiten Mal geantwortet hat: ich weiß nicht!

Toll eilte nun wieder bem General Rosenberg entgegen, ben er schon über Pozzolo-Formigaro hinaus vorgerückt fand; seine Truppen zogen bis an das Schlachtfelb heran, wo sie sich für die Nacht vor Novi lagerten. Toll hatte mit gewaltigen Eindrücken zu kämpfen. Wie die Erscheinungen einer Schlacht den, der sie zum ersten Mal ersledt, mächtig ergreisen, dessen braucht hier nicht weiter gedacht zu werden —: aber an Eines wenigstens gewöhnt der Sinn sich sehr bald im thätigen Kamps: unter der Herrschaft einer großen Bewegung, bei Anstrengung aller Kräfte des Körpers und der Seele, in dem Schwan-

ten zwischen Hoffnung und Gesahr, machen die blutigen Bilder Fallenser und Berstümmelter, die rasch am Bewußtsein vorübergehen nicht ihren vollen Eindruck. Anders ist es mit dem, der wie Toll, sein erstes Schlachtseld ohne die Spannung und Begeisterung des Kampses, als ein verödetes betritt, und auf dem Boden, wo die seindlichen Mächte ihre Kräfte ausgerungen haben, nichts mehr sindet, als tiese Stille und grausige Bilder des Todes. Dieses Eindrucks vermochte der junge Mann nicht sogleich Herr zu werden; trot der Ermüdung schloß sich sein Auge nicht die Nacht über, in dem Lager, wo das Aechzen Berwundester und das Röcheln Sterbender an sein Herz schlug. Der Krieg schien ihm in seinen unruhigen Betrachtungen ein frevelhaftes Gewerde—er dachte daran, wie ost ein solcher Kamps der Völker leichtsinnig herbeigeführt werde, und faßte den Entschluß, sobald er in die Heimath zurückgesehrt sei, die militärische Lausbahn auszugeben, um im Civils bienst sein Fortsommen zu suchen.

Der nachste Morgen bestätigte ihn in seinem Entschluß, ben er nun für unwiderruflich hielt. Schon um 5 Uhr früh brach nämlich Rosenberg's Abtheilung auf, um zur Berfolgung bes Feindes zunächst nach Gavi vorzuruden, und ber Weg bahin führte über einen Theil bes Schlachtfelbes, wo mit am heftigften gefampft worben war. Sier zeigten sich dem Auge die Spuren eines hartnäckigen Gefechts, und weiterhin Alles, mas ben Rudzug eines aufgeloft weichenben Feinbes bezeichnet, todte Krieger und Pferde, umgefturzte Wagen, zerftreute Waffen lagen in blutiger Berwirrung umher, und oft mußte Toll fein Pferd vorsichtig lenken, damit bessen Sufe nicht Unglückliche verletten, die noch Lebenszeichen von fich gaben. So gelangte man bis auf die Berglehnen die fich gegen bas Lemmethal hinabsenfen, bem Städtchen Bavi gegenüber, beffen alte Mauern und neueren Balle bie Frangofen noch hielten. hier wurde angehalten um die Truppen etwas ausruben zu laffen, - bald aber fam ein fehr unerwarteter Befehl von bem Oberbefehlshaber, auch fur bie Racht hier fteben zu bleiben, und am folgenden Tag, ben 17. August, nach Serravalle umzufehren; ein Befehl, ber einen merkwürdigen Wendepunkt in der Geschichte Diefes Feldzuges bezeichnet.

Mehr als einmal hatte Suworow im Lauf ber Ereigniffe ben

Entschluß angefündigt, in die genuesische Riviera vorzubringen und bas frangöfische Beer gang vom italienischen Boben zu vertreiben, immer batte Defterreich bie Ausführung hintertrieben, indem es barauf befand bag man fich in nichts weiter einlaffe, fo lange bie Festungen in ber Lombarbei nicht erobert feien. Bis bahin follten alle Schlachten, Die nur durch Versuche ber Frangosen jenen Festungen Luft zu machen, berbeigeführt werben konnten, nur ale eine That ber Vertheibigung, alle Siege nur als gludlich abgewehrte Stofe bes Feindes angesehen, und nicht weiter benütt werben, als eben um jene Belagerungen ruhig fort-Jest gerabe fonnte von biefer Seite nichts mehr im Bege auseben. ftehen, benn bis auf bie Citabelle von Tortona maren jene festen Blate nun gefallen. Gine rafche Unternehmung gegen bie Riviera verfprach bei bem bamaligen Buftanb ber frangöfischen Urmee mehr als je ben glanzenoften Erfolg, man wußte fogar burch einen aufgefangenen Brief Moreau's an Grouchy, bag biefer Felbherr, ber an bie Stelle bes gefallenen Joubert getreten mar, ein folches Unternehmen erwartete, und fich außer Stande glaubte, Widerstand zu leiften; baß er bereits ben Rudgug feines Beeres bis in eine Stellung hinter ber Roja, und babei bie Berlegung bes Sauptquartiere nach Rigga angeordnet hatte -: und bennoch feben wir gerabe jest Sumorom, bem Unichein nach, fich felbst untreu werben. Rachbem er noch am Abend ber Schlacht bei Rovi bie thatigste Verfolgung bes Feinbes angeordnet hatte, sehen wir fie faum zwei Tage spater, bereits wieder aufgegeben. General Stutterheim, ben man fur wohl unterrichtet halten burfte, fagt - in ber öfterreichischen militairischen Beitschrift -: " So eifrig Sumorow vorher Alles zu einer Unternehmung in Die Riviera vorbereiten ließ, fo wenig wollte er nach ber Schlacht von Novi bavon boren" - und fügt bann erlauternd hingu, Sumorom fei eben um biefe Beit von feiner neuen Bestimmung nach ber Schweiz in Renntniß gesett worden, und da ware es denn freilich wohl natürlich genug zu nennen baß er fich nicht vorher noch in weit aussehende Unternehmungen füdmärte einlaffen wollte.

Diese Erflärung blieb bann auch langere Zeit ohne Wiberspruch in Geltung, bis endlich die Berfasser ber " Rriege in Europa seit 1792" nachwiesen bag Suworow am 16. ober 17. August nicht wohl von

bem neuen Operationsplan unterrichtet sein konnte, ber ihn in bie ! Alpen fendete, und daß fich auch in bem Briefwechsel bes Feldherrn aus diefen und ben nachstfolgenden Tagen feine Spur einer Renntniß beffelben zeige. Sie berufen fich auf einen Brief Sumorom's an ben Beneral Rlenau vom 18., um zu beweifen bag bie Unternehmungen ber frangösischen Alpenarmee von Savoyen ber, und bie ungludlichen Gefechte bie am Brimfelpaß ftattgefunden hatten, ben Dberbefehles haber bewogen ploglich am guß bes genuefifden Bebirges an zu halten. Ein öfterreichischer Offizier Be . . . r (Gebler) ber ben Bericht bes Benerals Stutterheim in ber britten Ausgabe burch Anmerfungen bereichert hat, bie fich mit einer gewiffen Scharfe gegen Clausewis wenden wollen, in benen aber bie verlette öfterreichische Gitelfeit fich felbft arge Blößen giebt, nimmt natürlich biese Undeutungen fehr gern auf, und schreibt auch bie Betrachtungen über bie glücklichen, entscheis benben Folgen, bie ein Bug in bie Riviera gerabe bamals haben fonnte, getreulich nach; er wiederholt fehr gerne bag "wenn die Berbunbeten bamals in ben Befit von Genua famen, die Rriegsgeschichte schwerlich von einem Feldzuge zu berichten haben wurde, wie ihn Buonaparte im nächsten Sahre machte." - Jebem Unbefangenen aber fiel es schwer bei biefer Erflarung fteben ju bleiben, ba fie mit Suworom's ganger Berfonlichkeit und fonstiger Verfahrungsweise zu fehr im Widerspruch Solche fernliegende und schwachwirfende Motive maren es in ber Regel nicht, die Suworow's Sandeln bestimmten, und obgleich wohl niemand ohne Ausnahme immer fich felbst gleich bleibt, fein erschaffener Beift fich immer in gleicher Spannung und auf gleicher Bohe erhalt, mar boch ein gewichtiger Zweifel kaum zu unterbrucken. Besonders da nicht zu verfennen war, daß Suworow's Briefwechsel in ber Geschichte Diefes Feldzugs von Fuche, mo fie allein zu finden war, feineswegs vollständig vorlag. Es blieb bie Möglichfeit baß eine vollständigere Renntniß biefes Briefwechsels noch andere Berhaltniffe und Beweggrunde hervortreten ließ, durch welche die Führung bes verbundeten Heers in jenem wichtigen Augenblick bestimmt murbe - und wirflich hat und biefe Erwartung nicht getäuscht.

Wir wiffen jest woburch junachft bie unmittelbare, augenblickliche Benütung bes gewichtigen Sieges bei Novi unmöglich gemacht murbe.

Um Tage nach der Schlacht wurde dem Feldmarschall Suworow von Seiten bes österreichischen General-Commanbo's in ber formlichsten Beife angezeigt bag man weber Lebensmittel im Borrath habe, noch Die jur Ausführung einer Angriffsbewegung im Bebirge unumganglich nothwendige Angahl Maulthiere besitze. Kur Sumorow mußte bas eine fehr unerwartete Nachricht fein; feit langerer Zeit schon batte man fich — angeblich — mit Vorbereitungen zu einem Bug in bie Riviera beschäftigt, ben bas heer nach Suworous Willen, bem am 4. unterzeichneten Operationsplan gemäß, gerabe am 15. Auguft angetreten hatte, auch wenn ber Feind nicht inzwischen über bie Apenninen herangerudt mare und eine Niederlage erlitten hatte - und nun war nichts zur Stelle! - Da man in Wien feinen Sinn für ben Bug nach Genua hatte, vielmehr gegen ein folches Unternehmen geftimmt war, ift es nicht unmöglich bag man eben nur gegen Suworow vorgab man beschäftige sich mit ben Borbereitungen bagu, in Bahrheit aber absichtlich nichts that, um bann, wenn bie Beit gekommen war, Die Sache mit Leichtigfeit hintertreiben zu fonnen.

In bemfelben Augenblick wo er biese unerwartete Melbung ershielt, erfuhr Suworow bann auch eine Krantung, wie sie wohl nur selten einem Feldmarschall am Tage nach einem glanzenden Siege zusgefügt worden ist.

Der Wiener Hof fand nämlich — und zwar schon vor ber Schlacht bei Rovi, auf die Eroberung von Mantua hin — die Berhältnisse seien nunmehr dahin gediehen daß im oberen Italien eine Anzahl Truppen entbehrt, und entsendet werden könnten, um Desterreichs Einfluß im mittleren Italien wieder her zu stellen, namentlich dem Bruder des Kaisers in Toscana wieder eine geordnete Herrschaft ein zu richten. Den Beschl acht dis neun tausend Mann zu solchem Zweck dorthin ab zu fertigen, ließ der Kaiser Franz, mit Umgehung Suworow's, unmittelbar von Wien aus dem F. Z. M. Kray ertheilen. Dem Obersseldherren wurden diese Verfügungen nur zur Kenntnissnahme nachsträglich mitgetheilt. Um seine Meinung wurde er dabei nicht befragt.

In seinem, an Suworow gerichteten Rescript (vom 9. August) bas am 16. eintraf, fagte bann ber Kaiser von Desterreich — ober vielmehr Thugut, ber in seinem Namen sprach — was die weiteren

Operationen in Italien betreffe "glaube er fich auf folgende allegemeine Bemerkungen beschränken zu sollen."

"1) Daß die Eroberung von Tortona und zu seiner Zeit jem von Coni (Cuneo) bann die Bertreibung des Feindes aus der Riviera bis gegen ben Bar, unstreitig jene Gegenstände find, welche bir meiste Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen."

Hier spricht sich, wie man sieht, ber österreichische Hof nicht entschieden gegen den Jug in die Riviera aus, aber bieses Unternehmen erscheint neben der Eroberung zweier ziemlich unbedeutender fester Plate als ein untergeordnetes in zweiter Linie, und durfte jedenfalls erst nach dem Fall dieser beiden Festungen gewagt werden, wenn, wie man meinte, die früheren Eroberungen durch beren Besitz gehörig sicher gestellt wären — ja es wird selbst in diesem Fall, wie sich weiter ergiebt, sehr bedenklich gefunden. Denn:

- 2) freilich, wenn es gelänge ben Feind in die Ebene zu loden, bann, meint der Raiser Franz, könnte es wohl zu einer Schlacht kommen, in welcher ber Sieg nicht zweiselhaft wäre "wovon die Rausmung des noch übrigen Theils Italiens von dem Feinde, die unmittels bare Folge zu sein hätte" daneben aber bemerkt dann weiter der Kaiser
- "3) Daß, wenn unsere Besitnehmung ber Riviera nicht anders als durch offenbare Gewalt bewirft werden kann, bei dieser schweren, und wie zu befürchten ist, sehr blutigen Operation, sowie überhaupt in jeder anderen Gelegenheit "— auf möglichste Schonung der Truppen Bedacht zu nehmen sei; und endlich:
- "4) Daß ich bei biefer Gelegenheit neuerdings in Ruderinnerung bringen zu sollen glaube, baß für ben heurigen Felbzug, von einem Einfalle in Frankreich ober Ueberschreitung der Gränzen von Italien, durch meine Truppen weber gegen den Bar, noch viel minders aber in der Gegend von Savoven, nicht die geringste Frage sein kann, daß also in dem Operationsplan von jenem, so blos die Vorbereitung einer dergleichen Entreprise zum Augenmerk hatte, ganz zu abstrahiren wäre."

In biesen Worten verrath sich, wenn wir nicht irren, warum man eigentlich in Wien bem Zug in die Riviera abgeneigt war. Da

man wohl wußte daß der Kaiser Paul nichts geringeres beabsichtigte als die revolutionaire Regierung in Frankreich zu stürzen, und die Bourbons auf den Thron zurud zu führen, glaubte man offenbar daß auch Suworow nur beswegen mit solchem Nachdruck auf der Eroberung dieses Küstenstrichs bestehe, weil er sie für eine nothwendige Borbesbingung des Zugs nach Frankreich halte. —

Das Schreiben ist überhaupt in einem Ton gehalten, wie man ihn wohl hin und wieder gegen einen Subaltern-Offizier anzu nehmen pflegt, mit dem man Ursache hat unzufrieden zu sein — gegen einen Feldmarschall aber, — und namentlich gegen einen siegreichen — eigentlich wohl nicht, und so schließt es denn auch mit der ziemlich rocken hingestellten Bemerkung, daß der Kaiser Franz sich "einer pünktlichen und unverzüglichen" (unterstrichen) Befolgung seiner Befehle "versehe."

Um vollständig aufzuklären in welchem Licht den leitenden Bersfönlichkeiten in Wien ein Zug in die Riviera erschien, und welche untergeordnete Bedeutung man ihm felbst im besten Fall beilegte, fügen wir gleich hier hinzu was ein zweites Rescript des österreichischen Kaisers (vom 13. August) das wenige Tage später in Suworow's Hände geslangte, barüber enthielt.

Auch dieses Schreiben klingt durchaus nicht rücksichtsvoll; der Raiser Franz schärft darin seine Besehle von Neuem ein, und verfügt unter Anderem auch, General Klenau, der mit einer österreichischen Abtheilung bei Spezzia und Levante stand, und Suworow's Anordnungen zusolge von dort aus gegen Genua vordringen sollte — den das Wiener Cabinet aber noch in Toscana glaubte — durse diese Land nicht verlassen. Bei Sarzana, am Eingang der Riviera sei er leicht zu entbehren: "um so mehr als zu der eigentlichen Aussührung der Unternehmung in die Riviera ohnehin noch einige Zeit erforderlich sein, und vielleicht der Abgrang an Lebens mitteln die Feinde, die Riviera zu verlassen, oder sich daselbst merklich zu schwächen zwingen wird."

Man könnte glauben daß vielleicht nur von Wien aus, und nur ehe bort die Rachricht von dem Siege bei Rovi eingetroffen war, die Lage in dieser Weise beurtheilt wurde —: keineswegs! — Auch an

Ort und Stelle, und unmittelbar nach ber Schlacht fand ber öfterreichische Höchste Commandirende, General Melas bas größte Bebenken bei dem Zug über die Apenninen. Er theilte dem Feldmarschall Suworow am 16. August mit daß er die Entsendungen nach Toscana bereits eingeleitet habe, und machte dabei noch einmal seine Einwendungen gegen die verfügte Verfolgung des Feindes:

"Bezüglich ber Offensiv-Bewegung gegen bie Riviera haben E. D. bereits erkannt bag biefelbe nicht in Ausführung gebracht werden kann, bis nicht die Maulthiere, welche Sie bis zum 20. b. M. zu sammen zu bringen befohlen haben, eingetroffen find."

"Da nach dem gestrigen Siege zu erwarten steht, daß der Feind die Bocchetta ohne Widerstand aufgeben wird, so kann man allerdings einen Bersuch gegen diesen Punkt wagen. E. D. haben bereits die beiden russischen Corps der Generale Derfelden und Rosenberg au der nach der Bocchetta sührenden Straße vorgesendet; man hätte nach meiner unmaßgeblichen Meinung eine sehr ähnliche Bewegung durch die Truppen Bellegarde's gegen Acqui aussuhren lassen können. Sollten wir jedoch in den Gebirgspässen von Seiten des Feindes hartnädigen Widerstand sinden, so werden E. D. selbst zu sehen beslieben, daß man bei dem früheren Entschluß verharren, und vorerst das Eintressen der Maulthiere abwarten musse."

"In Bezug auf lettere Boraussetzung muß ich E. D. bemerken, baß es fehr gewagt ware die Armee jest gegen Acqui zu dirigiren und auf diese Weise unsere Krafte zu zersplittern und zwar zu einer Zeit wo ber Keind noch konzentrirt ift und seinen Angriff erneuern kann. "(!)

"Wenn die Versuche ber Generale Derfelden und Bellegarde und nicht die Ueberzeugung verschaffen daß der Feind sich zuruckgezogen hat und seine Streitkräfte in der Riviera zerstreut find, so halte ich es für unklug die Armee auf so weit entfernte Bunkte wie Gavi und Acqui zu vertheilen."

Melas, ber eben schon früher geltend gemacht hatte daß es an Transportmitteln fehle und daß auch die von Suworow nöthig gesachteten, vielfach besprochenen Magazine zu Livorno, aus benen man sich in der Riviera auf dem Seewege zu versorgen dachte, noch immer nicht beschafft seien, verstand unter dem "früheren Entschluß" nichts

weiter, als in der Ebene, bei Novi, die Maulthiere und — die weiteren Ereignisse ab zu warten. Wie gar manchem sehr unterrichteten Generalstads. Offizier seiner Zeit, scheint auch ihm das Berständniß für die Bedeutung eines Sieges, und den Umfang in dem er benütt werden kann, gefehlt zu haben — und so war es denn auch ihm nicht Ernst mit dem Zug in das Küstenland — wenigstens nicht, so lange Tortona und Cuneo nicht erobert waren. Das sollte sich bald genug erweisen.

Suworow nämlich, obgleich burch alle biefe Dinge auf bas peinlichste verlett und gefrantt, suchte wirklich bie Ausführung feines Plans allen hinderniffen zum Trop zu erzwingen. Er antwortete bem Raiser Frang noch an bemselben Tage, entgegnete auf bie faum verftedten Borwurfe bie ihm gemacht waren, daß er ftete bemuht gewefen sci das Blut seiner Soldaten zu schonen, daß er dies auch ferner thun werbe, und bag er nie baran gebacht habe noch in biefem Sahr in Franfreich ein zu bringen; - bemerfte bag bie Entfenbung neuer Truppen nach Toscana eigentlich nicht nöthig, indem die Regierung bes Großherzogs bort bereits wieder hergeftellt fei - fugte aber hingu, ba er große hoffnung habe, in Folge bes eben erfochtenen Sieges bie Bocchetta und Genua in furzer Zeit zu gewinnen, werbe er bennoch . Rlenau's verftarfte Abtheilung borthin jurudfenden, sobald fie ben rechten Flügel bes Feindes bis nach Benua zurudgebrudt habe : "ob es gleich in ber bermaligen Lage nicht gleichgiltig ift, bie Urmee um fo viele taufend Mann zu schwächen, mo ber wichtigste, und bie Dauer und Früchte aller vorgegangenen Siege befestigenbe Schlag, nämlich bie Eroberung ber ganzen Riviera bi Bonente und die Behauptung ber Granze Biemonts durch die Einnahme von Nigga, Guneo und Fenestrelle noch übrig ift, wozu wir bei ber beträchtlichen Ausbehnung ber Rufte und isolirten Beschaffenheit der Gebirge nicht wohl zu viele Kräfte haben können. "

Seinen ganzen Unmuth über die Art und Beise wie man ihn behandelte und wie alle seine Schritte gelähmt wurden, sprach er bann in einem gleichzeitigen Brief an ben rufsischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, ben Grafen Rostoptschin aus. Rostoptschin sollte ben Kaiser Baul vorbereiten; er, Suworow, könne unmöglich länger in seiner Stellung bleiben; er werde förmlich um seine Abberusung ein-

fommen — bas heißt! — "fobalb bie Operation gegen Genua vollenbet fein wirb." — Un biefer, bie in seinen Augen für ben Erfolg bes ganzen Krieges entscheibenb war, hielt Suworow mit ber ganzen Zähigkeit und Energie seines Charafters fest.

Freilich melbete General Raim, ber eine österreichische Abtheilung bei Turin befehligte, baß die neugebildete französische Alpen-Armee unter Championet in Savoyen, täglich Verstärfungen erhalte, und Anstalten zu einem Angriff auf Piemont treffe — aber Suworow ließ sich baburch nicht irre machen. Er antwortete noch am 17. August diesem österreichischen General beruhigend daß er die Unternehmung gegen die Riviera schnell zu Ende führen, und dann zum Schutz Piemonts zus rücksehren werde.

An diesem selben 17. aber traf die Nachricht ein, daß die öster, reichischen Abtheilungen unter dem Fürsten Victor Rohan und dem Obersten Strauch am Simplon und Gotthart von überlegener seinde licher Macht angegriffen die Gebirgspässe verloren hätten, und mit des deutendem Verlust dis nach Duomo d'Offola und Airolo zurückges worsen worden seien. Melas brachte sie zur Kenntniß Suworow's, und fügte zum Schluß hinzu daß er in Kolge dieser Nachsrichten nöthig achte, die vorgeschlagene Bewegung gegen die Riviera aufzuschieben ober ganz aufzusgeben.\*)

Diese Unfälle konnten im ersten Augenblick möglicher Beise wohl etwas bebenklicher scheinen als die seindlichen Anstalten in Savoyen, aber wie viel ober wie wenig Bedeutung ihnen Suworow auch beislegen mochte, mit einer Autorität die unter solchen Bedingungen täglich zweiselhafter werden mußte an die Spise einer fremden Armee gestellt, den Brief des Kaisers von Desterreich in Händen, ohne Transportmittel für den Zug in die Riviera, hatte er wohl schwerlich eine andere Wahl als nachzugeben und wenigstens darein zu willigen daß der Angriff auf Genua und den Küstenstrich aufgeschoben wurde. — In einem Aufsat den wahrscheinlich Suworow dem Obersten Weyrother in die Feber dictirt hat, ist übrigens, beiläusig bemerkt, der Ereignisse

<sup>\*)</sup> Miliutin III, 307.

in Savonen und am Gotthart gar nicht gedacht, und nur die Unmögelichfeit ben Truppen in der Riviera Brodt zu verschaffen als Grund dieser Maaßregel angeführt. Die Truppen, die bereits in Bewegung waren, wurden zurückgerufen.

So mußte benn auch bie Abtheilung unter Rosenberg am 17. August ben Marich zurud nach Serravalle antreten, und Toll murbe vorausgesendet, um auf bem Lagerplat bas Rabere zu bestimmen. Rachdem er sowohl ben Lagerplat felbst als die Umgebung in ziemlich weitem Umfang auf bas genaueste besichtigt hatte, erwartete Toll im Angeficht bes alten Schloffes von Serravalle bie Quartiermacher ber Abtheilung, als er einen fleinen Trupp Reiter auf fich zufommen fab. Bu feiner Ueberraschung mar es Sumorom felbft, ber auf feinem fleinen Rofadenpferd, in hembarmeln, furz in bem befannten munderlichen Aufzug, nur von zwei Abjutanten und etwa zehn Rosaden begleitet, zu ihm heranritt. Cowie Suworow hier einen ruffifchen Offizier gewahr wurde, fragte er ihn, von wem er hergesendet sei und mit welchem Auftrag? - Da Toll über Beibes Ausfunft gab, ließ fich Sumorow in ein langeres Befprach mit ihm ein, befragte ihn über vieles Ginzeine ber Dertlichkeit, namentlich barüber, wohin bie verschiebenen Bege führten, in welcher Beise Rosenberge Abtheilung fich hier aufstellen werbe - wie bie Feldwachen ausgestellt werben, wohin bie Batrouillen geben follten? - Sichtlich zufrieden mit ben Untworten bie er erhielt, fragte er ben jungen Mann nach Rang und Ramen, und auf die Antwort: Lieutenant Toll, äußerte er in deutscher Sprache: "Sie find ein Lieflander und gehören zur Ritterschaft; ich gratulire Sie jum Capitaine!" - Auch rief er fogleich feinen Ubjutanten Stamrafom herbei, bem er fagte : " ben Raifer um feine Beforderung jum Capitaine bitten!" - und fprengte bavon auf bem Bege nach Rivalta = bi = Scrivia. Toll fühlte fich hoch beglückt. war burch Suworow personlich beforbert, und burfte ftolz barauf fein, wie einer, ben " bie ruhmverleihende Sand bes Lowenherz im Feld jum Ritter fchlug!" - Go hatte bas zweite Busammentreffen mit bem Felbherrn reichlichen Erfat gegeben fur bas erfte, und trug nicht wenig bagu bei bie truben Gebanken ber beiben letten Tage gu verscheuchen.

Schon am 18. bewegte fich die Abtheilung Rofenberg's weiter gurud in bie Chene, wo fie bei Rivalta - bi - Scrivia Stellung nahm. Sier blieb fie volle brei Bochen in ganglicher Unthatigfeit. Toll und einige andere junge Offiziere besuchten häufig bas nahe Tortong, mo fich besonders in ben erften Tagen ein eigenthumlicher Buftand zeigte, ba bie Citabelle noch nicht genommen war. In Folge einer bestimmten Abmachung durften nach ber Seite ber Stadt hin feine Feinbseligfeiten geubt werben, mahrend von ber Felbseite her bie Belagerungearbeiten gegen bie Citabelle fortgefest wurden. Co fonnte man zuerft Die Laufgraben befuchen und ben Fortgang ber Sappe beobachten, um fich bann in ben Caffeehaufern ber Stadt wie im tiefften Krieben bei Befrorenem und bergleichen zu erholen. Balb aber nahmen bie Befuche in Tortona einen burchaus friedlichen Charafter an, benn es wurde mit bem Commandanten ber Keftung eine Uebereinfunft geschloffen bie fortgesette Arbeiten unnöthig machte, indem feftgefest wurde daß bie Citabelle übergeben werben follte, im Kall fie innerhalb breier Wochen - bis zum 11. September - feinen Entsat erbielt.

Diese verlängerte Unthätigseit hatte ihren Grund zunächst barin daß Cabinet und Hoffriegerath zu Wien, in ihrem, etwas eigenthumslich aufgefaßten Streben die bereits gemachten Eroberungen in recht soliber Weise sicher zu stellen, nicht geneigt waren auf weiter aus holende Unternehmungen ein zu gehen, so lange die Citadelle von Tortona nicht genommen war. Dann aber auch wurden eben um diese Zeit die Einseitungen zu der Aussührung des neuen Operationsplans getroffen, über den die sämmtlichen verbündeten Höse überein gesommen waren, ohne sich dabei gerade alle in einmuthiger Gesinsnung ganz genau dasselbe zu benten.

Die Anregung bazu war von England ausgegangen. Das Gabinet von St. James hatte zuerst dem Raiser Paul eine gemeinsschaftliche Expedition nach Holland vorgeschlagen, wo ein aus engslischen und russischen Truppen gebildetes Heer landen sollte. Für England galt es babei vor allen Dingen den Gegner, Frankreich, der Seemacht zu berauben, die ihm die unterworfene Batavische Republif liefern konnte, also sich, wenn auch sonft kein Ergebniß gewons

nen werben konnte, jebenfalls ber hollanbischen Flotte zu bemächtigen, ober sie zu vernichten. Dem Kaiser Paul gegenüber wurden aber natürlich nicht diese Interessen geltend gemacht; da sprach man nur von der Herstellung legitimer Justände in den Riederlanden, in denen das Haus Dranien seine alte Stellung wieder erhalten müsse. Diese Aussicht war es denn auch die den Kaiser Paul veranlaßte auf den Plan ein zu gehen, und dessen Ausschlichzung leidenschaftlich zu betreiben wie Alles was er einmal ausgefaßt hatte. Die beiden Höfe hofften dabei von einem nordischen Bunde, besonders von Preußen unterstüßt zu werden, und suchten das Unternehmen vor Desterreich geheim zu halten, weil England dem Wiener Hof nicht ganz traute — der Kaiser Paul aber jest schon eigentlich gar nicht mehr.

Erft ale Die Aussicht Preußen zu gewinnen, geschwunden mar, bachte man baran Defterreich ju Sulfe zu nehmen, und überhaupt nahm ber Blan erft nachdem er verschiedene Beranderungen erfahren hatte, eine gang bestimmte Bestalt an. Ein neues ruffisches Beer bas unter bem General Korfakow, 25,700 Mann Linientruppen und fechzehnhundert Rofaden ftart, durch Bohmen nach Dberschwaben heranrudte, follte bie breimal fo ftarte öfterreichische Urmee in ber Schweiz in ihren Stellungen rechts und links von Zurich und an ber Limmath ablofen und erfegen. Sumorow follte fich, mit feinen Ruffen, von Stalien her mit ihm vereinigen — und verftarft burch bas Emigrirten. Corpe bee Pringen Conbe, bas in ruffifchem Solbe ftanb, fo wie burch ein Baar taufend Bavern, bie England bezahlen wollte, sollte bann biese unter Sumorom's Dberbefehl vereinigte Befammtmacht, junachft bie Schweiz vollende erobern , um barauf von bort aus , von ber angeblich schwächsten Seite, burch bie ehemalige Freigrafschaft Burgund in Franfreich ein zu bringen. Defterreichs Beere follten zu beiben Seiten, sowohl biese Operationen, als auch, von großer Entfernung aus, bie Expedition nach Solland unterftugen. namlich auf ber einen Seite, im Norben ber Schweig, bas Beer bes Erzherzoge Rarl, biefem boppelten Zwed gemaß, in zwei fehr ungleiche Balften zu theilen. Mehr ale zwei Drittheile feiner Streitfrafte (65,000 Mann) waren bann bestimmt gewesen, mit bem linten Flügel bei Mainz aufgestellt, man wußte wohl nicht recht bestimmt mas eigent=

lich für Operationen gegen die Nieberlande hin aus zu führen; während bas lette Drittheil (25,000 Mann) eine "intermediaire Armee" gebildet hatte, bestimmt am Oberrhein und im Jura, Huningen, Reus Breisach und Belfort zu belagern.

Desterreichs heer in Italien sollte, von Melas geführt, die Eroberung des oberen Italiens vollenden, aber auch Suworow's heerzug
unterstüßen, indem es von Savoyen aus die Belagerung von Briançon
unternahm.

In London wie in Betersburg beforgte man zuerft, die öfterreichifche Regierung werde auf biefen Plan nicht eingehen, namentlich bas ruffische Sulfs - Corps und ben fiegreichen Suworow in Italien nicht entbehren wollen. Diese Sorge mar eine vergebliche. reich bot, im Gegentheil, fehr bereitwillig bie Banbe gur Ausführung biefes Blans, von beffen Erfolg, falls er ein gludlicher mar, ber Raifer Franz und Thugut fich, - wenn auch vielleicht in etwas schwankenber Beife - felbft unmittelbaren Gewinn fur Defterreich versprachen; nämlich die Wiedereroberung der öfterreichischen Niederlande, die man 1794 halb freiwillig aufgegeben hatte, um eine Entschädigung bafur in Bolen ju fuchen. Ja, bas Wiener Cabinet fam ben Berbunbeten mit bem Borschlag entgegen, ben Feldmarschall Suworow nicht blos mit bem Beertheil Derfelden's über bie Alven nach ber Schweiz abruden ju laffen, fondern Rofenberg's Truppen bagu, ba fie gur Unter-Hübung des Königs von Neavel, wozu der Kaifer Baul sie anfänglich beftimmt hatte, nicht mehr nothig feien.

Aber, während man in dieser Beziehung sogar über ben ursprünglichen Plan hinaus gehen wollte, wurde er freilich andererseits in
solcher Weise eingeschränkt und beschnitten, daß dadurch Bedeutung
und Zweck bes Ganzen sehr wesentlich verändert waren. So sollte
sich der Erzherzog Karl nicht weiter als höchstens mit seinem rechten
Wügel bis Mainz den Rhein hinab bewegen, und allenfalls diese Festung belagern — worauf aber kaum gerechnet werden konnte, da
man nicht darauf vorbereitet war. — Bon einer Belagerung von
Hüningen und Belsort wollte man in Wien so wenig etwas wissen,
als von einem Unternehmen gegen Savoyen und Brianson. Es sei
zu spät im Jahr, wendete man ein; die Truppen bedürften der Ruhe, alle Hulfsmittel seien erschöpft — und überhaupt war es wohl bem öfterreichischen Hof schwerlich Ernst damit den etwas abenteuerlichen Heerzug in das Innere Frankreichs mit Nachdruck zu unterstüßen. Eben in der Boraussehung daß er um den Plan wisse, hatte man dem Feldmarschall Suworow bereits erklärt, daß von dergleichen Beginnen in den Savonischen Alpen "nicht die geringste Frage" sein könne.

In ber Korm aber, bie ihm auf biefe Beife gegeben murbe, batte ber Plan fo viel eigenthümlich Gewagtes, bag man fich kaum zu erflaren weiß, wie ber entscheidende Rath zu Wien bafür fein Auge haben fonnte. Daß bas mächtige öfterreichische Beer unter bem Ergherzog Rarl, bas ohnehin ben größten Theil bes Sommers vollfommen unthatig an ber Limmath zugebracht hatte, jest ohne recht bestimmten 3med nach Schwaben hinaus geschoben, bort eigentlich gang außer Birffamkeit und in die Lage verset war, feinen Ginfluß mehr auf ben Bang ber entscheibenben Ereigniffe üben zu fonnen, mar, wie man glauben follte, einleuchtend genug. Und wenn man die Operationen in Nord = Holland baburch unterftugen wollte, bag ber Erzherzog Karl Maing - im beften Fall belagerte - wie man aber mit ziemlicher Beftimmtheit voraus sehen fonnte, nur beobachtete -: wie fonnte man fich barüber tauschen bag bas eine vollfommen wesenlose, leere Borftellung war! - Man mußte bas unerflärlich nennen, wenn es nicht öfter vorgefommen ware in ber Beschichte ber Rriege, bag bergleichen für etwas Wirfliches gegolten hat. - Bas bann ben Schauplat ber zunächst entscheibenben Operationen, Die Schweig, betrifft, fo ift auch schwer zu begreifen, wie es ber Erwägung entgeben konnte daß die Armee, die man bort unter Sumorow vereinigen wollte, ihrer Aufgabe burchaus nicht gewachsen sein konnte. Indem man eine gewaltige Macht nach Schwaben, in bas Leere hinaus schickte, um bann in ber Schweiz die Entscheibung mit unzureichenden Mitteln zu erwingen, verfeste man fich trop ber Uebermacht über bie man im Mus gemeinen gebot, wie absichtlich in eine gefährbete Lage. - Unklarbeit in ben herrschenden Unsichten hatte ohne Zweifel großen Untheil an biefen Unordnungen, bie in folder Beife einen Theil ber Streitfrafte außer Thatigfeit festen und einem anderen ein Bageftuck über feine Rrafte auftrugen, aber man hatte fich boch schwer" bicht über Toll, Denfwürdigfeiten. I.

alle Bebenken hinweg gesett, und vielleicht wenigstens im Einzelnen Manches anders geordnet, wenn nicht großentheils politische Reibungen und Zerwürfnisse unter den Berbündeten die eigentliche Beranlassung gegeben hätten, daß die Plane für den Feldzug des Spathjahrs in diesem Sinn festgestellt wurden.

Der Kaifer Baul hatte, eben wie fein ungludlicher Bater, etwas Ritterliches; fo abenteuerlich feine Ansichten und Plane, feine Borstellungen von der Macht die ihm zu Gebote stand, und von dem was fich bamit ausfechten laffe, auch sein mochten — ! feine Politif mar immer wahr und redlich; die des österreichischen Cabinets dagegen war bas natürlich gang und gar nicht. Biel bestimmter als irgend ein Staatsmann feiner Zeit hatte Baul die Idee ber Legitimitat aufgefaßt, und wollte redlich Alles wieder aufrichten, was die frangofische Revolution umgestürzt hatte; bas alte Europa, wie es vor biefer gewaltigen Erschütterung gemefen mar, follte aus feinen Trummern wieder hervorgehen — sehr gewiß ohne daß der Raiser sich mit besonders fritischem Sinn Rechenschaft bavon zu geben wußte, wie weit man wohl zurud geben mußte, um auf bas eigentliche hiftorische Recht zu kommen, und aus welchem Grunde man vorzugsweise bei dem einen doch am Ende willfürlich gewählten Standpunft ftehen bleiben Für bas Wiener Cabinet galt es mehr ben allgemeinen ftaatlichen und gesellschaftlichen Zustand ber jüngsten Vergangenheit so viel als möglich festzuhalten und wieder herzustellen; ließ fich aber babei in Folge gludlicher Bestrebungen im Ginzelnen etwas gewinnen und erwerben, brachten die Wirren der Zeit in dieser Weise erwunschte Gaben — so wollte man recht gern ein wenig Unrecht haben — ganz im Sinn und Beift ber guten alten Beit. Schon in Wien machten Raifer Paul's genaue Wiederherstellungs : Plane, als Sumorow sie auf seiner Durchreise in ben wunderlichsten Formen aussprach, nicht ben besten Einbrud, benn bie Frage, ob auch Benedig, bas Defterreich vor furzem erworben hatte, als Republif wieder hergestellt werden follte, lag zu peinvoll nabe. Die Traume von einer Zeit ber Uneigennütigfeit, ber Wahrheit und bes Rechts in ber Politif, die bann nach dem Willen des Raifers von Rußland folgen follte, fetten bie Leute bie fur Meister ber Staatstunft galten, in nicht geringes Erftaunen, und man wurde badurch, daß Suworow ben Diplomaten, bie ihn weiter auszuforschen fuchten, und bie er bei weitem übersah. immer auszuweichen wußte, natürlich nicht ruhiger. Aber man bes durfte fürd Erfte noch einiger Siege, und folglich ber Ruffen in Italien : man fcwieg alfo, und beobachtete mit ftill verhehltem Miftrauen. Wie man aber nach Viemont vordrang trat der innere Zwiespalt immer entschiedener hervor. Suworow wollte überall bas farbinische Bappen wieder aufrichten laffen, die Regierung im Ramen des rechtmäßigen Berrichers, Ronigs von Sarbinien hergestellt miffen. Biemont ausgehobenen Truppen sollten für ihren Landesherren in Gid und Pflicht genommen werden. Defterreich, bas für ben Kall bes Kriedens gang freie Sand behalten wollte, widerfette fich, und erlaubte auch bem König von Sardinien nicht, wie er es munschte, in seine Staaten gurudzutehren; man ging fo gar fo weit, ein Baar Bringen bes toniglichen Saufes, die bennoch in die Lombarbei zu fommen magten, im Ruden ber Urmee an einen Wohnort zu binden, ben fie nicht gemählt hatten.

So gehemmt und gehindert verfiel der König von Sardinien auf einen etwas ungewöhnlichen Ausweg, wie das namentlich aus einem Brief des Kaisers Paul an Suworow hervorgeht, den wir hier einstücken, weil er einiges Licht auf die damaligen Verhältnisse wird und die jest nur in einer wenig gelesenen russischen Zeitschrift absgedruckt, wohl nur wenig bekannt sein durfte:

"Gatschina am 25. Aug. a. St. 1799. — Fürst Alerander Bassiliewitsch! Am gestrigen Tage habe ich aus Wien, und heute durch den Obersten Kuschnisow die Nachricht von Ihrem glänzenden Sieg über den durch Sie zur Ruhe gebrachten General Joubert ershalten. Ich bin sehr erfreut! und um so mehr, da der Gebliebenen nicht viele sind, und Sie gesund und wohlerhalten. Ich weiß nicht was angenehmer ist: für Sie Siege zu ersechten, oder für mich, Siege zu belohnen. Aber wir thun beibe unsere Schuldigkeit, ich als Herrscher, und Sie als der beste Keldherr in Europa."

"Die Auszeichnung, die Ihnen der König von Sardinien zus wendet, erlaube ich Ihnen von ganzem Herzen, anzunehmen. Der König von Sardinien äußert in einem Brief — von dem ich so wie

Bertreibung bes Feinbes aus ber Grafschaft Rizza und Savoyen und bas Eintreten ber späteren Jahrszeit, in welcher die Operationen im Gebirge ohnehin unmöglich werden — Biemont und ganz Italien wenigstens auf so lange gedeckt ift, als die Ergreifung nöthiger Maaßeregeln zur fünstigen Erhaltung oder weiteren Ausbehnung unserer Ersoberungen erfordert "\*).

Dazu bedürfe er noch zweier Monate. Aber Sumorom fampfte vergebens fur feine Meinung; feine Stimme wurde in Wien nicht gehort. Schon auf die Melbung ber Einnahme von Serravalle, Die ber Schlacht bei Rovi vorherging, antwortete ber Raifer Frang, im Sinn bes neuen Operationsplans, das sei zwar recht schon und recht erfreulich : "nur habe ich bei bieser Belegenheit in Erinnerung zu bringen, daß von nun an die weiteren Operationen Meiner italienischen Armee fo ein ju richten find, bag hieraus feine Rreuzung ober Schwierigfeit in Unfehung ber ichleunigen Uebersetzung bes Ruffifch = Raiferlichen Auriliar = Corps an bie Grenze ber Schweiz und in bas Walliferland - - - entstehen fonne "\*\*). Raiser Franz legt mit biesen Worten formlich Bermahrung ein gegen weitere Eroberungen bie Suworow etwa noch in Italien machen konnte - und was die genuesische Riviera im Allgemeinen betrifft, so bescheibet fich ber Kaiser, in bem Brief in welchem er Suworow mit dem neuen Operationsplan bekannt macht, bag ber Eroberungezug borthin allerdings in Folge bes nothwendig gewordenen "Revirements " aufgeschoben bleiben muffe, fügt aber gleich hingu, baß biefes wenig zu bedeuten habe, ba, "einerfeits zu hoffen ift, bag vielleicht ber Abgang an Subfifteng felbft binnen furgem auch die Feinde aus ber Riviera vertreiben, folglich meiner Urmee ben sehr beträchtlichen Berluft ber bei einer Attaque de vive force in jenen gebirgigen Begenden zu beforgen fein fonnte, erspahren wird, andererfeite aber bie bereits erfochtenen Siege feine Unfalle von ben Avenninen her befürchten ließen, wenn ja ber Keind fich "neuerdings in ber plaine" zeigen follte " \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Miliutin III, 382; 383.

<sup>\*\*)</sup> Miliutin III, 385.

<sup>\*\*\*)</sup> Miliutin III, 380.

So schrieb ber Kaiser von Desterreich am 17. August, noch ehe er die Nachricht von dem Siege bei Novi erhalten hatte. Die Runde von diesem Siege erweckte dann in Wien keineswegs die Borstellung daß die Eroberung der Riviera nun leicht geworden sei, und daß man die Gunst der Umstände benüßen müsse. Es blied dabei daß Suworow in Italien nichts weiter unternehmen, und so bald als möglich nach der Schweiz ziehen müsse. Wohl aber scheint die Nachricht von dem unbedeutenden Mißgeschief, das Rohan und Strauch am Simplon und St. Gotthart erfahren hatten, in Wien großen Eindruck gemacht zu haben, und es erfolgten nun dringende Briefe des österreichischen Kaisers an Suworow den Zug in die Alpen zu beschleunigen, und dem Unheil vor zu beugen das von dort her drohe.

Man gestel sich in dem Gedanken — der Entschluß und That zu erspahren versprach — die Blockabe des genuesischen Küstenlandes durch Englands Seemacht, und die Schwierigkeit zu Lande Lebenssmittel aus dem südlichen Frankreich dorthin zu schaffen, werde die Franzosen veranlassen Genua und die Küste ohne Kampf auf zu geben.

So wurden in mancher Beziehung die bereits ersochtenen Siege überschätt — wenn man sie auch nicht zu benützen wußte — im Bessonderen aber, erwachten daneben, selbst auf geringfügige Beranslassungen hin, und meist am unrechten Ort, wie das zu geschehen pslegt, auch wieder Besorgnisse, die mit den allgemeinen Borstellungen im Widerspruch standen, ohne daß man sich davon Rechenschaft gezgeben hätte. Beides zeigt sich in den Briefen des öfterreichischen Kaisers an Suworow.

Im Allgemeinen glaubte man fich in Italien hinreichend gesichert, ba lag bann bem öfterreichischen Cabinet vor allen Dingen baran die Ruffen bort los zu werben, sie über die Alpen aus dem Lande hinaus zu schaffen, um in der Lombardei ganz frei schalten zu können, und in seinen politischen Planen, Grenzbestimmungen und dergleichen, nicht durch die Ritterlichkeiten des Kaisers Paul gestört zu werden. Deshalb vor Allem drang man von Wien aus mit so entschiedenem Eiser auf den Zug nach der Schweiz.

Wenn wir aber nun auf Stutterheim's vorhin angeführte Worte

zurucklicken, muffen wir uns wohl gestehen, daß sie nichts weniger als ben wahren Hergang und die wirklichen Beweggrunde der getroffenen Berfügungen aussprechen.

## Viertes Kapitel.

## 1799. Bug burch bie Schweig. .

Marsch nach Taverne und Bellinzona. — Einnahme des St. Gotthart. — Gesecht an der Teuselsbrücke. — Altdorf. — Zug durch das Schächen: nach dem Muttenthal. — Gesecht bei Muotta. — Zug durch das Klönthal. — Rückzug durch das Sernftthal und über den Pantnerberg. — Ianz. — Chur. — Feldstirch. — Lindau. — General Korsafow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marsch nach Böhmen. — Winterquartiere in Budweis.

Als die der Citadelle von Tortona gestellte Frist abgelaufen war, brach bas russische heer nach ber Schweiz auf, in bie es über ben St. Gotthart eindringen follte. Da brei combinirte Grenadier-Bataillone, bestimmt die Befatung ber Insel Malta zu bilden, nach bem mittleren, und von bort nach bem füblichen Italien entfendet wurden, gablte biefes heer, einige taufend Nichtstreiter ungerechnet, in 32 Bataillonen, einigen Artillerie-Compagnien und 7 Rosaden = Regimentern, in Reibe und Blied nur 15,772 Mann Infanterie, 1581 Mann Artillerie, 212 Pioniere, und 3721 Kosaden, zusammen 21,286 Mann. geringe Bahl, besonders wenn man erwägt daß die Artillerie mit Ausnahme ber Mannschaft meniger Gebirge-Ranonen, nicht mit zu rechnen war, und daß bie Rosaden im Hochgebirge nur von fehr geringem Ruten sein konnten. Da ben nordischen Flachenbewohnern, ben Ruffen, bie ben Rrieg nur in ben subruffischen und moldauischen Steppen ober bem polnischen Flachlande fennen gelernt hatten, ber Bebirgefrieg überhaupt, die Schweiz inebefondere, vollfommen fremb waren, begleiteten ben Feldmarschall, außer bem Dberften Weprother, in ben er großes Bertrauen fette, noch fieben andere Offiziere bes ofterreichischen Generalstabe.

Gebeckt wurde der Zug durch eine Reihe österreichischer Abtheilunsgen, die am südlichen Fuß der Alpen ausgestellt waren: namentlich stand der Gen. Habdid mit 8600 Mann bei Ivrea am Ausgang des Thals von Aosta; der Oberst Fürst Rohan bei Duomo d'Ossola, um den Simplon zu beodachten; der Oberst Strauch bei Abiasco im Ticinos-Thal, auf der Straße die vom Gottharts-Gebirge herabkömmt. Die beiden Letzteren hatten zusammen gegen sechstausend Mann unter den Waffen. Bon der anderen Seite her, im Osten, wurde der St. Gotthart durch die äußerste Spise des linken Flügels der österreichischerusssischen Armee in der Schweiz beobachtet: durch den General Aussenderz, der mit 4 österreichischen Bataillonen (2400 Mann) bei Dissentis im Border Rheinthal stand.

In der nördlichen Schweiz hatte Korsafow 3000 Reiter und 28 Stude Geschüt um Schaffhausen am Rhein zurückgelassen, seine übrigen 24,000 Russen aber in der seltsamsten und unverzeihlichsten Weise um Zürich, an beiden Ufern der Limmat zerstückelt und zerstreut; ungefähr 20,000 Desterreicher (Auffenberg ungerechnet) waren von Rapperschwyl an, längs der Linth, am Wallenstädter-See, am Luciensteig, und im Rheinthal auswärts die Reichenau in einer Reihe einszelner Posten vertheilt.

Bon ben mehr als 80,000 Mann starken französischen Truppen dagegen, über welche Massen in der Schweiz verfügte, stand die Division Thurreau (9500 M.) im Walliserland; Lecourbe mit den beiden Brigaden Gudin und Loison (8500 M.) auf dem St. Gotthart und im Reußthal, während eine dritte unter Molitor (3000 M.) den Ausgang des Klöns und obern Linththales bei Glaris hütete; die übrige Wacht, von 60,000 Mann, sechs Divisionen bildend, stand Korsasow und Hoge an der Linth, auf dem Albis und Uetli, längs der Limmat und Aar, bis Basel gegenüber.

So wurde benn ber Zug in die Schweiz durchaus nicht unter sehr vortheilhaften Bedingungen unternommen; benn man war dem französischen Heer keineswegs überlegen, und noch dazu Kanden die Streitskräfte der Verbündeten in einem weiten Umfreis um den Feind herum, der das schwache Net leicht irgendwo zerreißen konnte. Da ist es denn um so weniger zu begreifen, weshalb der Erzherzog Karl mit seinem

öfterreichischen Beere die Schweiz fo eilig verlaffen und Rorfatow feinem Schicksal überlaffen mußte, um nach Schwaben zu ziehen, wo er, wie Clausewig bas Berhältniß fehr treffend bezeichnet, um einen Keind in Berlegenheit gerieth, und ben gangen Berbft über nichts Birfliches that, weil da wirklich gar nichts zu thun war. Und auch in bem allgemeinen Plan, bem gemäß bie Operationen in ber Schweiz junachft geleitet werben follten, tritt Manches, wie bas fcon öfter befprochen worden ift, in eigenthumlicher Beise befrembend hervor. Sumorow wollte ober follte biefen Bestimmungen gemäß ben 17. September in Airolo fein, am 19. ben Gotthart angreifen, bann bas Reußthal hinab nach Altborf vordringen, um von hier aus auf beiben Seiten bes Vierwalbstäbter Sees Luzern zu erreichen. Bu gleicher Zeit follten Korfatow aus Burich, Sope mit feinen Defterreichern zwischen bem Burcher und Buger See gegen bie untere Reuß und ben Margau vorbrechen. Auf bem Wege ber gur Bereinigung ber Beere führte, follte alfo auch schon die Eroberung ber Schweiz bewirft werben; nicht etwa nur die Vereinigung, sondern ein umfaffender Ungriff ber Stellung bes frangofischen Beeres wurde beabsichtigt gang im Sinne ber bamals herrschenden Ansicht, ber gu folge bie umfaffende Form auch in Beziehung auf den ftrategischen Angriff fur bie portheilhaftefte galt.

Dabei muß nun zweierlei besonders auffallen. Erstens, daß der Feind vollkommen unthätig gedacht wurde; daß man, wie es scheint, hoffte, er werde sich vollkommen leidend verhalten während das alles um ihn her vorging. Doch das kommt öfter vor in der Geschichte der Kriege; bei gar mancher strategischen und taktischen Anordnung, so z. B. bei Mack's Disposition zur Schlacht bei Tourcoing 1794, bei Wehrother's Entwurf zur Schlacht bei Austerlig 1805, und auch wohl bei den Anordnungen zur Schlacht bei Wachau am 16. October 1813 wird man unwillkürlich an die Worte Bärenhorst's erinnert, der den Manoeuvrir = Künstlern seiner Zeit nachsagt, daß ein jeder von ihnen, ein jeder speculirende Manoeuvrist, vorherrschend einen geduldigen, schafartigen Gegner zu bearbeiten gedenke. — Suworow dachte sich die Sache leichter als sie war, theils weil er die französsischen Streitskäfte in der Schweiz, nach den Nachrichten die ihm vorlagen, nur

auf etwa sechziatausend Mann schätte, theils weil er nie ein Alvengebirge gesehen und feine entsprechende Borftellung von ber Schwierigfeit aller Kriegs-Operationen in einem folden Kelsen-Labprinth batte. Dennoch blieben ihm diese Bebenken nicht fremb. Er mar, wie er fich selbst ausbruckt "erstaunt" barüber baß ber Erzherzog Karl bie Schweiz sofort verlaffen wollte, ohne abzumarten bag bie ruffischen Truppen bie aus Stalien heranruden follten, am Albis eingetroffen und mit benen Rorsafow's vereinigt waren; daß Korsafow's Heertheil inawischen allein ber hauptmacht bes Feinbes gegenüber gelaffen werben In wiederholten Briefen an ben Erzherzog fprach er gegen biefen felbst die Ueberzeugung aus, er werbe feinen Aufbruch nach Schmaben nicht in folder Beise übereilen; er werbe vielmehr, ebe er ben Marfc borthin antrete, noch thätigen Untheil an bem Ungriff auf Daffena nehmen. Suworow wendete fich mit biefem Unliegen auch noch an Widham, ben englischen Gefandten in ber Schweiz, und forberte ihn auf alles Mögliche zu thun um ben Erzherzog von bem verfrühten Aufbruch aus ber Schweiz gurud zu halten. \*) Raturlich mußten, wie die Berhaltniffe bamale im Allgemeinen lagen, alle diefe Bemühungen vergeblich bleiben. Suworom konnte nicht wiffen baß ber Erzherzog schon baburch, bag er ben General Soge mit 20,000 Defterreichern, wenn auch nur vorläufig, bis zu Suworom's Untunft, an ber Linth gurudließ, gegen bie ausbrudlichen Befehle feines Sofs handelte, die er, gegen beffere Ginficht, befolgen mußte.

Der zweite Bunkt ift noch befrembender. Läßt sich schon nicht wohl einsehen, warum man eigentlich auf beiden Usern des Bierwaldsstädter Sees zugleich nach Luzern vorgehen, die ohnehin sehr geringe Macht Suworow's theilen, durch den See und die unwegsamen Bebirge in deren Busen er ruht, getrennt halten wollte, so ist es vollends ganz unbegreislich, wie je im Hauptquartier zu Asti vergessen werden konnte, daß weder am linken, noch am rechten User des Sees ein Beg von Altdorf nach Luzern führt. Der Weg vom Gotthart her hört am See bei Fluelen auf; Reisende und Waaren, die über das Gebirge aus Belschland kamen, mußten von hier aus zu Schisse weiter geschasst

<sup>\*)</sup> Miliutin III. 167; 389.

Bur Linken läßt fich noch allenfalls ein Fußsteig finden, ber auf Seeborf, Bauen, Ematten, Bedenried und Buoche führt, aber er ift theilmeise ber Art, daß die Kührer ihn selbst dem einzelnen Kußreisenden 1 nicht empfehlen, wenn fie nicht einen geübten Alpenwanderer in ihm erfennen, und auch ber Pfat von Attinghausen nach ber alten Abtei Engelberg gehört zu ben rauhesten und unwegsamften bes gesammten Schweizergebirges. Um rechten Ufer vollends, wo man boch vorzugsweise bleiben mußte, wenn man wirklich mit Hoge und Korsafow in Berbindung kommen wollte —: ba führt an ben Felsenhängen bes Arenberges burchaus gar fein Weg von Fluelen nach Sissigen und von dort nach Brunnen; ce möchte kaum dem gewandtesten und fühnften Wilbheuer ober Gemfenjager gelingen, am See entlang aus Uri nach diesem letteren Orte zu gelangen — mahrscheinlich hat es noch nie ein Mensch versucht. Sissigen, in eine enge Felsenspalte eingeflemmt, fteht mit ber übrigen Welt nur burch ben Gee und burch einen fehr muhfamen Fußpfad in Berbindung, ber an ber Rudfeite bes Arenberges fich herum windend, in bas Schächenthal zu einer Brude awischen Burglen und Spiringen führt. Bon bem Dafein ber Bemfenjagerpfade, bie aus bem Schachen- in bas Muttenthal führen, und bie man bann in ber Noth einschlug, um auf einem großen Umwege in Die wegsameren Gegenden von Schwyt und Brunnen zu gelangen — : von beren Dasein wußte man anerfannter Beise im Sauptquartier ju Ufti nichts; fein Mensch hatte bort baran gedacht biese Richtung einzu-Reine Spur findet fich in ben befannt gemachten Quellen für die Geschichte dieses Feldzugs, wie man fich eigentlich das Weiterkommen von Fluelen aus gedacht hatte. Soll man glauben baß Niemand wußte, wie es am Vierwaldftadter See eigentlich aussah, obgleich ben Ruffen acht öfterreichische Generalftabe Dffiziere recht eigentlich ale Kührer beigegeben maren? - ober follte man fich bei allgemeinen, schwankenden Borftellungen beruhigt haben, bag bie Mittel weiter zu fommen, fich an Ort und Stelle ichon finden wurden? - In Stutterheim's Bericht gewahren wir eine leise entschuldigende Wendung. äußert nämlich bas Alvengebirge fei bem Oberften Webrother und ben österreichischen Generalstabs-Offizieren eben so unbekannt gewesen, als bem Feldmarschall Suworow und seinen Ruffen. Aber biefe Entschwibigung möchte wohl überhaupt faum genügen, und wurde fogar zu einer fehr eigenthumlichen Unflage, wenn fie in Beziehung auf alle Betheiligten geltend gemacht werden sollte.

Denn nicht nur daß Wenrother fich in ben am 5. und 6. Geptember im Sauptquartier ju Afti entworfenen Dispositionen barauf beichrantte einfach ju fagen, man werbe auf beiben Ufern bes Gees nach Lugern vordringen : auch von ben in ber Schweiz felbft verwenbeten öfterreichischen Generalen machte feiner barauf aufmerksam baß am See alle Bege aufhören; weber ber Dberft Strauch, ichon feit Ronaten in ben Alpen verwendet, noch ber General Boge, ein geborener Schweiger. Der Erftere fendete ein fchriftliches Gutachten ein, wie nach feiner Meinung ber St. Gotthart angegriffen werben fonnte, ohne auf die weiteren Operationen und die Schwierigfeiten, die fich babei ergeben konnten, irgend einzugehen. Sope überfendete ale Untwort auf Sumorom's Disposition, Die er am 10. September erhalten hatte, mancherlei erganzende Borfchlage. Namentlich wollte er ben Beneral Auffenberg, ber mit 2400 Defterreichern bei Diffentis im Borber-Rhein-Thal ftand, von bort durch bas Tavetscher Thal über ben Rrügli-Bag und bas Maderaner Thal hinab, nach Umfteg im Reußthal vorgeben laffen, in ber Soffnung baß biefe Umgehung ben Reind bestimmen tonnte, feine Stellung am St. Botthart ohne Rampf Seltsamer Weise fügt Bobe hinzu: "Bon Umfteg geauf zu geben. langt Beneral Auffenberg über Altborf auf einem Fußsteig in ben Canton Schwyz um fich mit mir zu vereinigen, mahrend Guer Durchlaucht 3hr Borbringen gegen ben Lugerner Gee fortfeten."

Diefer Fußsteig fonnte fein anderer sein als der muhsame Pfad durch das Schächenthal — Hope erwähnt aber mit keinem Wort daß eben dieser selbe Fußsteig der einzige Weg sei den es überhaupt zur Rechten des See's gebe, und daß auch Suworow keinen anderen nehmen könne. Ueberhaupt enthält auch sein Schreiben nicht eine Silbe darüber welchen Weg Suworow von Uri nach Schwyz ein zu schlagen habe.

Hote fest voraus daß den feindlichen Truppen am Gotthart, wenn fie ihre Stellung ungeachtet der Umgehung bei Umfteg vertheis bigen wollten, schließlich fein anderer Rudzug bleiben werde als ber

über Engelberg in ben Canton Unterwalben, und berichtet bann in 1 welcher Weise er selbst zum Angriff über zu gehen benkt. Suworow 1 wollte den Gotthart am 19. September angreisen; bem entsprechend will Hose am 20. mit einem Theil seiner Truppen Maria-Einsiedlen, mit einem anderen das Muttenthal erreichen — und seine Auseinanders setzungen schließen dann mit den Worten: "In dem Maaße als E. D. gegen den Luzerner-See vordringen werden, werde ich den Keind aus dem Canton Schwyz und von Menzigen gegen Zug zurückbrängen, und dann längs des rechten Ufers der Reuß mich mit dem G. L. Korsafow in Verbindung zu setzen suchen. Hierd werde ich den Feind hindern, gegen E. D. Detachirungen vorzunehmen."\*)

Offenbar hoffte General Hope zur Zeit wenn Suworow bei Fluelen eintrafe, bereits Herr bes Canton's Schwyz zu sein —: follte er gedacht haben daß sich unter solchen Bedingungen wohl die Mittel finden wurden die Truppen Suworow's, oder doch wenigstens einen großen Theil derselben, auf dem See nach Brunnen über zu schiffen?

Das ware nicht unmöglich. Auf Seiten der Franzosen, die Herren des See's waren und blieben, wurde wirklich, während der Kämpfe, die Brigade Loison ohne sonderliche Schwierigkeit zu Schiff von Fluelen nach Brunnen geschafft; und es war möglich an zu nehmen daß der Feind, durch Auffenberg vom See abgeschnitten, zum Ruckzug nach Engelberg gezwungen, keine Gelegenheit haben werde, die Fahrzeuge zu vernichten, die sich bei Fluelen befinden mußten.

Bon einer anderen Seite her scheint man dagegen in Suworow's Hauptquartier wohl etwas bestimmtere Ausstunft erhalten zu haben, als in Hoge's Mittheilungen zu sinden war. Weyrother's Disposition zu dem Juge nach der Schweiz wurde natürlich von Asti aus, auch dem General Korsatow zugesendet. Der Fürst Alexis Gortschafow, der bei der ruffischen Armee in der Schweiz das Amt eines Generals Quartiermeisters versah, theilte den Entwurf zu Jürich dem Schweizer Obersten Roversea mit, und diesem konnten wenigstens die Mängel besselben nicht entgehen, die aus Unkenntnis der Oertlichkeiten hervors

<sup>\*)</sup> Miliutin IV. 204 - 206.

gegangen waren. Er machte barauf aufmerksam baß es an ben Ufern bes Vierwalbstäbter-See's keine Wege von Altborf nach Luzern giebt; baß es "physisch unmöglich" sei von Altborf aus am See ent- lang nach Unterwalben zu kommen, und beinahe eben so unmöglich auf bem See nach Stanzstabt über zu schiffen, wenn man nicht über eine sehr große Menge Fahrzeuge verfügen könne. Auf bem rechten Ufer bes See's bezeichnete er ben schwierigen Pfab burch bas Schächensthal, als ben einzigen auf bem man allenfalls — zur Noth — ("à la rigueur") versuchen könne aus Uri nach Schwyz vorzubringen. \*)

Bie Roverea berichtet, fertigte Gortschafow sofort einen Gilboten mit biefer Ausfunft in Suworow's hauptquartier ab, und in ber That zeigt fich in bem letten Entwurf ben Weprother, schon am Auß Des Gebirges, wie es scheint zu Bellinzona ausarbeitete, bag inmifchen fomohl Bobe's Borfchlage als Roverea's Bebenten, in Suworom's Umgebung befannt geworden waren. Es wird nämlich in biefem Entwurf, wie in Sope's Gutachten, angenommen bag bie am Botthart ftehenden feindlichen Truppen, fich nur auf Engelberg gurud. gieben könnten; borthin follten fich auch die Schaaren wenden, die man zu ihrer Berfolgung absenden wollte; fie wurden nunmehr angewiesen über Engelberg nach Lugern vor zu bringen. Bas aber bie Bege betrifft, auf benen Sumorow's Sauptmacht von Altborf aus nach Schwyz gelangen follte, fo enthalt auch biefe lette Disposition barüber nur die Worte: "Um . . . . . (bem zweiten Tage nach ber Eroberung bes Sct. Gotthart) - bricht bie gange rusififche Colonne von Altborf nach Schwyz auf und marschirt noch an bemselben Abend 14 Miglien weiter. "

Rach ber hier angegebenen Entfernung zu schließen, muß man in Suworow's Hauptquartier zu ber Zeit allerdings wohl gewußt haben baß man nur auf einem Umwege aus dem Reußthal nach Schwyz gelangen könne, und dabei konnte man alsbann eben an keinen anderen Weg gedacht haben, als an die Hirtenpfade aus dem Schächensindas Muttenthal. Bei alledem aber ift der Weg den man zu nehmen gedachte, auch hier, auch im letten Augenblick, in keiner Weise be-

<sup>\*)</sup> Roveréa, mémoires II, 241.

stimmt bezeichnet; wie es scheint gingen bie Borftellungen noch immer ziemlich in bas Unbestimmte, und man behielt es sich vor, ben eigentslichen, genau bestimmten Entschluß an Ort und Stelle zu faffen.

Das Bebenkliche bes Unternehmens wurde dann zulest auch noch durch eine Verspätung von vier bis fünf Tagen gar sehr gesteigert. Denn muß man auf leidende Unthätigkeit des Keindes rechnen, dann vor Allem ist jeder Tag kostbar. Der Feind der heute noch unthätig die Dinge abwartet, thut es vielleicht morgen nicht mehr. Und so war denn auch der Erfolg, wie bekannt, kein glücklicher; dennoch aber der Zug ein ruhmreicher und in gewissem Sinne glänzender. Wie viel ist von Napoleon's Zug über den Bernhard gesprochen und gessungen worden! nicht mit Unrecht, wenn wir bedenken, daß er zur Ausführung eines großartig und genial angelegten Feldzugsplansführte — und welchen Umschwung der Dinge er herbeisührte. Uns sich aber, als That ausdauernden Heldensinnes, stehen zwei Unternehmen nahe verwandter Natur wohl ohne Vergleich höher: Suworow's Zug durch die Schweiz, und Macdonald's Zug über den Splügen.

Schon am 8. September rudte Rofenberg's Abtheilung von Rivalta in die Nähe von Aleffandria, wo wenige Stunden fpater auch Derfelden mit seinen Truppen eintraf. 3mar mußte Rosenbergam folgenden Tage noch einmal an die Ufer ber Scrivia, nach Ris valta zurudfehren, weil es schien als wolle ber Feind einen Bersuch wagen Tortona im letten Augenblick zu entseten - aber fo wie am 11. biefe Festung ben Berbundeten übergeben mar, ließ Sumorom fein Beer aufbrechen, ohne auch nur Stunden langer zu faumen. an bemselben Abend mußte Rosenberg nach Balenza marschiren, wo fich Derfelden von Aleffandria ber mit ihm vereinigte. Mit rafcher Eile ging nun ber Bug am 12. nach Mortara, am 13. über ben Ticino nach Turbigo, ben 14. nach Barefe, und ben 15 nach Taverne, am Ruße ber von bichten Raftanienwäldern bedecten Abhange bes Monte Cenere. Ungefähr zwanzig Meilen wurden fo zu einer in ben Ebenen ber Lombarbei noch heißen Jahredzeit in vier Tagen gurudgelegt, und zwar ohne daß die Truppen erschövft worden wären. Unordnungen waren mufterhaft. Um zwei Uhr Morgens brachen

bie Truppen auf und blieben bis gegen gehn Uhr in Bewegung, ju welcher Zeit der Soldat auf einem vorher bestimmten Bunfte feine Suppe fertig fand - benn Quartiermacher und Roche maren immer vorausgesendet. Sier richtete man fich fur bie heiße Tagebzeit ganz jur Rube ein; Die Solbaten burften fich nach ihrer Mablgeit ent= fleiben, und hatten mehrere Stunden Zeit jum Schlaf. Erft gegen Abend, nach vier Uhr, feste fich bas Bange wieder in Bewegung, um etwa gegen zehn Uhr bas Nachtlager zu erreichen, wo man abermals Rahrungemittel und mas fonft nothig fein fonnte, in Bereitschaft vor-Schon von Barefe aus wurde bie gesammte Artillerie nach Como gesendet, von wo fie ju Baffer nach Chiavenna, bann weiter über ben Splugen in bas Rheinthal geschafft werben follte; bas ichmere Gepad, die beweglichen Hospitäler und was sonft an hindernbem Troß einem Beere folgt, war ichon früher nach Berona abgefertigt worben, um auf weiten Umwegen und fahrbaren Strafen burch Tirol an ben Rhein zu gelangen, von wo aus bas Ganze bann in ben flaches en Begenben ber Schweiz zu ber eigentlichen Streitmacht berangezogen werben fonnte. Rur 25 Bebirgetanonen zweipfundigen Calibers, auf Raulthiere gelaben, von einer in Biemont ausgehobenen Mannschaft bebient, folgten unmittelbar bem Buge.

In Taverne sollte Suworow für vierzehn Tage Lebensmittel — 3wieback — und die nöthigen Saumthiere, um sie über das Gebirge zu schaffen, in Bereitschaft vorsinden. Aber er sah sich ditter getäuscht und unwiederbringlich auf mehrere Tage aufgehalten, worüber der alte held in einen gewaltigen Jorn gerieth. Die Berwaltung des österswichischen Heeres, das Berpslegungswesen namentlich, war damals, wie eine Reihe von Jahren vorher und nachher, außerordentlich schlecht, was mehr als einmal schmerzlich empsunden wurde. Wie man das auch wohl jest noch im österreichischen Kaiserstaate in manchen Zweisgen der Berwaltung sehen kann — z. B. beim Zoll — gingen hier Rachtässisseit und Unredlichkeit Hand in Hand. Im Jahr 1795 mußte der Feldmarschall Elersapt nach einem siegreichen Feldzuge den Beschl niederlegen, weil er den Versuch wagte diesem Unwesen zu keuern, und dabei in ein Wespennest stach, und noch im Jahre 1809 veranlaßten die Unordnungen dieser Art, die plöslich zu Tage kamen,

mit ein Schwanken und eine verzögernde Unsicherheit in dem Berhalten ber Feldherren, deren Folgen der Selbstmord des General-Intendanten Fassbender naturlich nicht wieder gut machen konnte.

Diesmal traten die Mängel der Berwaltung recht grell hervor. "In einem so fruchtbaren Lande, wie Oberitalien nach der Ernte, brachte man auf nicht mehr als auf vier Tage Lebensmittel für das russische Sorps zusammen; in einem Gebirge, wo sich alle Einwohner der Maulthiere bedienen, trieb man nicht mehr als 341 dieser Thiere auf, da man deren, um Borrathe auf mehrere Tage dem Corps in die Schweiz nachzubringen, doch wenigstens 1400 benöthigte. " (Worte des österreichischen Berichterstatters General Stutterheim.)

Suworow suchte sich fogleich mit aller Thätigkeit und Energie zu helfen; Zwieback wurde eilig herbeigeschafft; eine Menge Kosacken mußten absitzen und wurden als leichte Insanterie gebraucht, da jedes der sieden Kosacken-Regimenter, die noch bei der Armee waren nachs dem eines mit der Artillerie und dem Gepäck gezogen war, eine bestimmte, auf alle gleich vertheilte-Anzahl Pferde zum Transport der Lebensmittel liesern mußte. Auch 5000 leinene Säcke und die nöthis gen Stricke wurden im Lande ausgeschrieben — kurz man wußte sich das Unentbehrlichste zu schaffen, aber Alles blieb am Ende doch ein kümmerlicher Behelf; die Steppenpserde der Rosacken konnten auf den Saumwegen und Hirtenpsaden des Hochgebirges nicht die Dienste der Maulthiere leisten, und um so weniger, da es für sie an ordentlichen Packsätteln sehlte. Das Heer war doch nur unvollkommen ausgerüstet und versorgt, und litt auch bald in den Urner und Schwyger Felsensthälern den bittersten Mangel.

Fast schlimmer noch war der Aufenthalt von fünf Tagen, der über diese nothwendigen Anstalten entstand. Der Erzberzog Karl erzählt freilich daß schon am 10. in Asti der Beschluß gefaßt worden sei, den Gotthart erst am 24. September anzugreisen, und Clausewiß meint, man könne die Worte eines so wohl unterrichteten und so wahrsheitstreuen Geschichtschreibers nicht in Zweisel ziehen. Ueberwiegende Gründe aber mußten und bennoch bestimmen zu glauben, daß sich hier ein Irrthum in dem Berichte des Erzherzogs eingeschlichen habe, und um so mehr da er sich gewissermaßen selbst widerspricht, indem auch

er wenige Zeilen weiter ben Aufenthalt, den die mangelhaften Anstalten bei Taverne verursachten, als einen fehr unglucklichen Umftand beklagt. Suworow hatte brei Tage noch in ber Ebene verloren, vom 9. bis zum 11. festgehalten bei Aleffandria burch Bewegungen ber Frangosen am nördlichen Abhange ber genuestischen Apenninen, Die jene bereits erwähnten Besorgnisse um Tortona erweckten; er verboppelte barauf seine Schritte, um bie verlorene Zeit wieber einzubringen und bennoch am 19. ben Gotthart angreifen zu können. Schwerlich hatte er bie Ebene ber Lombarbei mit so raftloser Gile burchzogen, blos um bann funf Tage am Ruße bes Gebirges ganz unthätig zu verweilen, fich auf diese Weise anzufundigen und ben Keind gleichsam zu Gegenmaßregeln aufzufordern. Und so erweift fich benn auch jest, wo burch Suworom's Briefwechsel, ber in Miliutin's Werk vollftanbig vorliegt, alle Zweifel gehoben find, bag ber ruffische Kelbherr erft zu Taverne, gegen Bunich und Billen jene Verfügungen traf, benen zu Kolge ber Ungriff auf ben Gotthart erft funf Tage fpater ftattfinden follte. Der Aufschub mar unheilvoll. Maffena's fiegreicher Angriff auf Rorfatom erfolgte erft am 25. und 26., und konnte gewiß der Borbereitungen wegen, welche ber Uebergang über bie Limmat erforberte, nicht einmal um Stunden früher erfolgen; ba mußte fich jedenfalls eine andere Reihe von Begebenheiten entwideln, wenn Suworow ichon am 24. bei Muotta eintraf, anstatt am 28.

Wie dem aber auch sei, am 20. sette sich das heer endlich wieder in Bewegung, indem zunächst Rosenberg's Abtheilung über den Monte Cenere nach Bellinzona vorrücke. Sie sollte fortan eine abgesonderte heersäule bilden, bestimmt den Gotthart rechts zu umgehen, während Suworow selbst General Derfelden's\*) Abtheilung gerade im Liviner Thal auswärts führte. Rosenberg bildete eine eigene Vorhut seiner Abtheilung unter dem General-Major Miloradowitsch, dem Toll als Offizier vom Quartiermeisterstab beigegeben wurde. Den 24. sollte der Gotthart angegriffen werden, am 27. dachte Suworow in Luzern zu sein —: eine Verfügung die in Erstaunen setzt, und als Veweis gelten könnte, daß wirklich von den österreichischen sowohl als russischen

<sup>\*)</sup> Eigentlich von ber Felben.

Offizieren bes hauptquartiers fein Mensch eine Ahnung bavon hatte, wie eigentlich bie Gegenb um ben Walbstädter See her beschaffen ift.

Rechts ausweichend zog Rosenberg durch das Blegnothal, ben 21. nach Dongio, den 22. über den Luctmanier bis gegen St. Maria, ben 23. das Mebelser Thal hinab in das Tavetscher Thal, wo er sich bei Dissentis mit Auffenberg und seinen vier österreichischen Bataillonen vereinigte und dann etwas weiter vorwärts bei Mompétavetsch lagerte. Am solgenden Tage trennten sich beide Abtheilungen wieder; Aussenberg suchte, Hope's Borschlägen gemäß, von Sedrun über den Krüslis Baß, nordöstlich vom Erispalt, und durch das Maderaner Thal in das der Reuß nach Amsteg zu gelangen, während Rosenberg mit seinen Russen den Border-Rhein entlang, das Tavetscher Thal hinaus die Einsattelung zwischen dem Erispalt und Badus erstieg, um an dem Oberalp-See vorbei, in das Urserenthal und in die rechte Flanke des Feindes vorzudringen.

General Gubin hatte mit drei Bataillonen, die seine Hauptmacht bildeten, hinter Airolo, noch vor dem Punkte wo das Tremolathal, in dem ein wilder Felsenbach, aus dem See bei dem Gottharts-Hospig entsprungen, herabstürzt, in das Liviner Thal ausmündet, den al Cimo del Bosco genannten oberen Rand eines jähen Abhanges besetz, und hütete so in fast unangreisbarer Stellung den unmittelbaren Aufgang zum eigentlichen Gotthartsgebirge; das heißt zu dem nacken Felsenrücken der sich zwischen dem Liviner- und Urserenthal, beide trennend, erhebt. Ein Bataillon hatte Gudin in seiner Rechten nach dem Furcas Baß entsendet; eine andere Abtheilung, die aus einem Theile der 67. Halbbrigade, wahrscheinlich aus zwei Bataillonen bestand, in seiner Linken, zwischen dem Erispalt und dem Oberalp-See ausgestellt.

Suworow griff am 24. Gubin's Stellung hinter Airolo an, ließ sich aber keineswegs, wie die österreichischen Berichte besagen, erst nach mehrsachem vergeblichen Anstürmen, durch den Obersten Wepprother zu dem Bersuch bereden, diese Stellung auf beiden Flügeln zu umgehen. Die doppelte Umgehung war vielmehr, wie aus Suworow's schriftlicher Disposition hervorgeht, schon vor dem Ausbruch aus dem Nachtlager bei Faido angeordnet. Links wurde der österreichische Oberst Strauch auf das rechte Ufer des Ticino entsendet, wo er durch

angebautes Gelände an zugänglichen Berglehnen den rechten Flügel der französischen Stellung zu umgehen suchte; auf der anderen Seite erkletterte General Schwenkowsky mit acht russischen Bataillonen gerade auswärts, ohne einen Thaleingang benuten zu können, die pfadslosen Felsenwände, die discher selbst den Landeseingeborenen für unzugänglich gegolten hatten —: das Außerordentlichste der Art, das im Lause dieser merkwürdigen Rämpse an den Hochalpen vorgesommen ist. Gudin wich nun auswärts zurück durch das Tremolathal, nach Maßzgabe wie Schwenkowsky sich an den Felsenwänden zu seiner Linken weiter gegen das Hospiz hin durcharbeitete; schneller aber als dieser vorrücken konnte, brauchten die Franzosen nicht zu weichen, da sie in jenem Thale überall sehr seste Ausstellungen fanden, gegen die alle unmittelbaren Angrisse erfolglos blieben, und so konnte Suworow in beständigem Kampse nur sehr langsam gegen das Hospiz auf dem Gottshart vordringen.

Unterbeffen rudte auch Rofenberg's Abtheilung aus dem Borber-Rheinthal gegen ben Dberalp = See herauf. Toll befant fich bei ben Jagern an ber Spige bes Bugs. Um Mittag etwa entbedten bie Rosaden bie frangofische Abtheilung am Dberalp See, General Miloradowitsch ließ rascher antreten, bald wurden die Frangosen in ihrem Bivouaf angegriffen, wo fie fich nicht mehr halten fonnten, nachbem Rosenberg seine Borbut verftarft hatte. Un ben Fersen bes Feinbes brangen nun bie Ruffen raich bis gegen Urferen (Unbermatt) vor. Sier war in ber 3wischenzeit Lecourbe felbft mit einem Theile ber Brigabe Loifon aus bem unteren Reußthale zu Gubin's Unterftugung angefommen ; er hatte bas Dorf befest und mit bem Refte seiner Truppen vor Sofpital und bem weftlichen Bufluß ber Reuß eine Stellung genommen, in ber er Bubin aufnehmen wollte, vielleicht um fpater wieder angreifend gegen ben Gotthart = Bag vorzugehen. Nach dem Schalle bes Keuers von Guben her mußte Suworow noch entfernt fein und ben Biderstand bes Keindes noch nicht gebrochen haben. Diefer Umftand bewog Rosenberg vor Urferen innezuhalten, und fich am Rande eines fteilen, mit turgem Alpenrafen bebeckten Abhanges aufzustellen, ber fich gegen bas Dorf hinabsenkt. In biefer Lage vergingen mehrere Stunden. Erft am Abend, ale bas Feuer, ber garm bes Befechtes vom Gotthart

her näher und näher gekommen war, befahl Rosenberg von Neuem jum Angriff vorzuschreiten. Diefer wurde in gar eigenthumlicher Beise ausgeführt; meist in figender Stellung ließen sich die russischen Solbaten theilweise ben fteilen Abhang hinabgleiten und fturzten bann, ohne ju schießen, entschloffen mit bem Bajonnet in bas Dorf. Wiberftand mahrte nicht lange; nur ein fleiner Theil ber Bertheibiger floh den Wildstrom abwärts burch bas Urner Loch über bie Teufelsbrude; bie meisten wichen auf Hospital gegen Lecourbe's Sauptmacht. Gubin mar gegen ben Furca = Paß gewichen; Sumorow langte fpat mit Derfelben's Abtheilung vor Sofpital an. Go jung und unerfahren auch Toll bamals noch war, schien es ihm boch, als ob von Rosenberg's Seite bei weitem mehr hatte geleiftet werben fonnen; er meinte, wenn Diefer Beneral, anftatt viele Stunden unthätig vor Urferen zu halten, sowie er bort anlangte, bies Dorf unverzüglich angriff, und selbst Les courbe bei Hofpital, bem er allein volltommen gewachsen mar, hatten minbestens von ber Abtheilung Gubin's, bie noch am Gotthart fampfte, wohl nur Benige bem Tobe ober ber Gefangenschaft entgehen können. Und auch jest noch tonnte ein rasches Nachbrangen glanzende Ergebniffe herbeiführen, aber es unterblieb.

Lecourbe, dem durch den Berlust von Urseren (Andermatt) der Weg abwärts in das tiesere Reußthal versperrt war, ließ seine Kanonen, die nicht mitzunehmen waren auf den Felsenpfaden, auf denen er nun einen Ausweg suchen mußte, in die Neuß stüzen, und zog, während Dunsel und Nebel die Thäler füllten, auf wilden, selten betretenen Pfaden über den hohen Felsenrücken, der das Urserens von dem Göschenen Thale trennt, um an dem Wildbache in dem letzteren hinab, bei dem Dorfe Göschenen, unterhalb der Teufelsbrücke wieder in das Thal der Reuß zu gelangen.

Suworow ließ Strauch mit seinen Desterreichern auf bem Gottshart stehen, um ihn gegen das Wallis hin zu deden, und verfügte für ben 25., daß eine Brigade unter bem General-Major Grafen Kamensty — einem Sohn des Feldmarschalls und älterem Bruder des später aus ben Feldzügen von 1807 bis 1810 befannten Feldherrn gleiches Nasmens — dem General Lecourbe von Hospital und Jum-Dorf aus nach Göschenen folgen sollte, um so die mit Recht gefürchteten, schwierigsten

Engpässe ber gesammten Schweiz, das Urner Loch und die Teufelsbrücke zu umgehen —: eine sehr wichtige Berfügung, beren seltsamerweise in keinem bis jest bekannt gemachten Berichte von diesem Feldzuge Erwähnung geschieht. — Es wäre gewiß sehr seltsam gewesen, wenn die Berbündeten wirklich, wie bisher angenommen wurde, nichts in dieser Richtung vorgesendet hätten. Das hier durchzukommen war, darüber ließ Lecourde's Rückzug keinen Zweisel, wenn man auch sonst gar nicht im Gedirge Bescheid wußte —: und selbst ganz abgesehen davon, daß der Gedanke, dem weichenden Feinde eine Abtheilung nachzusenden, die ihn auf der Spur versolgt, unter allen Bedingungen ein sehr natürlicher ist, mußte man allerdings erwarten an der Teufelssbrücke einen Widerstand zu sinden, der möglicherweise nur durch eine solche Umgehung gebrochen werden konnte.

Abwarts von Urferen (Andermatt) führt ber alte Saummeg, ber ju jener Beit bie Gotthartoftraße genannt wurde, am rechten Ufer ber Reuß etwa 1200 Schritt von biesem Orte burch bas Urner Loch, einen 80 Schritt langen, 4 Schritt breiten, burch ben Felfen gesprengten Sohlgang; dann etwa vierhundert Schritt weiter, als Rarnies an ber Felswand, ziemlich fteil bergab zu dem leicht und fuhn über bem Abgrund schwebenden Bogen ber Teufelsbrude, beffen Richtung mit jener , ber Strafe einen rechten Winkel bilbet. Auch auf bem jenseitigen Ufer wendet ber Weg, als Rarnies an ber Felswand hangenb, fich wieder im rechten Winkel ber Richtung bes tiefer in seinem rauben Bette schäumenden Wildstromes gemäß, abwarts nach Nor-Die etwa 30 Schritt lange Brude befteht aus einem größeren Bogen, ber fich auf bas rechte Ufer ftust und auf eine vorragende Relfentlippe bes linten, von ber bann ein fehr viel fleinerer bis an bas Wurden biefe Engniffe, namentlich bas Urner linfe Ufer fich wölbt. Loch, ernfthaft, besonders mit Geschut vertheidigt, fo ift taum abzufeben wie fie je burch einen offenen, fturmenben Ungriff erobert werben follten.

Bum Glück hatten sich die Verhältnisse so gestaltet, daß bort nur eine sehr geringe französische Streitmacht sein konnte; wahrscheinlich nur der Theil der in Urseren geschlagenen Abtheilung, der im unge-wissen Abendbunkel seinen verwirrten Rückzug dorthin nahm; und zwar

ĵ

batte tiefe wenig zahlreiche Mannschaft, nach bem Berluste treier Kanonen in Urseren, gar kein grobes Geschüß bei sich \*). Aber wären auch
die Mittel dazu ausreichender vorhanden gewesen, so konnte doch unter
ten obwaltenden Umständen ein unbedingtes Festhalten dieses Punktes
nicht beabsichtigt werden, da Aussenders bereits am 25. früh durch das
Maderaner Thal Amsteg erreicht und besetzt hatte, und den Bersuch,
die Straße wieder freizumachen, welchen der im unteren Reußthal zurückgelassene Theil der Brigade Loison von Altdorf her machte, ohne
große Mühe abschlug. Es galt also für die Franzosen den Paß nur
so lange zu halten, als nöthig war, damit Lecourde aus der Felsenschlucht von Göschenen in das Reußthal heruntersteigen, und einen
ausreichenden Vorsprung gewinnen konnte.

Im ruffischen hauptquartier konnte man bas alles nicht wiffen, und mußte einen tuchtigen Wiberftand erwarten, wie bie Sauptmacht sich am 25. Reuß-abwärts in Bewegung feste. Milorabowitsch voran; bann folgte Rofenberg, julest Derfelben. Toll marichirte wieber an ber Spipe bes Bugs, mit ben Jagern. Den bebenklichen Angriff auf ben Felsen-Tunnel zu erleichtern, wurden 300 Mann unter bem Oberften Trubnifow entjendet, ihn rechtshin über bie pfablogen Felfen ju um-Die Frangosen hatten jedoch bas Urner Loch gang verlaffen, und zwar nicht ben hauptbogen ber Teufelsbrucke, wohl aber ben fleineren Rebenbogen gesprengt; fo erwarteten fie am linken Ufer aufgestellt ben Reinb. Das Befecht aber, bas fich hier ergab, mar ben geringen Mitteln ber Bertheibigung gemäß feineswegs fo hartnadig und blutig, wie es in materifcher Uebertreibung gewöhnlich geschildert wird. Die Spige ber ruffischen Colonne wenigstens fab fich nicht, noch ehe fie bas Urner Loch erreichte, bem feindlichen Feuer ausgesett, ober vollends baburch genothigt, fich rasch in ben Sohlweg ju brangen, um ber verheerenben Wirfung ju entgehen; bas erfte Bataillon an ber Spite murbe feineswege "beinahe aufgerieben", wie selbst in ber Beschichte ber Kriege in Europa seit bem Jahre 1792 Die Bertheibigung war vielmehr, wie Toll berichtet, au lesen ift. "fehr fchmach." Erft am Ausgang bes Urner Lochs und jenfeits

<sup>\*)</sup> Beilage II.

wurden die Ruffen mit einem "fchwachen Sagel von Flintenfugeln" empfangen; bie Colonne brangte rafch nach, fo fab fich bie Spite ichnell bis jur Brude vorgeschoben, und bei ber raschen Bewegung auf bem ichmalen Saumweg, neben bem betäubenben Raufchen bes Stroms, fturzte wohl Einer und ber Andere schwindelnd hinab in die Reuß, ber Berluft mar aber feineswegs bedeutend. Bahrend an ber Brude bas schwache Schießen fortbauerte, fletterte oberhalb berfelben eine Angahl ruffischer Mustetiere von ber Strafe in bas Bett ber Reuß hinab. Rach ben amtlichen ruffifchen Berichten geschah bies nicht, wie fonft erzählt wurde unterhalb, fondern oberhalb bes Urner Loch's, wo bas Bett bes Fluffes nicht fehr viel tiefer liegt als die Strafe, und bie Ausführung allerdings bedeutend leichter war. Bis über ben Gurtel im Baffer mateten die tanferen Leute entschloffen durch ben Bildftrom, ber fie, über Klippen und Kelsblode jah abwarts schäumend, fortzureißen brobte, und fuchten bie jenseitigen Felfen zu erklimmen. Raturlich konnte bas fuhne Unternehmen nur gelingen indem viele zugleich, in einer ben Frangosen überlegenen Ungahl, in breiter Fronte burch ben Strom gingen. Der Feind martete bas Sandgemenge nicht ab, bas hier erfolgen fonnte, und wich gegen bas untere Reußthal aus, aber manche ber Seinigen, Die fich zwischen ben Relfen vertheilt und jum Theil verftiegen hatten, murben ereilt und hinabgefturgt. Die gange Befechtofcene hatte nicht lange gebauert; mehr Beit aber erforberte bie Berftellung bes gesprengten Bogens burch muhfam herbeigeschaffte Balten und Bretter. Erft gegen funf Uhr nach Mittag fam man bamit zu Stande, und auch auf bem weiteren Marich fah man fich vielfach aufgehalten. Der Weg geht weiter abwarts, wo bas Thal etwas breiter wird, noch viermal von einem Ufer auf bas andere über; alle biefe Bruden hatte ber Feind zu verberben gesucht, aber freilich war ihm bas nur unvollständig gelungen, ba bier feine Boranftalten zur Sprengung getroffen maren, fo baß fie mit weit geringerer Muhe als oben bie Teufelsbrude wieder hergeftellt werben fonnten. Erft fpat am Abend langte bas Beer bei Bafen an, wo das Meyenthal vom Suften berab in das Reugthal ausmundet. - Unterbeffen hatte fich Lecourbe mit bem, mas er von ber Brigabe Loifon und Gubin's früher beim Oberalpfee aufgestellten Bataillonen bei sich hatte, ben Weg nach Altborf geöffnet. Diesem Gegner war Auffenberg nicht gewachsen; er wurde aus Amsteg auf die nächsten Höhen bes Maderaner Thals zurückgedrängt, wo er sich freilich hielt, aber ben weiteren Zug Lecourbe's zum Waldstädter See hinab nicht mehr hindern konnte.

Um 26. ging ber Bug weiter abwarts, Milorabowitich hatte wieber die Spige, bann folgten Rosenberg's hauptmacht und Derfelben; Ramensty, ber sich von Göschenen her bem Hauptzug wieber angeschlossen hatte, bilbete bie Nachhut und bedte ben langen Bug Rachbem man sich unterwegs mit Auffenberg verder Saumthiere. einigt hatte, wurde, nach einem gang unbedeutenden Gefecht, Altborf besett; Lecourbe wich nach bem linfen, weftlichen Ufer bes See's bis an die Berglehnen gurud, die bier das Reußthal begränzen, behielt aber die Brude bei Seeborf befett. Es macht einen eigenthumlichen Einbrud, und zeugt felbst fur bie muthige, freudige Stimmung, in welche außerordentliche Ereigniffe, Die Erscheinungen eines fiegreichen Rampfe in biefer großartigen Umgebung, ben ftrebenben jungen Mann verset hatten, wenn man aus einzelnen Aufzeichnungen fieht wie Toll, ber fechtend mit ben Jägern in Altborf eindrang, und nur kurze Zeit bort verweilen durfte, lebhaft von Allem ergriffen murbe mas hier an die Tell's-Sage erinnert. 3hm war die Sage natürlich Geschichte, und um fo mehr freute er sich, in Mitten ber rasch vorschreitenben friegerischen Thatigkeit, die ihn umgab und an ber er Theil zu nehmen berufen war, eines eilenden Blide auf ben alten Thurm, ber fich angeblich bort erhebt, mo einft ber verhangnifrolle Baum ftand, unter bem ber Tell ben Apfel vom Ropf seines Sohns schießen mußte, und auf bie Wandgemälde, welche biese bedeutsame Scene ber in den Alpenthälern neubelebten Eigilefage barftellen.

Was man auch vor bem Aufbruch aus Bellinzona noch erfahren haben mochte: hier erst wurden die russischen Führer vollständig inne wie es am Vierwaldstädter = See aussah, und in welche Lage sie sich begeben hatten. Suworow gab einen neuen Beweis jener Macht bes Willens, die ihn auszeichnete, indem er nicht einen Augenblick ungewiß blieb, was er zu thun habe, und nicht einen Augenblick fäumte, zur Aussührung zu schreiten. Er wollte durch das Schächenthal, und

awar auf dem fürzeften Wege, über bie Felsenkette bie mit bem Axenberg am See enbet in bas Muttenthal, und burch bies hinab nach Schwing gelangen, und schon am 27. brach er babin auf. Der Entschluß mar fuhn; benn vor bem Unblid biefer Gebirge fonnte Mancher verzagen. Schon bas Schächenthal gehört zu ben rauberen in ben Bebirgen; wie eine Spalte öffnet fich ber Eingang beffelben in ber Feldwand, bie vom Crifpalt herab bis zum Arenberg ben rechten Thalrand bes Reußthals bildet, und immer enger wird es weiter hinauf; meift fteil aufwarts führt ber Pfab über schmale Alpenweiben am guß ber Felswände von einem Hirtenborf zum anderen; indeffen waren hier boch feine im Sochgebirge unerhörten Schwierigkeiten ju befiegen. Wie bagegen bie Felfensteige aussehen mochten, bie von Unterschächen nach Muotta führen, bas wußten nur hirten und Jager - was man bavon erfahren mochte, mar unvollständig und konnte nicht ermuthigend fein ; gewiß hatte fich nie ein heer auf solchen Bfaben bewegt. - Und nur ber ftrebende Beift trieb ben Felbherrn, Diefen Weg mit folcher Gile einzuschlagen. Rein brangender Feind, feine unmittelbare Roth zwang ihn zu folder Saft. Bielmehr fonnte Bieles ihn bestimmen, bier feinen ermubeten Schaaren einige Ruhe zu gonnen. Seit feche Tagen muhte fich ber Solbat bergauf bergab in einer ihm burchaus fremben Ratur, auf Bebirgopfaden, und um manchen Felfenpaß war mit Sartnadigfeit gefampft worden; viele fonnten fo ungewohnte Unftrengungen nicht langer ertragen, und um so weniger, ba auch brudenber Mangel hin-Denn bie Rosadenpferbe, Die als Saumthiere bienen follten, konnten auf ben fteinigen Pfaben auf und ab nicht folgen und blieben jurud; ber weit auseinander gezerrte Bug murbe noch burch Schaaren ermubeter gurudgebliebener Soldaten verlangert, Die er einholte, und bie nun mit ihm wieber fortzufommen fuchten. Co hatte man feine anberen Lebensmittel, ale bie, welche man bem Feind abjagte, ober bei ben wenigen Bewohnern eines armen, und vielfach ichon vom Rriege beimgefuchten Bebirgelandes vorfand. Schwere Bolfen fammelten fich tief an ben Berglehnen, schon am 26. ergoß fich ein ftromenber Regen in die Thaler, und schwellte bie reißenden Bergmäffer. viele Grunde anzuhalten, um Alles wieber in seine gehörigen Fugen ju bringen und bie Saumthiere mit ben Lebensmitteln ab ju warten!

Ein weniger unerschütterlicher Mann als Suworow hatte es gethan, und feltsam! dann gestaltete sich Alles möglicherweise besser für die Berbündeten, und man kam wohlseileren Raufs davon. Man ersuhe dann vielleicht hier schon Korsakow's Unglud an der Limmat; in die sem Fall war kaum eine andere Wahl möglich, als durch das Schächendhal über die Balmwand in das obere Linthihal zu ziehen — und welchen Beschwerden und Gefahren entging man auf diesem Wege! — Aber Suworow sah vor Allem im Geiste Korsakow und Hope schön in Bewegung zum Angriss und im Kamps; er durste nicht sehlen in dem Kreis, in dem sein Austreten die Entscheidung bringen sollte, und schön am 27. mit dem grauenden Morgen zogen seine Russen, mit Aussenders Desterreichern vereint in das Schächenthal.

Der Erzherzog Karl erzählt, Rosenberg's Abtheilung sei bis zum 28. bei Altdorf stehen geblieben und habe bort neue Gesechte gegen Lecourbe bestanden. Dem ist aber nicht so; auch Rosenberg zog schon am 27. in das Schächenthal, und ließ nur ein Infanterie = Regiment in Altdorf zuruck. Lecourbe, der am Fuß der westlichen Berge auf der Lauer lag, dem man unverzeihlicherweise die Seedorser Brücke gestlassen, dessen Borhut man sogar auf dem rechten User der Reuß gestlustet hatte, besam es, als er wieder zum Angrist vorging, zunächst nur mit dieser kleinen Schaar zu thun, die erst im Lause des Gesechts burch vier zurückgesendete, sehr schwache Bataillone verstärft wurde, zund daß er keine entscheidenden Bortheile über sie gewinnen konnte, ist sfreilich seltsam genug.

Der Zug des Heeres ging langsam. Da die Spite stockte, sams melten sich die nachrückenden Bataillone nach und nach bei Unterschächen, wo sie dicht zusammengeschoben auf den Matten standen, während die vorderen sich allmälig auslösten, um lang auseinanders gezerrt die Bergwand zu ersteigen —: benn auch hier hatte Suworow, wie gesagt, und wie das dem ungeduldig vorwärts strebenden Sinn entsprach, nicht den etwas bequemeren Pfad durch das Bisithal ers wählt, sondern den steileren, aber fürzeren über den Kinzig-Kulm, und eine enge Schlucht, die bei Muotta in das Muttenthal ausmündet. Einzeln suchen sich die ausgehungerten, durchnäßten Leute fortzus helsen, sie unterstügten sich gegenseitig — sie kletterten barfuß über die

fteilen Abhange, um auf ben Felsenplatten, bie ber Regen schlüpfrig gemacht hatte, einen etwas festeren Anhalt zu gewinnen. Aber Biele, benen bie Rrafte fcwanden, verloren ben Salt und glitten zerschmettert in Felfengrunde hinab, und Viele erlagen ber unfäglichen Unftrengung. Gruppenweise lagen sie ganz erschöpft in allen Schluchten und Bertiefungen, und liegen sich in ganglicher Entmuthigung sterben. Tragthiere, die Pferde ber Rosaden, blieben großentheils liegen, nachbem fie fich an ben icharfen Relsen bie Sufen abgestoßen batten. Entfernung von Altborf nach Muotta beträgt wenig mehr als zwei Meilen; vielleicht, ja mahrscheinlich hatte Sumorow, unbefannt mit ber Dertlichkeit, gehofft, ben letteren Ort noch am 27. zu erreichen; barauf deutet wenigstens ber Umftand, bag man Rosenberg ichon an biesem Tag in bas Schächenthal folgen ließ; und eben beshalb waren, wie es scheint, gar feine besondern; ber Ratur des schwierigen Unternehmens entsprechenbe Berfügungen getroffen worben; man kog eben unbeforgt aus, und fand fich bann in unerhörte Schwierigfeiten verwickelt, wie man fie in ber Urt nicht erwartet hatte. Die Spiße bes Buas war über zwanzig Stunden in Bewegung, um biefen guglvollen Marich von zwei Meilen zurudzulegen, benn erft am 28. Geptember turz vor Sonnenaufgang langte fie bei Muotta an; boch mag fie bie buntelften Stunden ber Nacht auf bem Felfenruden felbft ange-Im Ganzen mahrte ber Bug nicht weniger als fechzig balten haben. Stunden, benn Rosenberg traf erft am 29. Abende bei Muotta ein; bie in Altborf gurudgelaffene Nachhut vollends erft in ber Nacht vom 29. aum 30.

Eine schwache französische Abtheilung in Muotta wurde natürlich leicht vertrieben, sobald man stark genug war im Thal vorzugehen, und das russische Heer lagerte, wie es nach und nach anlangte, um diesen Ort. Aber hier kamen nun wiederholt Nachrichten, die dem Führer und seinen Helben jede Aussicht auf ein siegreiches Vordringen in die flacheren Gegenden, auf Lohn und Vergeltung für solche Anstrengungen und Leiden raubten. Denn an der Limmat und Linth war unterdessen vielsaches Unheil über Korsakow und Hohe hereinges brochen.

An dem Tage, an welchem nach den allgemeinen Anordnungen

Suworow in Schwyg einzutreffen bachte, am 26. nämlich, follte Rorsakow aus Zürich vorbrechen, Hope mit feiner an der Linth, zwischen bem Züricher - und Wallenstädter See versammelten hauptmacht nach Einfiedeln vorbringen , und bie Ausführung burch bas Borschreiten zweier abgesonderter öfterreichischer Abtheilungen vom linken Flügel her erleichtert werben. Da bie beiben letteren ben weitesten Beg jurudzulegen hatten, mußten fie fich früher als die Sauptmacht in Bewegung segen. Der Keldmarschall-Lieutenant Jellachich, ber zwischen bem Ballenftabter See und Lucienfteig ftand, hatte 61/2 Bataillone und 3 Escabronen, die ungefähr 4000 Mann betragen mochten, zwis fchen Wallenstadt und Sargans vereinigt, und brang ichon am 25. auf bem linken, fublichen Ufer bes Ballenftabter Sce's gegen bie obere Linth bis Mollis vor. K. = M. = L. Linken im Rheinthal in Graubundten verfammelte 3000 Mann (5 Bataillone, 1 Escabron) bei Ems am Rhein und bewegte fich feit bem 23. in einer bem Bug der Ruffen im Ganzen gleichlaufenden Richtung, erft im Rheinthal aufwärts bis Ruvis, von bort nach Banir, über ben Rinkenkopf nach dem Wichlerbab, und bann bas Sernftthal hinab gegen Glaris. Seine Bestimmung war bann, von hier aus burch bas Klon-und Muttenthal die unmittelbare Verbindung mit Suworow herzustellen.

Aber Maffena burchtreuxte biefe Blane, indem er einen Tag früher. fcon am 25., jum Ungriff überging. Bier Divifionen hatte Maffena jum unmittelbaren Angriff auf die Stellung ber Ruffen bei Burich Rorfatom, beffen Beschränktheit, Eigenfinn und maakloser Dunkel hinlanglich bekannt find, hatte feine Lage, bie ber Natur ber Dinge nach nicht einmal eine gewagte zu fein brauchte, burch ganz unverftandige Unordnungen zu einer gerabezu verwegenen gemacht, und fich so eingerichtet, baß er einer Nieberlage faum entgehen konnte. wenn er angegriffen wurde. Auch entging er ihr nicht; er verlor am 26. einen großen Theil feines Geschutes, fo wie die Salfte feines Fugvolfe, und befand fich ichon am 27. nach einem unordentlichen Rudzug, wo zulest Jeber für fich felbst forgte so gut er konnte, in ber traurigsten Verfaffung bei Schaffhausen jenseits des Rheins. minder gludlich mar General Soult an ber Linth, zwischen bem Züricher-und Wallenstädter-See gegen Hope's Hauptmacht; er ging

lebenfalls am 25. über ben Fluß; ber wackere Hotze und sein Chef bes Generalstabs, Oberst Plunket, wurden bald im Anfang des Gesechts lerschossen; die Oesterreicher verloren breitausend Mann Gesangene und 20 Kanonen, und K.-M.-L. Betrasch führte sie wohl mit mehr Haft als eben nöthig war, über St. Gallen zurück; es ging babei so eilig zu, daß eine österreichische Abtheilung in Wesen ganz vergessen wurde, und in Folge dessen Tags darauf größtentheils in französische Gesangenschaft gerieth. Als Petrasch vollends die Ereignisse bei Jürich erfuhr, eilte er, unversolgt und ungedrängt bei Rheineck über den Rhein zu kommen, und zeigte auch dadurch, daß er im Vorarlberg den Landsturm ausbot, wie schwarz er Alles sah.

Der französische General Molitor stand unterdessen mit einer einzigen Brigade von 3000 Mann an der oberen Linth, und zeigte sich hier des Marschallstabs würdig, den Ludwig XVIII. ihm vierundzwanzig Jahre später ertheilte. Er hatte den größten Theil seiner Truppen zwischen Netsthal und Näsels vereinigt, als am 26. Jelzlachich die Näsels-Brücke angriff. Aber dieser Lettere scheint mehr Borsicht als Energie in seine Unternehmungen gelegt zu haben, und als er von Wesen her ersuhr, welches Unheil Hose betroffen hatte, trat er ungesäumt den Rückzug an, den er am 28. bis Ragat, und dann bis über den Rhein fortsetze, ohne, wie es scheint, weiter zu bezrückstigen, was sich daraus für Suworow ergeben mußte. Er konnte ganz unversolgt seiner Wege gehen, da Molitor sich die Linth auswärts gegen Linken wenden mußte, der unterdessen bei Mitlödioberhalb Glaris eingetroffen war, aber am 27. und 28. die Zeit ohne rechten Entschluß in unbedeutenden Gesechten hindrachte.

So standen die Sachen, als Suworow's Schaaren sich allgemach bei Muotta wieder sammelten und ordneten. Aus der ganzen nördelichen Schweiz waren die Berbündeten vertrieden, und in divergenten Richtungen nach Schwaben, Borarlberg und Graubündten über den Rhein zurückgedrängt. Nur Linken hielt sich noch in Suworow's Nähe; aber nicht auf lange; noch am 29. von Molitor heftig angegriffen, erfuhr er zugleich Jellachich's Nückzug, und diese Nachricht mochte ihn hauptsächlich bestimmen, auch seinerseits den Nückzug wieder durch das Sernstthal anzutreten; auch er war so glücklich, ziemlich under

hellige von bannen gehen zu tonnen, ba Molitor schon wieder gegen einen anderen Feind umfehren mußte.

Andererfeits batte Maffena unr zwei Divifionen bei Binterthur gelaffen, um den Reind in Schwaben zu beobachten; und während mifchen tem Buricher - und Ballenftabter - See Soult's Division, Die jest General Sagan befehligte, auf bem rechten Ufer ber Linth blieb sunachft bei Lichtenfteg an ter Thur - wendete fich Maffeng mit feiner Grenabier - Referve und ber Divikon Mortier von Burich rudwarts gegen Supporom. Die erftere batte er bie Gibl binauf, nach Schinbellegi, auf bem Bege nach Ginfiebeln gefenbet; bie lettere traf ichon am 28. bei Schwop ein. Maffena für feine Berfon begab fich, ba er offenbar nicht mußte, mas aus Sumorom geworben mar, über Lugern in bas Reufthal ju Lecourbe, und folgte mit beffen Truppen am 29. ben Spuren bes ruffifchen heeres, bas Schächenthal binauf, wo man endlich inne wurde, auf welchem Wege und um welden Breis es Sumorow's Schaaren gelungen war weiter burch bas Gebirge vorzubringen. Maffena ließ barauf Loison's Truppen nach Brunnen überschiffen, von wo fie fich mit Mortier vereinigen follten.

So fand benn Suworow, wenn er jest noch über Schwys und Lugern in die flacheren Gegenden des Landes zwischen der unteren Reuß und Limmat vordringen wollte, nirgende mehr einen Anhalt, nirgends ben Beiftand verbundeter Schaaren, überall brobende Befahr, und vor Allem konnte ein folcher Bug jest keinen Bweck mehr Die Schweiz mar verloren, ber Feldzug verfehlt; Die weitaussehenden Blane waren unwiederbringlich gescheitert. Es fonnte fich nur noch barum handeln, gludlich wieber aus ber Schweiz hinauszukommen, und selbst bas war nicht leicht. — Suworow gab nicht leicht etwas auf, und überzeugte fich in seinem feften Sinu nicht fo bald von der Rothwendigkeit, Die Haffnung auf einen Erfolg aufzu-So wollte er auch jett nicht gleich an Korsakow's Rieberlage glauben, und vermuthete junachft eine Rriegelift bee Feindes, ber . folde Gerüchte aussprenge, um fein rasches Borschreiten zu lahmen; balb aber wurden bie ichwankenben Nachrichten von ben Unfällen an ber Limmat und Linth auch durch einen schriftlichen Bericht Linken's

aus Schwanden bestätigt, und es fonnte fein Zweifel bleiben. Sumorom, wie öfterreichische Berichte ergablen, auch unter biesen Bebingungen ben Angriff nicht aufgeben, von einem Rudzug nach Glaris nicht hören, sondern nach Schwyz und in den Ruden bes Keindes vorbringen wollte, scheint nicht gegrundet. Suworow verwarf vielmehr, nach Komarowsth's Tagebuch, ben Borfchlag eines öfterreichischen Diffizier's - ber Wenrother gewesen sein mußte - über Schwyz und Ginfiedeln einen Ausweg zu fuchen. Romarowsth's Tagebuch, jum Theil ber Berherrlichung eines Bringen gewihmet, und fur bas . Muge bes Kaifers Baul bestimmt, ift nun zwar auch nicht eine Duelle. bie uns in allen Beziehungen ein unbedingtes Butrauen einflößen könnte, boch lagt fich wohl benken bag in bem Bewußtsein einer auf bas Aleußerfte gefährbeten Lage, inmitten ber Aufregung bie in bem ruffifchen Sauptquartier herrichte, auch biefer Bebante gur Sprache gefommen sein fonnte -: aber auch bag man nicht babei verweilte, und am wenigsten wenn er von einem öfterreichischen Offizier ausging. Denn Die Bermegenheit bes Borichlags fonnte niemanden entgeben, und in dem Augenblid wo man fich von den Desterreichern in bas Unglud geführt und preisgegeben glaubte, wo bie Erinnerung an Die fünf zu Taverne verlorenen Tage, an ben gemeffenen Befehl bes Wiener Sofe, bem ju Folge "nicht Gin Mann" von ber öfterreichischen Urmee in Italien mit ben Ruffen in Die Schweiz giehen Durfte, leibenschaftlich erwachte, war man gewiß am wenigsten geneigt Rathichlage ber Bermegenheit von einem öfterreichischen Offizier an ju Die herrschende Stimmung geht schon baraus hervor, baß unter allen anwesenden Generalen, ber Defterreicher Auffenberg allein pon bem zu Muotta am 29. versammelten Rriegsrath ausgeschloffen In Diesem Kriegerath wurde einstimmig beschloffen über ben blieb. Bragel nach bem Klonthal aus zu weichen, und noch am 29. mußte Auffenberg mit feinen öfterreichischen Bataillonen aufbrechen, um ben Bragel zu befegen -: ben gang von grunen Matten bebedten Bergruden, ber hüben und brüben an die Relsmände gelehnt, die sowohl bas Mutten als bas Klonthal einschließen, Die beiben Thaler, und bamit bie Baffer, bie bem Bierwalbstädter Gee gufliegen, von bem Stromaebiet ber Linth trennt.

Kaft hatte man biefe Bobe gang unbefest gefunden. fällig hatte Molitor im oberen Linththal erft ben Tag vorher erfahren. welchen neuen Keind er in seinem Ruden erwarten muffe. hatte nämlich einen Trupp Kosacen durch das Klönthal hinab nach Glaris entsendet, um die Berbindung mit Linken auf zu fuchen. er bei biefer Belegenheit ben frangofischen Beneral habe aufforbern laffen bie Baffen au ftreden, icheint eine Kabel. Wohl aber murbe Molitor burch bie Erscheinung biefer Reiter in feinem Ruden, auf ben Angriff aufmertsam gemacht, ber bas Rlonthal berab erfolgen Eben im Gefecht mit Linken, und nicht wenig überrascht. konnte er für's Erste nur ein Bataillon auf den Bragel entsenden, das natürlich burch Auffenberg leicht vertrieben murbe. 218 am 30. Gev= tember die ganze Macht ber Berbundeten, mit Ausnahme Rofenberg's, ben Weg burch bas Rlonthal einschlug, ließ Molitor ben General Linken in Frieden ziehen, und führte selbst mehr Truppen gegen fie berbei; doch hatte er, wie es scheint, nicht mehr als drei Bataillone, hochftens vier. Er leiftete mit biefer geringen Dacht am Rlonthaler See und in jeder gunftigen Aufstellung den rühmlichsten Widerstand, und verlor in ben hartnadigen Gefechten, in benen es mehrmals jum Sandgemenge tam, zwar viele Leute, aber nicht ein einziges feiner Be-Um 1. October erreichte Sumorom Blaris; Molitor ging fduke. auf beiben Seiten ber Linth nach Rafels und Mollis zurud; Guworow's Bortrab unter bem Furften Bagration folgte borthin, und erstürmte biefe beiben Dörfer; aber burch einige Bataillone von ber bei Wesen und Schännis vereinigten Abtheilung Gazan's verstärft, eroberte Molitor sie wieder und wußte sich zu behaupten. biefer General fich auch hier noch ausbauernd bem Bug ber Berbunbeten in ben Weg legte, in einer Lage, bie einem angftlichen General wohl bedenklich vorkommen konnte, ba er die Linth und den Wallenstädter See im Ruden hatte, ift rühmlich; es spricht fich auch barin ber Beift ftrebsamer Thatigfeit aus, ber in bem frangofischen Beer allgemeiner und in einem hoheren Grad verbreitet war, als in bem ofterreichischen, und ben auch in bem ruffischen nur Sumorom's Berfonlichkeit hervorrief. Mancher behutsame Mann ware wohl an Molitor's Stelle nach Urnen ausgewichen, und hatte hochftens Rafels ju

halten gesucht; bas muffen wir wohl glauben, wenn wir an Betrasch, Zellachich und Linken benken.

Rosenberg war, zwei Kosaden - Regimenter mitgerechnet, mit kaum 4000 Mann, ohne alles Geschüß, bei Muotta zurückgelassen, um Suworow's Zug gegen alle Angrisse zu schüßen, die von Schwyz her kommen konnten, und hatte hier wirklich ein ruhmreiches Gesecht zu bestehen. Am 30. September nämlich unternahm Massena eine Erstundung das Muttenthal hinauf, und ließ sich in ein leichtes Gesecht ein, zog sich aber wieder nach Schwyz zurück, sobald sein Zweck ersreicht war, d. h. sobald er sich überzeugt hatte, daß die Hauptmacht der Berbündeten schon weiter gezogen sei. Von Seiten der Russen glaubte man, wie das zu geschehen psiegt, einen wirklichen Angrissabgeschlagen zu haben, und erwartete eben deshalb keinen zweiten.

Rosenberg hatte sein Quartier in bem Kranziskanerklofter bes Drts genommen; ba fagen am 1. October Die Offiziere feines Stabs ruhig bei ihrem Mittagemahl, ale ploglich General Rosenberg febr eilig in bas Zimmer trat, und mit überlauter Stimme rief: "Meine Berren! bie Frangofen greifen an! eilen Sie, Jeber auf feinen Boften!" - Toll fah den ganzen Feldzug über ftreng barauf, daß immer bas eine feiner beiben Pferbe gesattelt mar; biefem Umftand verbankte er es, bag er auch jest ber Erfte im Sattel mar, und junachft ber Gingige, ber ben General vor ben Ort hinausbegleiten fonnte, wo fie bereits bie acht fehr schwachen Bataillone, Die hier zur Berfügung ftanben, unter ben Waffen fanden. Maffena brang mit Allem, was er fur ben Augenblid in Schwyz an Truppen hatte, und bas fonnten wohl gegen 8000 Mann fein, alfo mit zweifacher Ueberlegenheit, gegen Ruotta por, und trieb Rosenberg's Vortruppen ohne Muhe por sich Rosenberg führte feine acht Bataillone einige hundert Schritte vorwarts, auf einen Bunft, wo fie in einer fleinen Bobenvertiefung jum Theil verbedt ftanden, und in zwei Treffen bie gange Breite bes Thale einnahmen; Die Bortruppen wichen ju beiben Seiten gegen Die Soben am Rufe ber Felerander bes Thale aus, und machten fo bie Alls der Feind sich bis auf einige Kronte ber Sauptmaffe frei. hundert Schritte genähert hatte, ließ Rosenberg brei Bataillone bes erften Treffens, benen bie fünf anderen als Referve folgten, antreten,

und ohne einen Schuß zu thun, rafchen Schritts mit gefälltem Bajonet auf die frangofischen Schaaren losfturmen, die in brei Colonnen porrudten. Der Erfolg war glanzend, wie man ihn faum erwarten burfte; Die mittlere feindliche Colonne wendete fich vor bem entschloffenen Angriff balb zu wilder Flucht; auch bie schwächeren, aus Tirailleur - Schmarmen bestehenden Seiten - Colonnen wurden mit fortgeriffen; ein umgestürzter Munitions-Karren versperrte ben Kahrweg im Thal, auf bem die Artillerie fliehen wollte -- und funf Beschute fielen ben Ruffen in die Sande. Toll außert, es fei fcwer fich einen Begriff bavon zu machen, bis zu welchem Grabe bie Frangofen von wildem Schrecken ergriffen maren, bis zu welchem Grabe fie alle Haltung verloren hatten; er felbft mar erstaunt, zu feben, bas ein fo einfaches Manoeuvre einen folden Erfolg haben fonnte. Ruffen machten 1,020 Befangene, unter benen ber General Legowic und ein General - Abjutant waren, und verfolgten bis Schwyz - Die Rosaden brangen selbst in biefen Ort. Erft hier nahmen einige Bataillone ber Brigade Loifon, die eben aus Brunnen anlangten, bie Fliehenden auf, und festen der Verfolgung Grenzen. Dies alans zende Gefecht fohnte auch den Keldmarschall Suworow wieder mit dem General Rosenberg aus. Seit langerer Zeit, feit bem unglucklichen und mas schlimmer ift, zwecklosen Treffen bei Bafignano, auf bas fich Rosenberg, burch ben jungen Großfürsten Konstantin, ber fich bei ber Armee befant, bagu angetrieben, gang unnügerweise eingelaffen Was Toll per= hatte, grollte nämlich Sumorow biesem General. fonlich anbetrifft, fo wurde ibm fur Auszeichnung in biefem Befecht das erfte Chrenzeichen zu Theil: ber St. Annen = Orden britter (jest vierter) Rlaffe (am Degen).

Maffena bachte nun nicht weiter an Angriffe von dieser Seite; er ließ nur wenige Bataillone bei Schwyz zur Beobachtung zurud und sendete alle übrigen hier versammelten Truppen, unter Soult, ber den zur Rheinarmee abgerufenen Lecourbe erset hatte, über Einstedeln an die Linth, um sich dem Zug der Ruffen von vorn zu widerseten.

Sumorow fand in Glaris einige Lebensmittel, die ihm fehr zu Statten kamen, benn die Noth war auf bas Höchste gestiegen; die Tra-

häftung ber Truppen, und der bereits fühlbar werdende Mangel an Munition waren die Grunde, Die hauptsächlich geltend gemacht Bahrscheinlich hatten folche Rudfichten wenigstens bei Suworow felbst nicht ben Ausschlag gegeben, wenn man noch Luft und Freude an dem Krieg gehabt hatte, wenn nicht ber maßlose Unwille gegen bie Defterreicher gewesen mare -: aber bie Truppen mußten doch gewiß nach Allem was vorhergegangen mar, febr erschöpft fein, und Schiegbedarf fonnte auch nach fo vielfachen Gefechten nicht im Ueberfluß vorhanden fein. Der Entschluß auf Ballenftadt vorzubringen, auch wenn fich Jellachich barauf beschränfte, die Ruffen bort in aller Rube und Sicherheit zu erwarten, und ihnen jebe Bagniß allein zu überlaffen, war wohl ber beffere, bas fonnen wir befonbers iest febr beutlich übersehen. Aber bie öfterreichischen Berichterstatter scheinen doch manches Motiv, das hier bestimmend mitwirkte, ju überfeben, wenn fie von einer "unerflarbaren (!) Berftimmung " der ruffischen Unführer fprechen; von einem "auf hohen Grad gefteigerten Rleinmuth"; jubem will gerade bie Defterreicher eine große Freigebigkeit mit folden Bezeichnungen, Ungefichte ihrer eigenen Rrieasgeschichte, nicht recht fleiben. Der Erzherzog Rarl, ben ber alte Sumorow um biefe Beit febr unfanft behandelte, und ber bas. wie es scheint, boch nicht gang verschmerzen fonnte, außert, ber ruffische Relbberr batte fuchen muffen fich an ber Linth Bahn zu brechen. und wenn er dabei auch auf Maffena's ganze Macht ftogen follte; ferner, ber Bersuch sich burch Massena's gesammte Macht burchauichlagen, hatte nicht so viel fosten fonnen als ber Ruchug über bie Banirer Berge. Darin liegt einige Uebertreibung; besonders barf nicht vergeffen werden bag der Pfad im Sernftthal hinauf, über bas Bichlerbad und bie Banirer Berge, zwar beschwerlich, aber an fich feineswegs fo schlimm war wie der über den Ringig = Rulm. vielmehr felbft fur Pferbe brauchbar, und eine gewöhnliche Berbinbungoftraße zwischen bem Vorberrheinthal und Glaris. Noch vor furgem hatte Linken zweimal biefen Beg genommen; ber vorausgeichiette Auffenberg ging noch am 3. October über biefen Bag, und fam gang wohlbehalten in 3lang ane Der beschloffene Rudzug war alfo feinesweges an fich ein in bem Grabe bebentliches Unternehmen,

Augenblick schien gar nichts Anderes übrig zu bleiben und keine Zeit zu verlieren. In den nächsten Tagen veränderte sich indessen die Lage wieder einigermaßen, und Suworow, dem es schwer fallen mochte dem bisher stets behaupteten Ruhm der Unüberwindlichkeit zu entsagen, indem et dem Feind auswich, schwanste, wie es scheint, zwischen diesem und einem dem Anschein nach fühneren Entschluß — eine bei ihm selztene Erscheinung. Auf der einen Seite erhielt man die Rachricht von Rosenberg's glänzendem Siege, auf der anderen die, daß Gen. Jellachich aus Graubundten her wieder über den Rhein die Sargans vorgeganzgen sei.

Diefer Beneral langte fcon am 2. wieder bei Sargans an, befepte Ballenstadt mit einer vorgeschobenen Abtheilung, und seine Bortruppen gingen am sublichen Ufer bes Sees noch weiter por. bei Rerenzen, nicht eine Deile von Mollis, trafen fie auf franzöfische Boften. Daß Jellachich nicht felbst mit seiner hauptmacht bis Ballenstadt vorging, daß es ihm gar nicht einsiel, es könnte möglicherweise feines Berufe fein, burch einen fraftigen Angriff auf Mollis zur Eröffnung ber Berbindung thatig mitzuwirfen : bas find lauter Dinge. Die in ben Mugen ber öfterreichischen Berichterstatter wohl gang in ber Ordnung fein muffen, ba feiner von ihnen nothig achtet ein Bort ber Erklarung barüber zu fagen. Doch hatten bie Frangofen wenigftens am 3. October noch nicht eine Dacht bei Wefen und Schannis vereinigt, die ein folches Borgeben sehr gefährlich gemacht hatte, besonders da eine Umgehung auf dem nörblichen Ufer des Sees nur auf weiten Umwegen möglich war. Dem ruffischen Beerführer wirb es fehr jum Fehler angerechnet, bag er fich ben Weg über Mollis nicht mit Bewalt geöffnet bat, feltsamerweise ohne bag babei je einer größeren Thatigfeit ber öfterreichischen Abtheilungen als einer boch auch möglichen Sache gedacht murbe.

Suworow war, wie wir durch Stutterheim wissen, gleich Wenrother dafür, sich den Weg über Wollis nach Wallenstadt zu bahnen,
alle anderen russischen Generale sprachen sich in und außer dem Kriegsrath leidenschaftlich gegen ein solches Unternehmen aus, der Feldherr
selbst trat zuletzt ihrer Ansicht bei, und man kam auf den ersten Entschluß zurud, durch das Sernstthal abzuziehen. Die gänzliche Ent-

fraftung ber Truppen, und ber bereits fühlbar werbente Mangel an Munition waren bie Grunde, die hauptsächlich geltend gemacht Bahricheinlich hatten folche Rücksichten wenigstens bei Suworow felbst nicht ben Ausschlag gegeben, wenn man noch Luft und Kreube an dem Krieg gehabt batte, wenn nicht ber maßlose Unwille gegen bie Defterreicher gewesen mare -: aber bie Truppen mußten boch gewiß nach Allem was vorhergegangen war, fehr erschöpft fein, und Schiegbedarf fonnte auch nach fo vielfachen Gefechten nicht im Ueberfluß vorhanden fein. Der Entschluß auf Ballenstadt vorzudringen, auch wenn fich Jellachich barauf beschränkte, die Ruffen bort in aller Ruhe und Sicherheit zu erwarten, und ihnen jede Wagniß allein zu überlaffen, war wohl der beffere, das fonnen wir besonders ient fehr beutlich übersehen. Aber die öfterreichischen Berichterftatter scheinen boch manches Motiv, bas hier bestimment mitwirkte, ju überfeben, wenn fie von einer "unerflarbaren (!) Berftimmung " ber ruffischen Unführer fprechen; von einem "auf hohen Grad gefteigerten Rleinmuth"; judem will gerade die Defterreicher eine große Freigebigkeit mit folden Bezeichnungen, Ungefichte ihrer eigenen Rriegegeschichte, nicht recht fleiben. Der Erzherzog Karl, ben ber alte Sumorow um biefe Beit fehr unfanft behandelte, und ber bas, wie es icheint, boch nicht gang verschmerzen fonnte, außert, ber ruffische Felbherr hatte fuchen muffen fich an ber Linth Bahn zu brechen, und wenn er babei auch auf Maffena's ganze Macht stoßen follte; ferner, ber Berfuch fich burch Maffena's gefammte Macht burchauichlagen, hatte nicht fo viel fosten fonnen als ber Rudjug über bie Banirer Berge. Darin liegt einige Uebertreibung; besonders barf nicht vergeffen werden bag der Pfad im Sernftthal hinauf, über bas Bichlerbad und die Banirer Berge, zwar beschwerlich, aber an fich feineswegs fo schlimm war wie ber über ben Kingig = Rulm. vielmehr felbft fur Pferbe brauchbar, und eine gewöhnliche Berbinbungeftraße zwischen dem Borberrheinthal und Glaris. Noch vor furgem hatte Linfen zweimal biefen Weg genommen; ber vorausgeichidte Auffenberg ging noch am 3. October über biefen Bag, und fam gang mobibehalten in Slang and Der befchloffene Rudgug war alfo feinesmeges an fich ein in bem Grabe bebenfliches Unternehmen,

daß man sich zu verwegenen Entschlussen hatte bewogen fühlen können, um ihn zu vermeiben. Bas ihn für die Russen in einem so hohen Grade verderblich machte, war ein unerwartetes Ereignis, ein ploselicher Schneefall im Gebirge.

Erft am 4. October ließ Suworow Rofenberg's Abtheilung von Muotta nach Glaris heranruden. Sie hatte in ihrer Stellung im Muttenthal fein Gefecht weiter zu bestehen gehabt, und murbe nicht verfolgt; mas ber Seind bei Schmy jurudgelaffen hatte, mar gu ichwach um neue Angriffe ju unternehmen. Ueberall auf ihrem Buge, besonders am Klonthaler See, faben die Truppen Dieser Abtheilung Die Spuren bee Rampfes, ber fehr heftig gewesen fein mußte. bemfelben Tage fenbete Sumorow feine Tragthiere voraus; einige taus send Rranke und Verwundete mußten in Glaris ber Milde bes Feindes überlaffen bleiben; Die eroberten Ranonen, Die nicht mitgenommen merben fonnten, murben unbrauchbar gemacht, bie Lafeten vernichtet. Auf ber anderen Seite versammelte &... M... Betrasch ebenfalls am 4. October einen Theil feiner Truppen bei Mayenfeld am Graubundtner Ufer bee Rheine. Er hatte bagu erft burch ben Erzherzog Karl veranlaßt werben muffen. Man muß aber geftehen, es war ein wenig spat, und daß der Mann mit den Seinigen jenseits des Rheins bei Mayenfeld ftand, fonnte boch wirtlich bem ruffifchen Beere bei Glaris gar nichts helfen; fo fpat unternommen und nicht weiter fortgefest war bas wirklich nicht mehr als ein bloger Scheinversuch, Beiftand zu leiften.

Um 5. October fruh um brei Uhr, bei bichtem Rebel, trat Sumorow's fleines Heer ben verhängnisvollen Zug burch bas Sernftthal
an. Der Marsch ging an biesem Tage bis Elm. Die Franzosen
verfolgten am Morgen ziemlich lebhaft, und erlangten auch anfänglich
einige Bortheile; bei Matt aber sette ein entschlossener Angriff ber
russischen Nachhut, die gegen den Feind umtehrte, diesen ein Ziel, und
bie Verfolgung hörte ganz auf. Am 6. wieder vor Tage aufgebrochen,
mühte sich der Zug über das Wichlerbad, durch den Jäzischlund, nahe
am Hausstock vorbei über den Rinkenkopf, unter unsäglichen Unstrengungen die steilen Abhänge hirmuf, die frisch gefallener Schnee zwei
Buß hoch bedecke. Der Schnee wich unter dem Fuße, und der

erschöpfte Krieger glitt oft wieder gurud, wenn er fich muhte aufwarts ju kommen ; zudem war das ganze Heer fehr bald barfuß, oder so gut wie barfuß; benn natürlich mußte nach folchen angestrengten Marfchen über Kelfen und burch Gebirgemaffer, jum Theil in ftromenbem Regen. bie Rußbefleibung bes Solbaten in fehr schlechtem Buftanbe fein -: jest blieben die aufgeweichten und zerriffenen Schuhe und Stiefel häufig im feuchten Schnee freden. Auf bem jenseitigen Abhange, nachbem ber Ramm überftiegen war, fah es noch fchlimmer aus, benn hier hatte ein icharfer Bind ben Schnee meift weggeblafen, und nur eine bunne, in Glatteis verwandelte Lage auf ben Felsenplatten gurudgelaffen, bie alle fleinen Spalten und Bertiefungen, auf benen der Auß fonft haften fonnte, fullte und ausglich, alle Eden abrundete. Bas noch an Bes birgeartillerie übrig war, fam nicht einmal bis jum Ramm bee Bebirges hinauf; die Geschütze sturzten in Abgrunde hinab, wie fast alle noch übrigen Saumthiere - Die oft, wie fie hinabglitten, ihre guhrer mit fich zogen in bas Berberben. Auch Toll verlor auf biefe Beife bas eine feiner Bferbe mit feinem fammtlichen Gepad; ein Jeber fuchte fortzukommen wie und wo er konnte; man gerieth auf Pkabe, die häus fig von senfrecht berabkommenden Wafferriffen in der Kelswand unterbrochen maren; über einen folden Spalt fprang Toll's ermubetes Bferd zu furz, und fturzte in Die Tiefe, boch hatte ber führende Rofad, ber vorangesprungen mar, noch Beit es loszulaffen und rettete fich. Die Racht überraschte ben Bug, als taum bie Spige ben Ramm erftiegen hatte, und eine furchtbare Racht mußte auf den nachten Felsen im Schnee verbracht werben - ohne Feuet, wie fich von felbft verfteht. Um ben greisen Felbherrn burch etwas warmen Thee erquiden ju fonnen, um ein fleines Feuer ju Stande ju bringen, mußten bie Stangen einer Ungahl Rofadenpiden gerhadt werben. - Doch erreichte Sumorow für seine Berson noch spat am Abend bas Dorf Banir - Die anderen Generale und ihr Stab bulbeten mit ben Solbaten unter freiem Himmel. Es ift fein Bunber, bag biefer Bug bem ichon febr jufammengeschmolzenen ruffischen Beere wieder einige hundert Mann foftete; besonders von ben Biemontefer Artilleriften überlebten nur menige biefe fcbredliche Racht. Rofenberg's Marich bauerte fast zweis mal vierundzwanzig Stunden; erft in ber Racht vom 7. zum 8. und

gegen Morgen erreichten die Truppen dieses Generals das Städtchen sollanz im Borber-Abeinthal. Die wenigen Bferde, die nicht in Abstünde gestürzt ober unterwegs gesallen waren, langten aber nur se nachdem sie erst die Eisen verloren, dann sich die Hufe abgestoßen is hatten, erlahmt und vollsommen unbrauchdar hier an. Auch Toll's specites Pferd war in diesem Zustande; er mußte es hier lassen.

Hier in Ilanz sammelte nun Suworow seine erschöpften Schaaren, die sich erft am 10. wieder ganz zusammensanden; wie das nicht anders sein konnte im traurigsten Zustande und für den Augenblick vollkommen gesechtsunfähig, auch zählte das Fußvolk nicht mehr viel über 10,000 Mann. Toll war zu Fuß so gut wie barfuß hier angeskommen; es blied ihm weder Geld noch sonst etwas, als die abgetragenen Kleider, die er eben an hatte. Ein bewährter Dienstgesährte, Obrist-Lieutenant Sommer vom Quartiermeisterstad, theilte seine letzte geringe Baarschaft mit ihm, und Toll kam auf diese Weise in Besitz der Mittel, sich ein Baar Stiesel und etwas Wäsche anzuschaften.

Als der Zug weiter ging, um sich dem Bodensee zu nähern, über Chur und Mayenfeld nach Feldfirch, wo Suworow mit Rosenberg's Abtheilung schon am 12. October eintraf, mußte Toll zu Fuß, ein kleines Bundel mit seiner sämmtlichen Habe, das heißt mit etwas Basche, unter dem Arme, nebenher ziehen. In Feldfirch wurde die rücktändige Löhnung ausgezahlt: Toll konnte sich nun wieder nach und nach mit dem Röthigsten versehen und einigermaßen vollständig ausrüften — blieb aber noch geraume Zeit ein Fußgänger, denn ein Pferd zu kaufen reichten die Mittel nicht hin.

Seltsamerweise entwarf ber Feldmarschall Suworow schon in biesen Tagen einen Plan zu neuen Angriffsbewegungen, die über den Rhein in den Thurgau, dort zur Bereinigung mit Korsakow führen sollten, und dann zur Eroberung der Schweiz, die unterdessen ganz in die Hände der Franzosen gefallen war, da die schwachen österreichischen und russischen Abtheilungen, die noch auf der linken Seite des Rheins und im Gotthartsgebirge verweilten, natürlich überall weichen mußten. Man kann in diesen Planen, die wir aus den Mittheilungen des Erzsherzogs Karl wohl nur unvolftändig kennen, kaum etwas Anderes sehen, als das Widerstreben eines unbeugsamen Sinnes, der sich nicht

t fügen tann und will, Berlorenes aufzugeben -: benn wie bie te Bahl russischer Truppen, die Suworow bei sich hatte, noch im be fein follte, fogleich wieber im fpaten Berbft einen neuen belichen Feldzug mit ber gehörigen Energie zu beginnen und barin bauern -: bas ift benn boch wirklich faum zu begreifen. gar febr bie Frage, ob felbft ber begeifternbe Ginfluß, ben Sumo-Berfonlichkeit übte, ben ermatteten Krieger zu folchen Bunbern todauer spornen konnte. Rorsakow seinerseits hatte einen großen feines Gefchutes und fein ganges Bepad, bie gesammte Felbftung feiner Truppen verloren. Die ruffifchen Beere maren gewiß vollständig außer Stande, die Schweiz allein wiederzuer-: bagegen fonnte bas Unbeil allerbings wohl wieber ausget werben, gewiß wenigstens jum Theil, wenn ber Erzherzog mit bem Saupttheile feiner überlegenen und vollfommen - mehr als billig - ausgeruhten Macht von Schwaben ber wieber in dweiz vordrang. Aber baran war nicht zu benten. Die Schritte exherzoge murben von Bien aus auf eine bedauernemerthe Beife t und gelähmt, und er mag auch wohl felbst nicht den hochsten möglicher Energie entwidelt haben. 3mar bringt er in feinen n neben bem ftrengen Tabel, bem er felbft fein bamaliges Berunterwirft, auch Giniges zu feiner Entschuldigung bei, bas läuft im Brunde mehr auf eine bloge Erflarung ber Erscheinung als ine Rechtfertigung hinaus. - Der Erzherzog icheint an ber ichfeit, Sumorom's Truppen gleich wieder vorwarts in Die eis au führen, gar nicht gezweifelt zu haben, bagegen fant er allerhand Bedenfliches in bem Blane bes ruffifchen Kelbherrn. Berfuch fich mit Rorfatow jenseits bes Bobenfees fcon auf feind. Boben zu vereinigen, ichien ihm vor Allem gefährlich; er rieth bem ruffischen Keldmarichall, Rorfatow an ber schwäbischen Seite obenfees an fich beran zu ziehen, um bann ichon mit biefem verach bem Thurgau vorzubringen, wobei er felbft ihn burch Abtheis a feines Seeres unterftugen wollte, Die unterhalb des Bobenfccs en Rhein geben follten. Davon, daß feine Sauptmacht in ihren nirunge-Quartieren in Schwaben ju entbehren fein tonnte, mar in für allemal nicht bie Rebe.

gegen Morgen erreichten bie Truppen bieses Generals das Städtchen in Blanz im Borber-Rheinthal. Die wenigen Pferbe, die nicht in Absgründe gestürzt oder unterwegs gefallen waren, langten aber nur if nachdem sie erst die Eisen verloren, bann sich die Hufe abgestoßen in hatten, erlahmt und vollkommen unbrauchbar hier an. Auch Toll's wareites Pferd war in diesem Zustande; er mußte es hier lassen.

Hier in Ilanz sammelte nun Suworow seine erschöpften Schaaren, die sich erst am 10. wieder ganz zusammensanden; wie das nicht anders sein konnte im traurigsten Zustande und für den Augenblick wollfommen gesechtsunfähig, auch zählte das Fußvolf nicht mehr viel über 10,000 Mann. Toll war zu Fuß so gut wie barfuß hier angestommen; es blieb ihm weder Geld noch sonst etwas, als die abgetragenen Kleider, die er eben an hatte. Ein bewährter Dienstgefährte, Obrist-Lieutenant Sommer vom Quartiermeisterstad, theilte seine letzte geringe Baarschaft mit ihm, und Toll kam auf diese Weise in Bests vor Mittel, sich ein Paar Stiesel und etwas Wäsche anzuschaffen.

Als ber Zug weiter ging, um sich dem Bodensee zu nähern, über Chur und Mayenseld nach Feldfirch, wo Suworow mit Rosenberg's Abtheilung schon am 12. October eintraf, mußte Toll zu Fuß, ein kleines Bundel mit seiner sämmtlichen Habe, das heißt mit etwas Basche, unter dem Arme, nebenher ziehen. In Feldsirch wurde die rücktändige Löhnung ausgezahlt: Toll konnte sich nun wieder nach und nach mit dem Röthigsten versehen und einigermaßen vollständig ausrüften — blieb aber noch geraume Zeit ein Fußgänger, denn ein Pferd zu kausen reichten die Mittel nicht hin.

Seltsamerweise entwarf ber Feldmarschall Suworow schon in biesen Tagen einen Plan zu neuen Angriffsbewegungen, die über den Rhein in den Thurgau, bort zur Bereinigung mit Korsakow führen sollten, und dann zur Eroberung der Schweiz, die unterdessen ganz in die Hände der Franzosen gefallen war, da die schwachen öfterreichischen und russischen Abtheilungen, die noch auf der linken Seite des Rheins und im Gotthartsgedirge verweilten, natürlich überall weichen mußten. Man kann in diesen Planen, die wir aus den Mittheilungen des Erzeherzogs Karl wohl nur unvollständig kennen, kaum etwas Anderes sehen, als das Widerstreben eines unbeugsamen Sinnes, der sich nicht

arein fügen tann und will, Berlorenes aufzugeben -: benn wie bie ringe Bahl ruffischer Truppen, die Suworow bei fich hatte, noch im itanbe fein follte, fogleich wieber im fpaten Berbft einen neuen bebwerlichen Feldzug mit ber gehörigen Energie zu beginnen und darin 16aubauern -: bas ift benn boch wirklich faum zu begreifen. eibt gar fehr die Frage, ob felbft ber begeifternde Ginfluß, ben Sumom's Berfonlichfeit ubte, ben ermatteten Rrieger zu folchen Bunbern Rusbauer fpornen fonnte. Rorfatow feinerfeits hatte einen aroßen beil feines Beschütes und fein ganges Bepad, Die gesammte Reldueruftung feiner Truppen verloren. Die ruffischen Beere maren lfo gewiß vollständig außer Stande, Die Schweiz allein wiederzuerbern; bagegen konnte bas Unheil allerdings wohl wieder ausges lichen werben, gewiß wenigstens jum Theil, wenn ber Erzbergog tarl mit bem Saupttheile feiner überlegenen und vollfommen - mehr mar als billig - ausgeruhten Macht von Schwaben her wieder in ie Schweiz vordrang. Aber baran mar nicht zu benten. Die Schritte es Erzherzoge murben von Wien aus auf eine bedauernemerthe Beife eleitet und gelähmt, und er mag auch wohl felbst nicht ben höchsten Brad möglicher Energie entwickelt haben. 3mar bringt er in feinen Berfen neben bem ftrengen Tabel, bem er selbst sein bamaliges Berabren unterwirft, auch Giniges zu feiner Entschuldigung bei, bas läuft iber im Grunde mehr auf eine bloge Erflarung ber Erscheinung als mf eine Rechtfertigung binaus. - Der Erzbergog scheint an ber Roglichfeit, Sumorom's Truppen gleich wieder vorwarts in Die Edmeis zu führen, gar nicht gezweifelt zu haben, bagegen fant er ionft allerhand Bedenfliches in bem Blane bes ruffifchen Kelbherrn. Der Berfuch fich mit Korfatow jenfeits bes Bobenfees schon auf feind. lichem Boben zu vereinigen, schien ihm vor Allem gefährlich; er rieth beber bem ruffischen Keldmarschall, Rorfatow an ber schwäbischen Seite bes Bobenfees an fich heran zu ziehen, um bann schon mit biefem vereint nach bem Thurgau vorzudringen, wobei er felbst ihn burch Abtheis lungen feines Seeres unterftugen wollte, Die unterhalb bes Bobenfces über ben Rhein geben follten. Davon, baß feine Sauptmacht in ihren Cantonirunge-Duartieren in Schwaben zu entbehren fein tonnte, mar alfo ein für allemal nicht die Rebe.

Dem Feldmarschall Suworow selbst war aber inzwischen, in Maaß wie er eine vollständigere Uebersicht seiner gesammten Lage gen das Mistliche seines im ersten Augenblick entworfenen Blans einleuch geworden. Auch er war nun auf den Gedanken gekommen, da jedenfalls rathsam sei den Bodensee zu umgehen um sich in Schwmit Korsakow zu vereinigen, und faßte die Gründe die ihn dazu bestiten, in einem Aussag in französischer Sprache, den er, wie es schan 14.) in Feldsirch dictirte, in kurzen Worten zusammen.

"Die Ruffen find entfraftet" fagt er ba, "es fehlen ihnen : bung und Mittel."

"Sie mußten mehrere Male, in einem schwierigen, bergigefährlichen Gelande, Gefechte bestehen, ehe sie Winterthur erre tonnten, wurden also Leute verlieren, deren ohnehin nur wenige i find."

"Maffena hat gar keinen Grund uns bort ab zu warten, um mit feiner Gesammtmacht einzeln zu schlagen; Er wird fich zuerf Korsafow werfen, der sich ihm am meisten nähern muß, dann Condé, und das wird für ihn genug sein."

Bor Allem aber war dem Feldmarschall flar geworden, da eine Wiedereroberung der Schweiz überhaupt nicht zu denken sei, die Mittel dazu nicht hinreichten, wenn nicht der Erzherzog Kar der gehörigen Macht energisch eingreisen wollte. Er schrieb dem R Paul an demselben Tage. (14.) "Wir werden und irgendwo in Ttiere versteden mussen, im Fall der Erzherzog nicht mit seinen geschen Streitkräften vereint mit und operiren wird — wozu jedoch die geringste Hosfnung vorhanden ist. "

Diese Ueberzeugung die man gewonnen hatte, gab den Ausse und ohnehin waren alle Berhältniffe bereits in solcher Beise au Spipe gestellt, daß es sich eigentlich gar nicht mehr blos darum har verschiedenartige Ansichten über einzelne Maaßregeln aus zu glei Bielmehr hatte sich im russischen Heere wie im Cabinet nachgerade Stimmung entwickelt, die nothwendigerweise zu einer Achderun russischen Politik führen mußte, da sie namentlich auch die des Re Baul geworden war. Bei solcher Erbitterung konnten Widerfund weiser Rath nur reizen, und so führte denn die Hin- und Hers

rei am Ende dahin, daß Suworow, wie bekannt, in furchtbarem ern auch gegen den Erzherzog losbrach.

Unterbeffen ging ber Bug, ben Toll immer als Fußganger mitachte, am 15. und 16. über Dornburen und Bregeng am Seeufer nach Lindau, wo Coll mit dem Hauptquartier bis jum 30. blieb. ier melbete fich auch General Korsafow, beffen Abtheilung jest um wdach ftand, bei bem Keldmarschall. Diefer hatte ihm ron Muotta 8, fo wie er von feiner Dieberlage hörte, gefchrieben, bag er ihn mit nem Ropfe verantwortlich mache für jeben weiteren Schritt rudwarts. rfatow mochte nach folden Worten wohl bas Bedürfniß fühlen pas zu thun, um bie Lage bes Oberfelbherrn in ber Schweiz zu eichtern — aber theils blieben ihm nach feiner Niederlage bei Zürich r geringe Mittel - theils war er am wenigsten ber Mann bagu, t geringen Mitteln Großes zu leiften. Daß er nicht eher als am October wieder in Bewegung fam, b. h. ju einer Beit, mo es jeben-16 fcon zu spat fein mußte, mag nicht gang feine Schuld gewesen n - : traurig aber nimmt es fich aus, bag er offenbar felber nicht nau wußte, mas er eigentlich unternehmen wollte; feine Unftrengunn liefen am Ende auf eine sogenannte "Recognoscirung" jenseits 8 Rheins hinaus -: ein Rame, ber fehr häufig folden friegerischen ternehmungen beigelegt wird, die als Rinder ber Berlegenheit und albheit gar feinen bestimmten 3med haben. - Das Ergebnig mar, s bie Berbundeten Die Rheinbruden bei Diefenhofen und Conftanz cloren, die bei Bufingen freiwillig aufgaben. — Wie eine gewiffe zenthümliche Art der Baterlandsliebe überhaupt wunderbare Erscheimaen herrorrufen fann, hat vor furzem ein junger Ruffe Ramens awelieff=Roftislawitich, ber aber freilich fein Rrieger ift, vielmehr nes Beichens ein hoffnungevoller angehender Drientalift, in einem zenen biographischen Auffaße den seltsamen Versuch gemacht, auch den Korsafow als einen großen, verkannten Feldheren barzustellen, r ju hoch ftand und ju groß gefinnt war, um von fleinlichen Deuten perstanden zu merden. Sumorow beurtheilte ihn anders; es war r bas gange heer nichts weniger als ein Beheimniß, daß der Oberbherr biefen Beneral, ber ben ruffifchen Fahnen einen Schimpf gugegen hatte, mit noch mehr Berachtung ale Unwillen empfing.

Bon öfterreichischen Abtheilungen abgelöst zogen sich Suworow'einnun mit benen Korsakow's vereinigte Truppen in den ersten Tagen bebi Rovembers (vom 3. ab) tiefer nach Schwaben zurud, um nicht wieden auf dem Kriegsschauplatz zu erscheinen. Auch Rosenberg blied nur bin zum 4. bei Bregenz stehen. Die Erholungsquartiere behnten sich num von Augsburg, wo das Hauptquartier nebst der ersten Colonne über Leutsirch, Babenhausen und Thanhausen am 6. eintraf, bis Mindelmbeim, Memmingen und Leutsirch aus. Gegen Ende des Monathumurden die Truppen in engeren Duartieren um Augsburg vereinigt, wund von hier aus traten sie dann am 30. November den Rüchmarsch, wundchst nach Böhmen, an. Die eine der beiden Colonnen, in welchem das Heer getheilt war, zog unter Derselden über Regensburg und Bilsi sen nach Prag, die andere, bei der sich Toll befand, an München vorsi bei, über Passau und Linz nach Budweis.

Auf dem Mariche wurden die Truppen überall fehr freundlicht i empfangen und zuvorkommend behandelt — besonders im Desterreicht fichen, denn man hoffte noch immer sie im Frühjahr auf den Kampfplag gurücksehren zu sehen. In Prag namentlich bemühte man sich vielsach bie russischen Krieger günstig zu stimmen, als die erste Abtheilung des Deeres dort ihre Winterquartiere genommen hatte. Auch die schönen Damen des böhmischen Abels, unter denen vor Allen die Herzogin von Gurland-Sagan und ihre reizenden Töchter dem österreichischen Staate nüblich zu werden trachteten, bewarden sich um Einstuß und suchten die erbitterten Gemüther zu beschwichtigen, indem sie ihre ganze Lies benswürdigkeit ausboten.

Dieselben Scenen wiederholten sich, natürlich nach einem kleineren Maßstabe, in weniger glänzender Weise auch in Budweis, wo Toll mit Rosenberg's Stad den Januar und den halben Februar zubrachte. hier waren es freilich nicht reizende Herzoginnen welche die Rolle gastfreier Been übernahmen, aber die Frauen der kaiserlichen Beamten und einisger Kausseute, die sie vertraten, thaten wenigstens ihr Bestes, und es sehlte den "Kasching" über weder an Ballen noch an Masseraden. Besonders merkwürdig schienen dabei Tolln eine eigenthümliche Art von Gastundlern. Wan wurde von einem österreichischen Beamten oder böheren Offizier in das "goldene Bließ" — ten "weißen Bären"

ober sonft in einen ber befferen Gasthose zu Tisch eingelaben, speiste mit ihm in einem besonderen Cabinet, und wurde von ihm auf das liebenswürdigste unterhalten. Zum Beschluß aber mußte der Gast feine Zeche selber bezahlen. — Die Truppen wurden übrigens mit allem Röthigen im Ueberfluß versorgt.

Toll war mit seinem Freunde, bem Obrift - Lieutenant Sommer, mfammen bei einem Kaufmann einguartirt, der sich alle Mühe gab ihnen das Leben angenehm zu machen. Diese beiben Offiziere murben mun beauftragt, die an Ort und Stelle rasch entworfenen Plane ber Schlachten und Befechte in Italien und felbft in ber Schweiz, in bas Reine zu zeichnen. . Sie arbeiteten mit fo vielem Gifer, daß fie schon nach vierzehn Tagen mehrere folder Beichnungen vorzeigen fonnten. Daß General Rosenberg an einem Plane bes Gefechts bei Muotta gang besonderes Wohlgefallen fand, war natürlich; Toll mußte öfter auf feinen Befehl fowohl zu ruffischen als öfterreichischen höheren Offigieren geben, um ihnen bie Beichnungen vorzulegen und zu erflaren. Der General - Major Benber, ber bie öfterreichische (örtliche) Brigabe au Budweis befehligte, mar entzudt über die Plane und Toll's Berichte, wie er benn überhaupt großes Wohlgefallen an bem jungen Manne fand; er ließ es fich auch nicht nehmen ihn öfter in ber angebeuteten Beife zu Tifch einzulaben.

## Fünftes Kapitel.

Rudmarfch. — Pharao: Bank in Krakau. — Breft: Litewski. — Suworow in Robryn. — Rudkehr nach Betersburg. — Aufnahme der Stadt. — Regies rungsantritt des Kaifers Alexander.

Defterreichs Bemühungen blieben vergeblich. Der Raifer Baul ging zwar oft von einer Meinung zur anderen über, und bann gewöhnslich von einem Aeußersten zum anderen —: aber mit einer gewiffen Selbstftandigkeit. Bu leiten und zu stimmen war er nicht; wenigstens

gab es feinen Maßstab, nach tem fich hatte berechnen laffen, wie man ie ihn gewinnen tonne.

Noch im Februar befamen die russischen Truppen in Bohmen bis von ihrem Hofe Befehl, den Rudmarsch anzutreten. Rosenberg's Ab. witheilung, bei der sich Toll fortwährend befand, zog von Budweis über id Brunn nach Olmüt, und von hier aus auf demselben Wege, den die erste Colonne von Brag her genommen hatte, über Teschen nach Marafau.

Eine Scene die Toll in diefer lettern Stadt, jedoch nur als Buschauer, mit erlebte, machte einen tiefen und bleibenden Eindruck auf + fein Bemuth. Das Hauptquartier Des Generals Rofenberg blieb etwa 3chn Tage in Krafau, und Toll wohnte biefe Zeit über mit feis in nem Freunde Sommer zusammen in bem Gafthof, ber auch ben Bene-Ein Abenteurer wollte bie Belegenheit, ben Durchral beherbergte. marfc ber Truppen und bas rege Treiben bas baburch entstand, benüßen, und legte in ben Galen biefes Saufes eine Pharaobant auf. n Die aufgehäuften Maffen von Ducaten und Thalern, die zusammen gebundenen Badete Banknoten, erregten die Reugier der Fremden, Die ; eintraten um bier zu fpeisen, ober weil Geschäfte fie zu bem befehligen- 1 den General führten. Die Luft sein Glud zu magen, oter Langeweile veranlaßten bann zum Spiele. Der Banquier, ber, um nichts zu verfaumen, Tage und Nachte lang die Rarten abzog und fich zu nichts Underem Zeit und Rube gonnte, nicht einmal bazu, Ordnung und Reinlichkeit feines Anzuges wieder herzustellen; ber, überwacht, mit entzundeten Augen, in foldem vernachlässigten Aufzuge, von ahnlichen Beftalten , feinen Croupiers umgeben , mit einer gewiffen Stumpfheit Gelb einftrich ober auszahlte, mahrend es unter ben Fremden, die ihr Olud versuchten, oft zu Ausbrüchen ber Leibenschaft fam, war bem jungen Toll ein sehr miderlicher Unblick. Unter ben unglücklichen Spielern war ein Fürst Meschtscheroft, Major im Benfa'schen Infanterie-Regiment, ber gang gegen alle Ordnung bes Dienstes noch immer am Spieltische figen blieb, nachdem fein Regiment ichon feit mehreren Tagen weiter marschirt mar. Er verlor hier nicht allein mas er irgend an Gelde bei fich hatte, fondern barüber noch Alles, mas ihm fein Rame und Credit verschaffen tonnte; man wollte wiffen bag er für mehr

٠. ؠ

ile fünfzigtausend Rubel Wechsel ausgestellt habe, und fah ihn zulept 10th feine Pferde, feine Equipage, ja felbst mas von feinen Uniforms biden irgend Werth hatte, wie feine Scharpe und Achfelfchnure, am Toll war zufällig gegenwärtig wie ber Fürst Spieltisch verlieren. eine allerletten hundert Dutaten verlor; er fah mit fteigendem Bibervillen wie fich bie Buge bes geplunderten Spielers bei jeder verlierenen Rarte verzerrten, und julest mit Entsegen wie ber Fürst bei bem eten entscheibenben Schlage aufsprang, und unter ben gräßlichften Aluchen, unter läfternben Reben und Bermunfchungen feiner Eltern, bie Stirn gegen ben Dfen ichlug als wollte er fein Behirn am Bemäuer versprigen. Der Banquier und bie übrigen Spieler tamen babei , zur größten Bermunberung bes jungen Bufchauers, nicht im minbeften aus Toll ichrieb es bem Einbrud biefer Scene gu, bag er fich nie in seinem Leben gereigt fühlte fein Blud am Spieltisch ju verfuchen; daß er es sogar geradezu nicht über fich gewinnen konnte an einem Gludelviel Theil zu nehmen.

Der Marsch ging weiter über Lublin nach Brzeft-Litoweth, wo Rosenberg's Abtheilung ben 28. Märg/9. April 1800 eintraf. Jahr war vergangen seitbem die Schaar am Oniester die Grenzen bes Reichs überschritt um in bas Felb zu ziehen, und welch ein Jahr! wie reich an Erfahrungen und Thaten! wie viel hatte auch Toll in furzer Beit gesehen und erlebt! - Bier, in biefer Begent, sollte er fich nun noch ein Baar Male, wie jum Abschied bem greifen Belben bes eben bestandenen Feldzuge naben. Suworow verweilte in ber Rabe, in Robryn, auf den Besitzungen welche ihm die Raiferin Catharina geichenft hatte, und hoffte, fich hier von den Unftrengungen zu erholen, benen fo viele Junglinge und fraftige Manner erlegen maren. einem Abjutanten bes Feldmarschalls, einem Oberften Ruschnikow, und bem Director ber Rangelei, Staaterath Ruche, eingeführt, fpeifte Toll hier öfter an ber Tafel bes Felbmarfchalls, boch nicht eigentlich in beffen Besellschaft. Alter, Migmuth, Ermubung hielten ben fleggefronten, und bald ichnobe behandelten Felbherrn in feinem Bimmer jurud; nur auf Augenblide ließ er fich in ben Speifefaal führen, um feine Gafte ju feben und freundlich ju begrußen.

Rach einiger Zeit traf ber Befehl ein alle Offiziere vom Quartiers

meisterweien, Die sich bei bem zurückgekehrten Heer befanden, unverszuglich nach Berersburg zu senden. Sie mußten bemgemäß zu einer Sahreszeit aufbrechen, wo in jenen Ländern von einem Ort zum aus beren zu kommen, wirklich sehr schwer und beschwerlich ist; wo der aus rhauente Schnee und die austretenden Flusse alle Wege grundles machen.

In ber Sauptstadt wurden biefe Offiziere unter bie Befehle bes Weneral-Major Steinheil gestellt, ber fich burch bie Aufnahme bes ruffifchen Kinnlands einen gewiffen Ruf, wenn nicht als Rrieger, bot in ale Topograph und Kartenzeichner erworben hatte; taglich verfammelte man fich in einem Gebäude bas jest bem Artillerie-Departement eingeräumt ift, und nun fing bas Beichnen wieber an. Toll fucte fic = mieber, mit Gefährten, bie fo gut wie er von wenigen hundert Rubeln Gehalt leben mußten, in ber theuren Sauptftabt bescheiben einzurichten. Der Obriftlieutenant Aberfas, ein anderer Berr v. Aberfas, ber in Civildienften ftand, und zwei Lieutenants, Eberhart und Chatow, mohnten mit Toll zusammen, in ber etwas entlegenen Sergief-Straße, = und Gberhart, ben ein entschiedener Sang jum Beig forgfamer und erfinderischer machte ale die übrigen, verschaffte ihnen ben Mittagetisch a bei einer guten alten beutschen Burgerefrau, wo die Mahlzeit einem # jeden nicht mehr als 24 Ropefen Banco fostete. Wie wenige funge 3 Leute würden fich nach fo großartigen Erlebniffen in einem fo bescheiben 3 begrenzten Dasein gefallen; und wie Wenige von benen, die in ber : Jugend feine größeren Unsprüche machen burften, fonnen es über fich gewinnen, wenn fie im Alter zu ben hochften Chren und Burben ges langt find, unbefangen, im Bewußtsein eines Werthe ber nicht von fleinlichen Meußerlichkeiten abhängig ift, ja mit einer gewiffen Freudigfeit bavon zu erzählen, wie Graf Toll that.

An Sorgen und Gemuthsbewegungen fehlte ce übrigens bei allebem ben Offizieren nicht, so regelmäßig und einförmig ihr Leben sich
fortbewegte. Eines Tages, als sie in ben Sälen versammelt waren,
bie man ihnen als Geschäftslocal angewiesen hatte, wurde ein kaiserlicher Befehl bekannt gemacht, vermöge bessen eine Menge Offiziere bes
Quartiermeisterstabs ohne allen Grund verabschiedet — schonungslos
aus dem Dienst ausgeschlossen waren. Rein Mensch konnte errathen

meswegen. Die durch eine folche entehrende Berabschiedung Uebermaschten waren in Berzweiflung. Toll, bestürzt wie Alle, hatte Ur-Fache fich im Stillen zu einem Unbegreiflichen Glud zu munichen. Inter den Ausgeschloffenen waren nämlich drei Hauptleute bie, älter n Rang als er, unmittelbar vor ihm in den Listen standen — : er Connte fich nicht erklären warum bies umfaffende Entlaffen ober Kortagen gerade bei ihm angehalten hatte, ohne ihn mit fortzureißen. bater wurde ihm das Rathfel durch ben General Steinheil geläft. **Dieser hatte nämlich** bei dem Grafen Liewen angefragt, was in Bes ziehung auf die entlaffenen Offiziere nun weiter zu verfügen sei? --🐞 fie etwa die Hauptstadt augenblicklich zu verlaffen hätten? — Er hatte bei bieser Gelegenheit auch Toll's erwähnt. Graf Liewen hatte Darauf gefagt, Die Offiziere konnten es mit ihrer Abreife halten wie fie wollten, und hinzugefügt : "Was Toll anbetrifft, von dem hat Seine Rajeftat eine fehr gute Meinung, weil er eine fehr schone Sand foreibt." — Eine an fich sehr geringfügige Sache, eine schone Sandfdrift, hatte fo Toll nicht allein vor Unglud bewahrt - : fie verichaffte ihm mittelbar fogar eine rafche Beforberung. Es mar vermoge jener umfaffenden Maagregel etwas leer geworben im Quartiermeifterftab; viele altere Offiziere maren entfernt worben, und in Folge beffen wurde Toll schon am 30. April/12. Mai 1800 jum Major ernannt, nachdem er faum feche Monate in dem vorhergehenden Rang gedient hatte.

Der Kaiser Paul, der wohl fühlen mochte daß die russtiche Armee eines höheren Grades taktischer Ausbildung bedürfe, beabsichsigte in der Rähe von Petersburg, und zwar in der unmittelbaren Umsgedung der kaiserlichen Luskschlösser Truppenübungen, sogsnannte Manoeuwes, nach dem Muster der in Preußen üblichen, zu veranstalten. Als Borbereitung wurde im Lauf des Sommers der dazu bestimmte Landstrich aufgenommen, und eine Spezialkarte dessels ben ausgeführt. Unter dem Beschle der General-Majore Muchin und Bulatow wurden vierundzwanzig Offiziere vom Quartiermeisterswesen mit dieser Arbeit beaustragt; unter ihnen auch Toll. Der bessimmte Landstrich wurde in vierundzwanzig Abschnitte getheilt, deren jeder von einem der Offiziere bearbeitet wurde. Dem Major Toll war

ein solcher Abschnitt in ber Umgegend von Dranienbaum zugefallen. Um die Rarte zusammenzusetzen und in das Reine zu zeichnen ver sammelte sich dann bas ganze Commando in Peterhof, wo die Offiziere für die Zeit in die sogenannten Cavalierhäuser einquartiert waren.

Diefer Arbeit folgte aber unmittelbar eine andere, auf welche bie Offiziere vom Stabe bei weitem weniger gefaßt ober vorbereitet fein Der Raifer wollte ein Motel von Betersburg nach einem fehr großen Magftab machen laffen, und zu ben Borarbeiten wurden Toll und mehrere andere Offiziere befehligt. Der Auftrag beschrantte fich nicht bloß auf eine genaue Aufnahme ber Stabt, aller Stragen, Blate und Sofe; es follte nicht allein ein Plan gezeichnet werben auf bem alle einzelnen Saufer genau bezeichnet maren -: auch bie Kacaben aller Saufer und felbst bie Unsichten berfelben von ber Soffeite mußten mit ber nämlichen geometrischen Genauigfeit gezeichnet merben. Dan braucht fich nur zu erinnern welchen Umfang Betersburg bamals bereits hatte, um fich vermöge einer leichten Berechnung ju überzeugen daß dieser peinlichen Arbeit gar fein Ende abzusehen war! Indeffen fand Toll body einen Bewinn babei, indem fie ihm eine werthvolle Verbindung zuführte. Er lernte in bem gleichfalls zu biefem Beschäft befehligten Major Renni bei naberem Berfehr einen Mann tennen, ber ihm in jeber Beziehung zusagte, und bas war um so erwunschter ba ber Rreis, in welchem Toll bisher gelebt hatte, auf bie ungludlichfte Beife geftort murbe. Der Obriftlieutenant Aberfas mar mahnfinnia geworben. Renni nahm Toll's Vorichlag, fich zusammen einzurichten, sehr bereitwillig an, und unverzüglich bezogen beibe eine gemeinschaftliche Wohnung im Saufe eines Raufmanns Apaischtichis fow an ber Rafuschfin-Brude. Toll mar viel im Hause bes Leibarztes Bed, bem ihn ber Schwiegersohn bes Saufes, ber Dberft Sommer empfohlen hatte. Toll führte auch Renni hier ein, und biefer heirathete fpater Bed's jungere Tochter.

So verging ber Winter. Was Toll am 12/24. Marz erlebte, laffen wir ihn wohl am besten mit seinen eigenen Worten erzählen. "Der Hausherr, bei bem wir vier Zimmer für fünfundzwanzig Rubel monatlich gemiethet hatten, war ein Golbstider, und in seiner Wertsstatt arbeiteten meist Weiber von Garbe-Soldaten, die bes Morgens

fruh famen und am Abend wieder nach Sause gingen. 2m 12/24. Mara war ich früher aufgewacht als gewöhnlich; ich war aufgestanden und an bas genfter getreten. Da hore ich plotlich mir in bas Dhr füftern : "Der Raifer ift tobt!" - Wie ich mich umwenbete, erblicte ich ben Sausherrn, ber unbemerkt hereingefommen war und hinter mir frant. "Um bes himmels willen!" erwiberte ich, "was fagen Sie ba! wie Sie unvorsichtig find! nehmen Sie fich in Acht!" - Denn wir burchlebten wirklich eine Zeit in ber man nicht vorfichtig genug fein fonnte, und ich banfte jeben Abend von gangem Bergen Bott, bag wieder ein Sag ohne Unglud vorübergegangen fei. Unfer Sausherr aber gab mir gur Antwort : " Sein Gie ruhig ; unfere Arbeis terinnen ergablen bag alle Garberegimenter ausgerudt finb, um ben bulbigungeeib zu leiften." - Gilig wedte ich nun Renni und theilte ihm mit mas gefcheben fei; wir fleiteten uns fchnell, um uns ohne Saumen nach bem Winterpalaft zu begeben. Sier fanten wir in bem Theil bes Gebaubes, ben ber Großfürst Alexander Bawlowitich bewohnt hatte, Offiziere und Beamte aller Grade bereits in fehr großer Ungahl versammelt; auch in ber Hofcapelle, wo unser jugenblicher neuer Raifer mit aufgelöftem Saar, in Thranen, bem Gottestienft für Sterbende beimohnte. Sier leifteten auch bie eben Unmesenben ben Sulbigungeeib, wie eben ein Jeber bagu gelangte, ohne baß irgend eine Rangordnung ober irgend ein feierliches Ceremoniel beobachtet worden ware. Wie ich barauf mit meinem Gefährten wieber beimging, fahen wir unterwege überall unter bem Bolf ben Ausbrud einer Freude, Die feine Feber fchilbern fann. Alle Leute bie fich in ben Strafen begegneten, umarmten fich, und wunschten fich gegensettig Glud, wie beim Wiebersehn nach einer langen Trennung. -Bir waren benfelben Tag ju Mittag bei bem Leibargt Bed, ber bie gange Racht bei ber Raiferin Maria Feodorowna gemefen mar. wurde gang frei und unbefangen vom Tode bes Raifers Baul Betrowitsch gesprochen; alle Einzelnheiten bes Ereigniffes murben verhantelt als ob von etwas gang Gewöhnlichem die Rebe fei, und Niemand in ber Gesellschaft verrieth babei ein anderes Intereffe als bas ber Reu-Dich aber bewegte innerlich vor Allem die schändliche That ber Berbrecher, befonders bes Brafen Bahlen, ber vom Raifer Paul

mit Bohlthaten überhäuft worden war, und nun die Hauptrolle in de Berschwörung gespielt hatte. "

Alerander hatte alle Fassung verloren und zerfloß in Thranen! er hatte gutmuthig geglaubt, man könne einen Kaiser von Rußland, einen Mann wie Paul, absetzen ohne ihm sonst ein Leides zu thun!— Er hatte erwartet, daß die Berschworenen so versahren würden!— Ein Beweis, daß er weder die Geschichte des oströmischen Kaiserreicht, noch die Rußlands überdacht und verstanden hatte! — Ein Beweis, daß er noch sehr jung war in dieser alten Welt!

Es fei vergonnt bier im Borbeigeben zu bemerten, wie feltfan überall und immer die Sage fich in die Beschichte eindrängt. ift erzählt worden Raifer Baul habe, wenige Tage vor feinem Ende gewarnt, zu bem Grafen Bahlen gefagt: "Man fagt mir bag eine Berfchwörung gegen meine Berfon befteht, und bag Gie einer ber Berschworenen find! " und ohne auch nur einen Augenblid bie Kaffung m verlieren, habe Pahlen erwidert : "Allerdings bin ich in ber Berfchworung; wie follte ich sonft die Schuldigen und bas gange Complot fennen lernen!" - Es giebt wohl kaum eine Anekote Die eine weitere Berbreitung und mehr Glauben gefunden hatte. Wie viel ift die feltene Beiftesgegenwart bes Grafen bewundert worden! -Und bennoch ift bas, wenn auch nicht gerade eine Fabel, boch eine Sage, über bie Bablen felbft noch mabrent feines Lebens oft genug Belegenheit fant zu lächeln. Etwas Wahres ift allerdings an ber Beschichte, aber fie lautete boch andere wenn Graf Bahlen felbft fie feinen Bertrauten ergablte. Der Kaifer rebete ihn allerbinge eines Tages bei ber gewöhnlichen Morgen-Aubien, mit ben befannten Worten an; Bahlen aber, auf bas außerfte überrascht und erschrect, wußte aunachft nichts Befferes zu thun, als einige Augenblide in ber Berbeugung zu verweilen, die er eben im Begriff mar zu machen, bamit ber Raifer ihm nicht in die Augen seben, nicht Furcht und Entseten in feinen Bugen lefen konnte. Beiter ging zuerft feine Beiftesgegenwart nicht. Erft ale er glaubte burch schnelle Anftrengung ben gewöhnlichen Ausbrud feiner Buge einigermaßen wieber hergestellt ju haben, magte er fich aufzurichten, fand aber boch in ber Gile feine beffere Antwort ale bie Borte: "Bie tonnte bas fein Guer Dajeftat! — bafür haben wir ja bas Orbonnanzhaus!" bie er mit immer noch niebergeschlagenen Augen sprach. - "Das ift auch mahr!" fagte barauf ber Raifer ploglid volltommen beruhigt, und ließ biefen gefährlichen Begenftand bes Befpraches fallen. - Dies fogenannte Orbonnanzhaus mar nämlich eine leitenbe Oberbehörde ber geheimen Bolizei, mit einer gang unbestimmten, eigentlich also unbegrengten polizeilichen und richterlichen Gewalt ausgerüftet. Der Raifer Baul hatte bei feinem Regierungsantritt eine ahnliche Behörde, die früher bestand, mit vielem Beraufch aufgehoben. Wie ieber Mensch voraussagen fonnte, fab er fich balb genothigt, fie unter einem neuen Ramen wieber herzustellen. Da nun bas Orbonnanzhaus feine Schöpfung mar, feste er in die Thatigfeit Diefer bald im Ocheimen, bald in offener Bewalt thätigen Behörde bas unbedingtefte Bertrauen, und vergaß, baß fie eben auch unter bem Ginfluß bes Brafen Bahlen ftanb. Die Barnung war nicht von Seiten bes Orbonnanghauses gefommen, unb fcbien barum feiner Beachtung werth.

|  | : |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Bweites Buch.

Allmäliges Emporfteigen zu höheren Stellungen unter dem Kaifer Alexander 1801—1811.

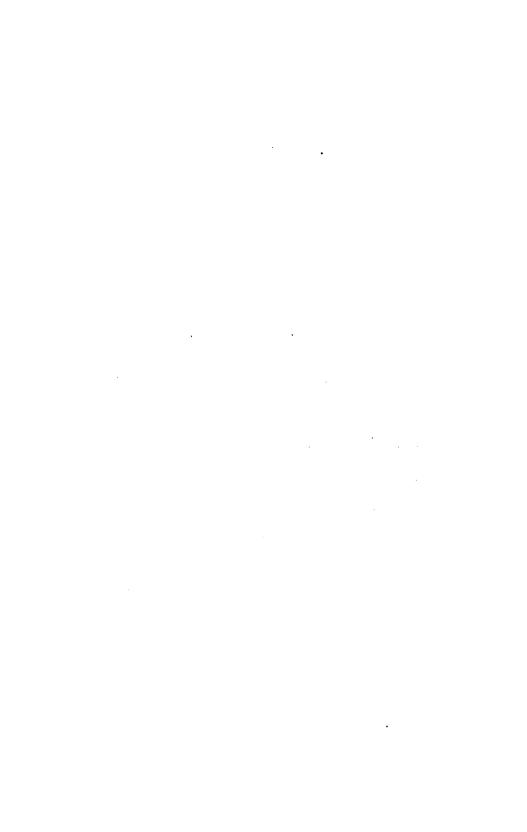

## Erstes Kapitel.

Erste Truppenubungen bei Krasnoie: Selo und Beterhof. — Feldmarfchall Graf Ramensty. — Fürft Beter Boltonsty. — Berfonliche Berührungen mit bem Kaifer Alexander.

Mit bem Regierungsantritt bes Raifers Alexander beginnt ein neuer Abschnitt in ber Geschichte Ruflands. Der jugenbliche Monarch fundigte, wie befannt, ben Bolfern feines weiten Reiche noch an bemfelben Morgen, ber ihn ale Raifer begrüßte, feierlich an, bag er im Sinn und Beift feiner Großmutter ju herrichen gebente, und boch verfolgte er, burch ben Bang ber Beltgeschichte gezwungen, eine burch-Es war ihm mit bem redlichen Gifer ber Juaus verschiebene Bahn. gend um bas Recht zu thun und um bas Seil ber Menschheit; um bas, was er bafur hielt. Mit Macht bemuhte er fich überall, in allen Ameigen bes öffentlichen Lebens einen neuen, thatigen Beift zu wecken : Manches wurde freilich übercilt, Manches verfehrt angefangen; Bieles burch bie bobenlose Unguverlässigfeit und Untreue ber Behörden, mit ber eine lange Stufenleiter hinab immer wieder von neuem zu fampfen gewesen ware, theils in Nichts verflüchtigt, theils von seinem Ziele abgelenft, und in vielen Beziehungen erlahmte ber jugendliche Gifer, ber feine Rrafte überschatt hatte, nur allzu ichnell, befonders wenn ber Baum nicht gleich fertig fein und Früchte tragen wollte, fobalb bas Camenforn in die Erde gelegt war; inbeffen geschah boch mandes Lobenswerthe und Beilfame.

Auch nach außen, in seinen Beziehungen zu bem übrigen Europa, verfolgte Alexander einen der Politik Katharina's gerade entgegenges siehten Beg. Sie hatte es allerdings gern gesehen, daß Oesterreich, Preußen und England das revolutionäre Frankreich bekämpften; sie hatte dazu getrieben, aber ohne je an dem Kampse Theil zu nehmen. Diesem war sie gestissentlich fremd geblieben, um, während das westliche Europa anderweitig beschäftigt war, ruhig ihre Plane gegen Volen versolgen zu können. Alexander dagegen dachte nicht an Konstantinopel und den Bosporus; er wollte wie sein Bater in den allgemeinen Gang der europäischen Politik eingreisen, sogar noch entschiedener. Für den Vertreter des Rechts, des Heils der Menschheit, war natürlich die nächste Aufgabe den Uebergriffen Frankreichs zu wehren.

Bon staatswirthschaftlichen Einsichten mar man bamale in Rusland noch ziemlich entfernt, und so wurde benn auch ber Zuftand ber Finangen nicht gehörig gewürdigt. Man gab fich nicht Rechenschaft bavon, inwieweit bie Mittel, die bem Reichoschap zu Gebote ftanben, genügten, bie Roften ber Rolle zu beftreiten, bie man zu übernehmen im Begriff mar, ober wie fie in vernünftiger Beife vermehrt werden fonnten, und blieb bei ber allgemeinen Borftellung fteben, bag man fic burch eine Bermehrung bes Bapiergelbes leicht bas Rothige verschaffen fonne. Unfägliches Unheil ift baburch veranlaßt worben. Buftand bes Beeres tonnte man fich naturlich nicht in bemfelben Grade taufden. Dan mußte fich gefteben, bas es bei weitem nicht gablreich genug war und in feiner taftifchen Ausbildung zu fehr zurudftand, um zu genügen, wenn Rugland fich nicht nicht auf einen Rampf mit turfiichen oder polnischen ungeregelten Sorben beschränken, sondern im wefte lichen Europa eine entscheibenbe Stimme führen wollte. Migbrauche und grober Raiserin Ratharina war ce vernachlässigt. Unterschleif waren Schuld, bag bie Regimenter mitunter auf eine gang unbedeutende Ropfzahl herabsanfen; ber Solbat barbte, und an zwedmäßige Uebung wurde nicht gebacht. Unter Baul trat freilich, wie schon bemerft, eine große Dienstesftrenge an Die Stelle Diefes allgu ichlaffen Befens, und es wurde mit einem in Rugland bis babin nie erhörten Gifer in einem fort erereirt; aber ein taftischer 3med mar mit Dieser immermahrenden Wachtparade nicht verbunden. Das Gange blieb eine bloße Spielerei, die ihren Zwed in sich selbst trug; über die Dinge, die eine Wachtparate in ihrer Art zum Classischen erheben, kam man dabei nicht hinaus; der Parademarsch blieb immer das Eins und Alles. Schaben that dann auch der Armee ganz entschieden, daß bes Raisers seltsames, launenhaftes Verfahren viele Generale und Ofssiere vertrieb, die wenigstens einige Erfahrung hatten. Die Feldmanoeuvres, die Raiser Paul in Nachahmung der preußischen veranstalten wollte, erlebte er nicht mehr.

Mit großer Thatigfeit ging man nun unter bem neuen Herrscher an die zwedmäßigere Ausbildung und theilweise Umgestaltung des Heeres; man suchte bessen Organisation und Berwaltung zu regeln, und wenn es auch nicht gelang, auch nur der ärgsten Migbräuche schon in den ersten Jahren Herr zu werden, so geschah doch etwas.

Bas bie taktische Ausbildung bes Heeres anbetrifft, fam es im Sommer bes Jahres 1803 endlich bahin, bag wirklich in ber Umgegend von Krasnoie-Selo, etwa brei Meilen von Betersburg, auf ben feither in ber Beschichte bes Exercirens berühmt und classisch gewors benen Felbern, Uebungen in größerem Maagstab angestellt wurden. Die bamale ichon ziemlich zahlreichen Barben rudten bazu aus und murben burch einige aus bem ruffifchen Kinnland berbeigezogene Regimenter verftarft. 3mei Beere follten hier gegeneinander auftreten. Das eine, bem bie Rolle bes Ungreifere überwiesen war, befehligte ber Keldmarschall Graf Ramenety, ein wunderlicher alter Mann, ber etwas barin feste feltsam und launenhaft, und in ben Bewohnheiten bes täglichen Lebens einfach und abgehartet zu erscheinen, ohne baß ihm bie Natur Benius und Großartigfeit bes Charafters verlieben hatte, wie feinem Beitgenoffen Sumorom. Das andere Beer, bas ben Angriff abmehren follte, war unter bie Befehle bes Generals von ber Cavalerie Michelson gestellt. Diefer war ein tüchtiger Saubegen ohne sonberliche Bilbung. Er hatte bei ber Bestegung Bugatscheff's bas meifte Berbienft gehabt, und hörte fich gern als ben Retter von Rafan bezeichnen. Manche Andere, die beffer an ben Sof taugten, maren ihm vorgezogen worden, er glaubte fich jurudgefest und nicht nach Berbienft anerfannt, flagte gern barüber gegen biejenigen, benen er fein Bertrauen schenfte, und außerte fich sogar mitunter mit Beftigfeit über Intriguen seiner Feinde, ohne boch eigentlich unzufrieden oder innerlich erbittert zu sein. Uebrigens stand er wegen einer selbst in Rußland und zu der Zeit nicht allgemeinen Grausamkeit in der Behandlung des Soldaten nicht im besten Ruf.

Dem Quartiermeisterstab, ber bas mechanische Rartennachzeichnen i von Baul's Zeiten her bis bahin fortgefest hatte, wurden nun endlich Beschäfte zugewiesen, Die seinem Wirfungefreise im Rriege mehr ent 1 fprachen ; es waren jest Stellungen auszusuchen, Lager abzusteden und I Dariche in ihren Gingelnheiten anzuordnen. Bezeichnend ift babei, baß 1 Major Toll General-Quartiermeifter bes Ramensty'schen Beeres werben 1 mußte, weil mehrere altere Offiziere, Die auf ter Ranglifte höher ftanben, offen befannten, daß fie mit ber Sache nicht umzugehen mußten, und fich ber Aufgabe nicht gewachsen fühlten. Es fam binzu baß Toll vom Cabetten-Corps her in bem Rufe ftand, große Renntniffe gu Als er fich bei bem greifen Feldmarschall melbete, nahm biebefiten. fer, ber fonft nicht eben milbe und freundlich war, ihn ale einen Bogling bes Cabetten-Corps, in welchem er felbft feine Erziehung erhalten hatte, fehr wohl auf, und gang gunftig murbe ber alte Berr vollends gestimmt, als Toll einige Fragen zu beffen vollfommener Bufriedenheit Ramensty forberte ben jungen Offizier auf täglich zu beantwortete. ihm zu kommen, und nahm ihn häufig mit, wenn er sich aufmachte, um ben Schauplat ber angeordneten Uebungen vorläufig fennen gu lernen. Toll mußte fich bann zu dem Feldmarschall auf eine fogenannte Telega, einen vierräderigen Karren, setzen, und mit ihm über Stock und Stein in ber Begend herumfahren.

Mit der Dertlichkeit befannt, entwarf bann Kamenofy selbst bie Disposition zu dem bevorstehenden Manoeuvre, so daß Toll und einige andere Offiziere sie blos mehrsach abzuschreiben und den verschiedenen Truppentheilen zuzusenden hatten. Um bestimmten Tage brachen die Garden von Petersburg auf und marschirten nach der Gegend von Krasnoie-Selo, wo Toll sie auf dem rechten Ufer der Duderowka im Lager ausstellte, während Michelson mit seinem kleinen Heere auf dem entgegengeseten Ufer Stellung nahm.

Die Aufgabe, die Kamenoth fich ftellte, beftand barin, dem Gegener, ber eine fehr ausgedehnte Stellung inne hatte, indem er auch

١

nungen lag.

! Rrasnoie-Selo befest hielt, wahrend er ben rechten Flügel an ben malbbemachsenen Jagerberg ftutte, ben Rudzug nach Gatschina abzufoneiben, nachbem er ihn gezwungen hatte, feine Stellung zu verlaffen. Ramensty fuchte ben rechten Flugel feines Gegners zu umgeben, und Michelfon fah fich badurch unmittelbar zum Rudzug veranlaßt, wobei es in ber Rabe bes Dorfes Karelacht zu einem allgemeinen Gefecht Beleitet von zwei alten Rriegern, bie zwar beibe weber Manner von ausgezeichneten Fähigkeiten, noch wiffenschaftlich gebilbete Theoretifer waren, boch aber wenigstens ben Rrieg aus vielfacher Erfahrung fannten, hatte bas Bange ben Charafter einfacher 3medmäßigfeit und einer gewiffen Bahrheit; bas heißt, es tam, insoweit bas bei bergleichen bramatisch bargeftellten Gefechten ber Fall fein fann, bem nabe, was im Rriege möglich ift und wirklich geschieht. waren fie lehrreich, weil er hier jum erstenmal ber Bertraute umfaffenber Anordnungen war, Die Unfichten bes Dberbefehlshabers erfuhr, mit bem 3wed jeber Bewegung befannt wurde, und überall Absicht und Erfolg vergleichen fonnte. Er wurde aufmertsam barauf, wie man ohne Gefecht, burch eine bloge Bewegung, Richtung ber Sauptmacht auf ben schwächsten Bunft der feindlichen Stellung und brobenbe

Gerade dieser Einsachheit und Wahrheit wegen aber hatten die Anordnungen der beiden Generale, und die Ausführung, den Beisall des jungen Raisers und seiner unmittelbaren Umgebung nicht gewonnen. Es hatte sich seit dem siedensährigen Krieg, wie die gesammte militairische Literatur der Zeit bezeugt und Behrenhorst mit treffendem Spott berichtet, die seltsame Ansicht verbreitet, Friedrich der Große habe die glänzenden Erfolge seiner ruhmvollen Feldzüge durch sogenannte Manoeuvres zu Bege gebracht, d. h. durch kleine, unendlich sein und kunstlich angeslegte und mit der größten Genauigkeit ausgeführte Erercir-Kunststücke. Die Schlachten von Roßbach und Leuthen gaben vor Allem Berantaspung dazu. Diese Ansicht war namentlich auch den Herren geläusig, die sich in Militairunisorm an den Hösen und in der großen Welt

Umgehung, ben Gegner zum Ruckzug nöthigen könne. Ramentlich besichäftigte ihn auch die Bereinigung der Artillerie in Masse, um auf einen entscheidenden Bunkt zu wirken, die in Kamensky's Anords

bewegten, und bie fie boch eigentlich nur von Sorensagen, gleichsam burch ben Wiberhall haben founten; sicher ift nie von einer geheimnisvollen Kunft bes Manoeuvrirens mehr bie Rebe gemefen als ba-Runftlichfeit und Zusammengesetheit mar es, was man ausbrudlich von ber Anordnung verlangte, und worin man ben Beweis eines bas gange Bebiet ber Saftif beherrichenben, geubten Beiftes ju feben glaubte; besonders wenn bei jeber Bewegung zwei ober brei verschiedene 3wede zugleich verfolgt wurden, und irgend ein fleinlicher Mechanismus barauf angelegt mar, ben Feind zu überraschen, ober wie man fich einbilbete, in eine Falle zu loden. Bon ben Truvben verlangte man bank in ber Ausführung eine Benauigfeit ber Bemegungen, vermöge welcher jeber Aufmarich, jebe Evolution im Raum bis auf Bolle mit ber vorher angestellten Berechnung übereintraf; Krontmariche, bie zur Bewunderung aller Renner ohne Schwanfungen ber langen Linien ausgeführt murben, und funftliche Belotonfeuer, bie nie aus bem Tact famen. Das Alles murbe bei Botsbam in höchfter Bollfommenheit geleiftet, man wollte es bei Betersburg nicht schlechter haben, und nachdem man sich bis bahin so ziemlich ohne theoretische Renntniffe beholfen hatte, führte fo ber erfte Schritt, ben man gur taftis fchen Ausbildung bes Beeres that, auf Irrwege, auftatt bem Biele näher zu bringen.

Im folgenden Jahre — 1804 — follte es also in ber Begend von Beterhof fehr viel funftreicher hergeben. Der Fürft (Beter) Will fondty, General-Adjutant bes Raifers, fpater Chef bes Beneralftabs, und zulest Minister bes faiserlichen Saufes, mar es, ber biesmal hauptsächlich die militairische Zauberlaterne einrichten sollte. Wesens ein sehr unbedeutender Mann von geringen Fähigkeiten und fehr beschränften Renntniffen, mußte ber Fürft fich aber babei in viels facher Beziehung auf ten Major Toll verlaffen, und um so mehr, ba biefer, einige Jahre früher bei ber Aufnahme ber Gegend um Beterhof beschäftigt; mit ber Dertlichfeit genau befannt mar. Toll hatte also bie Dispositionen auszuarbeiten, wozu ihm zwei Capitains vom Quartiermeifterftab, Geliamin, ber eine fehr ichone Sant ichrieb, und Chatow, ber eine große Uebung im Zeichnen hatte, ale Behutfen beigegeben murben. Die Arbeit mar feine geringe, ba bie Dispofitionen ju ben Manoeuvren, von benen man fich einen Begriff machen fann wenn man Guibert's Essay sur la tactique jur hand nimmt, auf alle Ginzelnheiten eingingen, genau beftimmten auf welchen Bug jebe Colonne zu beplopiren habe, ebenfo bie Richtungepunfte vorfcrieb, im Raum Alles bis auf Rug, beinahe bis auf Bolle vorher bestimmte, und nicht minder veinlich festfeste, wie die einzelnen Bewegungen in ber Beit in einander greifen follten. Jede biefer Dievofitionen wurde auf biefe Beife ein Bort von vielen Bogen, und es mußten noch einige Beichnungen beigefügt werden, um bie Sache anichaulich zu machen. Dies Treiben barf uns burchaus nicht wundern ; waren boch mitunter felbst Dispositionen zu wirklichen Gefechten, im Rriege, bamale, wenn fie von gelehrten Beneralftabe Dffizieren ausgingen, mitunter nicht im Mindeften anders beschaffen. nur bie Disposition ju bem britten Angriff auf Costheim 1793 (in ber meuen Bellona). Das Unternehmen an sich war ein sehr unbes deutendes; die Disposition aber, die gewiß fein Menfch auswendig behalten fonnte, fullt nicht weniger als 91/2 gebrudte Seiten, und wie genau ift ba Alles und Jedes vorgeschrieben! Dbgleich bas verwidelte Runftstud noch bagu bei Racht im Dunfeln ausgeführt werben follte. fceinen bie gelehrten Blanmacher boch ber gemuthlichen Ueberzeugung gelebt zu haben, bas Gefecht fonne und werbe fich, wie ein friedliches Manoeuvre ohne alle Reibung und Störung, gang ber Borfchrift gemäß, regelmäßig abspinnen. Wir muffen fogar, wenn wir gerecht sein wollen, hinzufügen, baß wir nicht burchaus berechtigt find über biefe vergangene Beit vornehm zu lächeln. Friede ruft immer und überall ähnliche Erfcheinungen hervor; bas eigentliche Wefen bes Krieges wird mehr und mehr vergeffen, und der Ginfluß ber Exercirplage macht fich geltenb. Man febe nur bie Dispositionen nach, die mahrend bes Feldzuge 1848 vom piemontefis ichen Sauptquartier ausgegangen find, namentlich bie gu ben Gefechten von St. Lucia am 6. und Boito am 22, Mai; bem Sachverftans bigen fann es nicht entgeben baß fie gang entschieben ben Charafter von Dispositionen zu Exercir-Manoeuvren an fich tragen. Und gang baffelbe laßt fich von fehr Bielem fagen, bas in ber ruffischen Urmee während bes Feldjuge 1828 verfügt murbe.

I

ì

)

)

bewegten, und bie fie boch eigentlich nur von Sorensagen, gleichsam burch ben Wiberhall haben tonnten; sicher ift nie von einer geheimnisvollen Runft bes Manoeuvrirens mehr bie Rebe gemesen als ba-Künftlichkeit und Busammengesetheit war es, was man ausbrudlich von ber Unordnung verlangte, und worin man ben Beweis eines bas gange Gebiet ber Taftif beherrichenben, geubten Beiftes gu feben glaubte; besonders wenn bei jeder Bewegung zwei oder brei verschiedene Zwede zugleich verfolgt wurden, und irgend ein fleinlicher Mechanismus barauf angelegt mar, ben Feind zu überraschen, ober wie man fich einbilbete, in eine Falle zu loden. Bon ben Truppen verlangte man bank in ber Ausführung eine Benauigfeit ber Bemeaungen, vermöge welcher jeber Aufmarich, jebe Evolution im Raum bis auf Bolle mit ber vorher angestellten Berechnung übereintraf; Frontmariche, bie zur Bewunderung aller Renner ohne Schwanfungen ber langen Linien ausgeführt murben, und fünftliche Belotonfeuer, bie nie aus dem Tact famen. Das Alles murbe bei Botsbam in höchster Bollfommenheit geleiftet, man wollte es bei Betersburg nicht schlechter haben, und nachdem man fich bis bahin fo ziemlich ohne theoretische Renntniffe beholfen hatte, führte fo ber erfte Schritt, ben man gur taftis fchen Ausbildung bes heeres that, auf Irrwege, auftatt bem Biele näher zu bringen.

Im folgenden Jahre — 1804 — follte es also in der Gegend von Peterhof schr viel kunstreicher hergehen. Der Fürst (Beter) Welftonsty, General-Abjutant des Kaisers, später Chef des Generalstabs, und zulest Minister des kaiserlichen Hauses, war es, der diesmal hauptsächlich die militairische Zauberlaterne einrichten sollte. Seines Wesens ein sehr undedeutender Mann von geringen Fähigseiten und sehr beschränkten Kenntnissen, mußte der Fürst sich aber dabei in vielsfacher Beziehung auf den Major Toll verlassen, und um so mehr, da dieser, einige Jahre früher bei der Aufnahme der Gegend um Peterhof beschäftigt; mit der Oertlichseit genau bekannt war. Toll hatte also die Dispositionen auszuarbeiten, wozu ihm zwei Capitains vom Duartiermeisterstab, Selsäwin, der eine sehr schöne Hand schüfen beigegeben wurden. Die Arbeit war keine geringe, da die Behülsen beigegeben wurden. Die Arbeit war keine geringe, da die Dispos

fitionen zu ben Manoeuvren, von benen man fich einen Begriff machen fann wenn man Guibert's Essay sur la tactique jur hand nimmt, auf alle Ginzelnheiten eingingen, genau beftimmten auf welchen Bug jebe Colonne ju beplopiren habe, ebenfo die Richtungspunfte vorschrieb, im Raum Alles bis auf Fuß, beinahe bis auf Zolle vorher bestimmte, und nicht minder veinlich festfente, wie die einzelnen Bewegungen in ber Beit in einander greifen follten. Bebe biefer Diepofitionen wurde auf Diefe Beife ein Bort von vielen Bogen, und es mußten noch einige Beichnungen beigefügt werben, um bie Sache anichaulich zu machen. Dies Treiben barf uns durchaus nicht wundern ; waren boch mitunter felbft Dispositionen zu wirklichen Gefechten, im Rriege, Damale, wenn fie von gelehrten Generalftabe-Offizieren ausgingen, mitunter nicht im Minbeften anbers beschaffen. nur bie Disposition ju bem britten Angriff auf Coftheim 1793 (in ber meuen Bellona). Das Unternehmen an fich war ein fehr unbedeutendes; die Disposition aber, die gewiß fein Mensch auswendig behalten fonnte, fullt nicht weniger ale 91/2 gedrudte Seiten, und wie genau ift ba Alles und Jedes vorgeschrieben! Obgleich bas verwidelte Runftftud noch bagu bei Racht im Dunfeln ausgeführt werden foute, fceinen bie gelehrten Planmacher boch ber gemuthlichen Ueberzeugung gelebt zu haben, bas Gefecht konne und werbe fich, wie ein friedliches Manoeuvre ohne alle Reibung und Störung, gang ber Borfchrift gemäß, regelmäßig abspinnen. Wir muffen fogar, wenn wir gerecht fein wollen, hinzufügen, bag wir nicht burchaus berechtigt find über biefe vergangene Beit vornehm zu lacheln. Friede ruft immer und überall ahnliche Erscheinungen hervor; bas eigentliche Wefen bes Krieges wird mehr und mehr vergeffen, und ber Ginfluß ber Exercirplate macht fich geltenb. Man febe nur bie Dispositionen nach, Die mahrend bes Feldzuge 1848 vom piemontefis ichen Sauptquartier ausgegangen find, namentlich bie gu ben Gefechten von St. Lucia am 6. und Boito am 22. Mai; bem Sachverftanbigen fann es nicht entgeben daß fie gang entschieben den Charafter von Dispositionen zu Erercir-Manoeuvren an fich tragen. Und gang baffelbe laßt fich von febr Bielem fagen, bas in ber ruffischen Armee mahrend bes Keldauge 1828 verfügt murbe.

Kur Toll maren biefe Uebungen bei alle bem in mehr ale einer Beziehung von Rugen. Die Dispositionen und Zeichnungen mußten natürlich immer vorher bem Raifer vorgelegt und umftanblich erlautert werben; babei wurde Toll bem jungen Landesherrn perfonlich als ein vielversprechender Offizier befannt, was in Rugland gewöhnlich entscheibend ift für die Laufbahn auf die man hoffen darf; man ward überhaupt aufmerkfam auf ben talentvollen jungen Mann, bem balb allgemein große Renntniffe zugetraut wurden. Schon bei Belegenbeit jener früheren Uebungen unter Ramensty, mit benen man fich nicht aufrieden zeigte, mar Toll von allen Betheiligten allein burch eine Belohnung ausgezeichnet worben. Er hatte namlich, wie bas in Rusland nuch in Beziehung auf friegerisches Berdienft üblich ift, einen Dieselbe Belohnung wurde ihm auch biesmal Brillantring erhalten. zu Theil, und ber Raifer hatte ihn fo fehr fchagen gelernt, bag er ihn, mas bamals burchaus nicht etwas Bewöhnliches mar, öfters freundlich anrebete, wenn er ihm in ben Strafen von Betereburg begegnete. Much entspann fich feit ber Beit zwischen bem Furften Wolfonsth und Toll bie Art von Freundschaft bie öftere vorkommt zwischen einem in hoher Bunft ftehendem Mann, bem bie Berhaltniffe unabweisbar als eine Nothwendigfeit, eine bedeutende Stellung anweifen, und einem Untergebenen, ber mit seinem Talent für ihn eintritt wo es gilt.

Dann wurde Toll auch burch biefe Beschäftigungen zuerft wieber auf bas Studium geführt. Rutusow hatte ein mahres Wort tefprochen, indem er fagte : " bie Wiffenschaften folgen Dir nicht aus bem Cadetten=Corps. " Die meift gang mechanischen Beschäftigungen, Die ihm mahrend bes Friedens als Dienst aufgeburdet wurden, ließen nicht viel Zeit zu anderen Arbeiten, und waren nichts weniger als geeignet, ben Beift zu regem Streben zu erweden. Es fehlte auch sonst so ziemlich jedes anregende Element, ba fich in ber ruffischen Armee bamals, wie man ohne die mindefte Uebertreibung fagen fann, eigentlich Riemand mit theoretischen Studien beschäftigte. begnügte sich mit ben Renntniffen, bie er im Cabetten-Corps erworben hatte, Niemand las, die militairische Literatur war in Rugland in dem Grabe unbefannt, bag man wohl Muhe gehabt hatte unter ben Offigieren auch ber sogenannten wiffenschaftlichen Corps Jemanden gu finden, namentlich unter ben Eingeborenen, ber zu fagen gewußt hatte, woraus sie benn eigentlich bestand. Durch seinen Dienst bei Kamensty füblte sich Toll veranlaßt bem Zusammenhang ber Dinge im Kriege weiter nachzusorschen, und seinen Gesichtskreis in dieser Beziehung zu erweitern. Tempelhof's siebenjähriger Krieg wurde sein Studium, — und mußte es zunächst im Grunde wohl auch werden, da Punsegur und mehr noch ber noch serner stehende, merkwürdige Feuquières versaltet schienen. Indessen, da Toll boch eigentlich nicht das Bewußtssein eines Mangels hatte, da ihm, bei der sehr hohen Meinung welche das russische Heer von sich selbst hegte, noch weniger einfallen tonnte, daß diesem Heer und seinen Führern etwas Wesentliches sehlte, sührten diese Bestrebungen ihn für jeht nicht erheblich weiter. Es besdurfte einer ernsthafteren Krisis, um seinen Geist und sein Talent zur Reise zu bringen.

## Bweites Kapitel.

## Feldzug in Mahren 1805.

Die allgemeinen Berhaltniffe. — General Graf Burhowden. — Marfc nach Mahren. — Kaifer Alerander und General Wehrother. — Schlacht bei Aufterlis.

Ein Jahr verging und bas russische Heer wurde von neuem zum Rampf gegen bie wachsende, um sich greisende Macht Frankreichs ausgesendet. Die Revolution Frankreichs war in ein neues Stadium gestreten, in dem sie entschieden ab. und rudwärts geleitet schien. Richt blos die Träume jener durch eine falsche Vorstellung vom Alterthume geblendeten Männer, die vergessen hatten, daß der Mensch hienieden zum Ringen und Streben, nicht zum Besien und Genießen bestimmt ift, und durchaus ideale, utopische Justände zu verwirklichen hossten, waren in tragischer Weise vernichtet, wie sie mußten: nicht blos der Bahnstnn, der daneben zerstörend wuthete, hatte sich erschöpft und

jucht sich anderer Mittel bediente als er; die ihre Größe auf einem anderen Boben bauen wollten.

Dem Anschein nach ftand ber Kampf zwischen alter und neuer Beit nun ftill; es war bie Rebe nicht bavon; nur um ben rabuliftifc gedeuteten Inhalt ber Bertrage handelte es fich, um ben Befisftand ber verschiedenen Regierungen, materielle llebergriffe, und um bas vielbesprochene europäische Gleichgewicht - : furz um alle bie Dinge mit benen bie Cabinete-Bolitif feit lange her gewöhnt mar fich zu beschäfe tigen. Freilich trat, nicht immer gesehen , noch weniger anerfannt, ein neues Element in ben Rampf ein, ba nicht bloß bie Dynaftien, fonbern auch bie Bolfer fich burch Rapoleon's folbatische Brutalitat beleibigt und mighandelt, in ihrer Burbe und Celbftftandigfeit gefranft fühlten. Aber bie leitenben Diplomaten, weit entfernt fich biefem machtigen Gles ment redlich anzuvertrauen, wollten lieber von feinem Dafein nichts wiffen, ba ihnen folden Erscheinungen gegenüber unheimlich zu Ruthe wird, ober fuchten es nur hin und wieber theilweife, foweit man hoffen burfte es vollfommen bienftbar zu erhalten, mit ichuchterner und argliftiger Salbheit zu benugen.

England sah sich nach furzer sieberhafter Ruhe in einen neuen Kampf mit Frankreich verwickelt, und suchte auf bem Festlande ein Bundniß gegen Napoleon zu Stande zu bringen, um die drohende Gefahr von seinen Ruften zu entsernen, die wenigstens Alles in peinlicher Spannung erhielt. Welcher Dienst war Napoleon dadurch geleisstet daß ein solches Bundniß zu Stande kam! — Er war sogleich aus der peinlichen Lage befreit, in der er sich entweder auf ein höchst missliches, underechendares Unternehmen, eine Landung in England, einslassen, oder sich dadurch bloßstellen mußte daß die ungeheuren, geräuschvollen und prahlerischen Rustungen an der Nordfüste Frankreichs zu nichts führten. Es war nun ein anderer Feind vorgeschoben, den er bequem sassen sonnte, dem gegenüber sich ein Sieg und der vollstänzbige Preis eines Sieges erkämpsen ließ.

Schon ale England noch im Frieden mit Frankreich war, fast feit bem Augenblid, wo er die Regierung antrat, hatte sich ber Raiser Alexander bemuht ein Bundniß gegen Rapoleon zu Stande zu bringen, und ein Ereigniß, das für einen Diplomaten vom reinsten Baffer nur

ein erwünschter Gegenstand für halboffizielle Declamationen bei offiziellem Schweigen sein konnte; in Beziehung auf welches ber öfterzeichische leitende Minister, Graf Kobentzl, dem französischen Gesandten sagte: er begreise daß es politische Nothwendigseiten gebe —: bei schnöde Mord des Herzogs von Enghien nämlich, siel bei dem jungen Beherrscher Rußlands wirklich und im Ernst schwer in das Gewicht. Ein Bündniß, zunächst zwischen England und Nußland, wurde endlich em 11. April 1805 geschlossen, Schweden trat sogleich bei, Desterreich am 9. August.

Der Operationsplan, ber in Wien unmittelbar burch ben ruffiichen General v. Wingingerobe und die öfterreichischen Relbmarschall-Lieutenante Fürst Schwarzenberg und Dad ausgearbeitet wurde, hatte in mancher Begiehung Aehnlichfeit mit tem 1799 gu Grunde gelegten. Auch jest follten entfernte, weitgreifente Direrfionen ber Enticheis bung auf bem eigentlichen Schauplat bes Rrieges ju Sulfe fommen. Englander und Ruffen im Berein follten Reapel von frangofischer Berrichaft und Befagung befreien, und von Guben ber gegen ben Bo vorbringen; mahrend auf ber anderen Seite, weit im Norben, ein gemifchtes heer von Ruffen, Englandern, Sannoveranern und Schweben, auf ber Infel Rugen versammelt, von bort zur Eroberung von hannover hervorbrechen follte. - Auf bem eigentlichen Boben bes entscheibenben Rampfes follte ein öfterreichisches Seer von 142,000 Mann in Italien junachft Beschiera und Mantua erobern; andere 53,000 Mann hatten bie Aufgabe in Tirol bie Berbindung zwischen Deutschland und Italienzu erhalten; ein brittes heer in Deutschland, 89,000 Mann ftart, war bestimmt am Lech ein Sulfeheer von 90,000 Ruffen zu erwarten, um bann mit diesem vereint durch Schwaben in die Schweiz einzubringen, wohin fich bann auch Defterreiche italienisches Beer wenben sollte; und dann fonnte von hieraus in einem zweiten Feldzuge Franfreich an seiner vermeintlich ichwächsten Seite, burch bie ehemalige Freigraffchaft Burgund angegriffen werben. Ronnte man Preugen bewegen bem Bunte beizutreten, fo follte ein ruffifchepreußisches Seer nach Solland ober an ben Mittelrhein gefendet werden, um ba, man wußte noch nicht recht genau was, vorzunehmen. Das Gange scheint fogar balb noch mehr bem Ungewiffen verfallen zu fein, benn furz vor bem Ausbruche ber

Keinbseligkeiten fand man es ploglich zwedmäßig, die Reutralität ber Schweiz anzuerkennen. Damit war dieser erste Operationsplan aufgegeben; was aber nun eigentlich geschehen sollte, darüber gingen die Bestimmungen, so viel sich aus Danilewsty's Werk entnehmen läßt, gar sehr ins Allgemeine. Die österreichische Armee in Italien sollte den Krieg angriffsweise führen; die an der Donau vereinigten Desterreicher und Russen den Feldzug in Schwaben eröffnen, und dann über dem Rhein gehen. Außer dem Angriff auf Reapel stand dabei ein Kriegszug von Hannover, von dem nördlichen Deutschland aus nach Holland, in entsernter und sehr schwankender Aussicht.

In ben Augen bes Raifere Alexander war, wie man wohl fieht, bie Hauptaufgabe, über bie alles Undere einigermaßen vergeffen und verfaumt wurde, Breugens Beitritt zu dem Bundniffe gegen Franfreich berbeizuführen. Er follte erzwungen werden, um welchen Preis es auch fei, und bie Mittel murten nicht allzu angftlich erwogen. Berabredung daß ein verbundetes Beer aus bem damals ichwedischen Pommern nach Hannover vordringen follte, war fehr auffallend, ba. bies Seer nothwendigerweise ein Gebiet burchziehen mußte beffen Reutralität unter preußischen Schut geftellt mar. Seltsamer noch ale bie Nichtachtung eines selbftftanbigen Staates bie ichon barin lag, mar ber zweite Artifel ber von Wingingerobe und Dad getroffenen Berabrebungen. Bon ben 100,000 gur Berftarfung bes öfterreichischen Seeres bestimmten ruffifchen Rriegern follte nur bie Salfte an ben lech ruden; bie anderen 50,000 Mann follten von Bohmen aus Breugen bedroben, und zusammt einem anderen 40,000 Mann ftarfen, an ber Oftgrenze bes preußischen Polens aufgestellten ruffischen Beere, ben Durchmarich burch bas preußische Bebiet erzwingen; man verabredete fich zu broben baß man die Grenze ohne weiteres mit Gewalt überschreiten werde, wenn Preußen die Erlaubniß bazu verweigere. Der junge Raifer trat boch fur bas Bolferrecht, und bie Unabhangigfeit ber europäischen Staaten, gegen Franfreiche Uebergriffe in Die Schranfen.

Die Fürsten bes submeftlichen Deutschlands, auf beren Seere man auch einigermaßen gerechnet hatte, marfen sich Frankreich in bie Arme, theils aus Feigheit, weil sie in Napoleon ben Sieger im Boraus erfannten, theils weil sie von bem Machtspruche bes Fremben auf

Roften ihres Baterlandes bynaftische Bortheile hofften. Alle Anordnungen von Seiten ber Berbundeten maren auch ber Art, bag bem unbefangenen Buschauer ber Erfolg nicht einen Augenblid zweifelhaft fein fonnte, wenngleich natürlich Navoleon's genigles Auftreten nicht vorher ju feben mar. Schon feit einem Jahr und langer hatte Defterreich jaubernbe Ruftungen begonnen, und ben nicht eben glücklichen Borwand, die angebliche Rothwendigfeit eines Schupcorbons gegen bas gelbe Kieber, benütt um eine ansehnliche Dacht in Italien zusammen-Man hatte also genug gethan um Franfreich berauszuforbern und aufmertfam zu machen; ba man aber noch feinesweges gang jum Rriege entschloffen mar und Franfreich zu reigen fürchtete, that man nicht genug um wirflich geruftet zu fein ale es Beit mar. Den 9. August trat Defterreich erft bem Bundnig entschieden bei , und nun follte in wenigen Wochen nachgeholt werben was jum Theil feit einem Jahr und länger verfaumt mar. Jett follten bie Regimenter vollzählig gemacht, und zum Theil erft aus bem Innern bes Reichs an bie Granzen gezogen werben, und ale ob es an allen unvermeiblichen Echwierigkeiten und Beranlaffungen zu Unordnungen nicht genug ware, wurde, ben Vorschlägen bes Generals Mad gemäß, innerhalb biefer turz zugemeffenen Beit, auch noch eine ganzliche Umbildung bes öfterreichischen Rufpolfs vorgenommen. Die 20 Companien eines Regimente bie bie bahin, wie fpater wieder und bis auf die neuefte Beit herab, brei Bataillone (zu feche Companien) und 2 Grenadicr-Companien gebilbet hatten, wurden nun in funf Bataillone zu vier Companien eingetheilt. Der neuen Formen gewohnt zu werden, bazu blieb natürlich durchaus feine Beit, ba bas nach Oberbeutschland bestimmte Beer, noch ehe alle ihm befrimmten Regimenter und Mannschaften herbeigetommen waren, icon am 4. September, aus feinem Berfammlungslager bei Bels nach Baiern aufbrechen mußte. Dies geschah weil England, bas ben Feind um jeben Breis aus feiner Nahe entfernt wiffen wollte, immer bringenber ben Beginn ber Overationen verlangte, und bann auch weil man ben Churfurften von Baiern mit fich fortzureißen, ober fein Beer gu entwaffnen hoffte, mas Beides der gagenden Salbheit miglang. Dbgleich augenscheinlich zu schwach um bem Sturme allein zu begegnen, eilte bas übel berathene öfterreichische Seer nach Ulm, biefem "ftrategi=

fchen Bunft." — beffen Befit man entscheibenb glaubte; bort fant es feis nen Untergang, ohne baß feine Bernichtung bem Beherrscher Frankreichs auch nur eine Schlacht, einen irgend bebeutenben Rampf gefoftet hatte.

Bas in Rußland angeordnet wurde, war auch nicht Alles sehr zweckmäßig; man war der Unordnung nicht Herr geworden; die Regismenter waren nichts weniger als vollzählig; es sehlte baran sogar sehr viel; tennoch wurden unmittelbar vor dem Kriege zwei Reiter= (Drasgoner=) und neun Infanterie= (steben Musketier= und zwei Jäger=) Regimenter neu errichtet. Rur ein kleiner Theil der vorhandenen Streitsfräste wurde unmittelbar an den Lech gesendet; zwei Drittheile derselben dagegen zu drohenden Anstalten gegen Preußen verwendet. Die Garden vollends, ebenfalls an den Lech bestimmt, verließen Petersburg erst am 3. September n. St. Indem man auf diese Weise ein doppeltes Ziel zu gleicher Zeit versolgen wollte, richtete man sich so ein daß man tas eine wie das andere versehlen mußte.

Uebrigens muß fich ber Berfaffer biefer Denkwürdigfeiten wohl Blud bazu munichen bag ihm nicht vbliegt eine vollständige Geschichte bes Feldzugs 1805 zu schreiben. Diefe Aufgabe ift vor ber Sand wohl gar nicht in genugender Beise zu lofen , und bei ber Bendung welche die Dinge in ber neuesten Beit wieder genommen haben, ift auch gar nicht zu erwarten bag bie Materialien zu biefer Geschichte, namentlich von öfterreichischer Seite, in irgend ausreichender Bollftandigfeit an bas Tageslicht fommen fonnten. Man sehe nur bie Geschichte biefes Feldjuge in ber bekannten " Beschichte ber Kriege in Europa seit bem Jahre An Fleiß und Belesenheit wird nicht leicht Jemand die Berfaffer biefes Werfes übertreffen ; nicht bie fleinfte Notig, bie fich irgendwo in Zeitschriften findet, ift ihrem Blid entgangen, und außerbem ftanden ihnen höchst merthrolle handschriftliche Materialien zu Gebote; und wie ludenhaft und in mancher Beziehung ungenügend ift die Darstellung bennoch geblieben. Ueber Alles mas bie ruffische Armee betrifft, hatte freilich ber General Danilewofy fehr vollständig Ausfunft geben fönnen, wenn ihm barum zu thun mar; aber bem schwebten bei seiner Schriftstellerei immer nur burchaus subjective 3mede vor, und er hoffte fie am beften burch vorfichtiges Schweigen über vielerlei zu erreichen, ober baburch bag er ben Thatsachen in einem gewiffen gegebenen Sinn

ein wenig nachhalf, ober sie auch wohl ganz umbilbete. So erfahren wir benn von ihm nicht einmal wie start benn eigentlich bas russische heer und seine verschiebenen Abtheilungen auf bem Rampsplate erschiesnen, was er boch sehr leicht ermitteln konnte, ba ihm alle Archive Rußslands zu Gebote standen, und auch ohne Zweisel wußte.

So wenig wir alfo hier auf die Einzelnheiten bes Feldzuges an ber Donau eingeben fonnen, sei es boch vergonnt eine Bemerfung über ben General Dad einzuschalten; fie fann vielleicht bienen manches öffentlich über ihn gesprochene Wort zu berichtigen, namentlich auch was in einem viel gelefenen und mit vollem Recht fehr hoch geachteten Berfe, in bes wurdigen Schloffer "Beschichte bes achtzehnten Jahrhunderts " über ihn gesagt ift. Bon ben Umständen in bieser Beziehung begunftigt, glaubt ber Berfaffer biefer Denfwurbigfeiten über Rad's Berfonlichfeit, die ihn aus mehrfachen Grunden intereffirte, beffer unterrichtet ju fein als Schloffer. "Die Englander bewirften dann, " fagt biefer berühmte Geschichtschreiber, "daß ber unglückliche Rad wieder ein Sauptcommando erhielt, und die Ariftofratie Defterrichs war zufrieden, weil dieser sich vor ihr tief bucte und ihre Anmafungen und ihren Ungehorsam bemuthig ertrug. Mad war unftreitig sehr gut in der Kriegskanzlei; er war ehrlich, das beweist die Armuth worin er von 1806 bis 1814 lebte, Die Solbaten liebten ihn; aber Kelbherrnblid, Begeisterung, schneller Entschluß, Unverzagtheit in geführlichen Lagen war feiner fich bem ftolgen Abel ftete unterordnenben Ceele gang fremb. Er bulbete baber einen jungen Erghergog über fich, der feinem Ropf und bem Ginflüstern seiner Umgebung folgte, er hatte im Seer fein Unsehen, weil jeder ber vornehmeren Benerale und Oberiften fich über den Mann ohne Geburt erhaben glaubte. " (VI. Bb. E. 600.) — Es ift Bahres in diefen Borten, aber ber Irrthum überwiegt, und im Bangen ift bas hier entworfene Bild ein falfches. wird noch verfehlter wenn Schloffer an einer anderen Stelle (S. 622) bingufügt, bag Dad, " bie Seele eines Unteroffiziers " bei jeber Belegenbit verrieth. Dad mar ein Dann von fehr achtungswerthem Chatofter und ritterlicher Befinnung ; fein Befühl für feinen herrn und Rais fer Franz war ein idealifirendes, enthuftaftisches, fehr weit entfernt von der "Ergebenheit" gewöhnlichen Schlages, Die meift ein Bemifch von

Schlaffbeit unt Celbitfucht jur Grundlage bat. Sehr wenige ! ichen nur befümmerten fich um Rack und wußten was er that t ließ, nachdem er vom Kriegsgericht verurtheilt und vom Schanblab öffentlichen Lebens verschwunden war; doch leben wohl noch einiges ter Thatsache befannte Bersonen, Die bezeugen tounten wie ber Mi vergeffene, in beschränften Umftanben lebenbe nebgigjabrige On einen jungen Mann ber in feiner Begenwart unehrerbietig vom Frang gesprochen batte, in bochfter jugendlicher Entruftung aum M fampf forberte, und wie ichwer es war ben gurnenben alten Genti beidwichtigen. Daß Dad ein in vielfacher Begiebung fehr ben Mann mar, bafur burgt ichon fein Emportommen ; benn ohne beit tendes Berdienst erhebt fich ein Mann ohne Geburt und ohne einfil reiche Berbindungen nicht leicht irgendwo aus fo untergeordneten haltniffen, wie die feinigen uriprunglich maren, zu Stellen bie! Staate entscheibenben Ginfluß gemabren. Der Kelbmarichall hatte ihn bem Raifer Joseph als einen Mann vorgestellt, bem er einft Defterreiche Beere anvertrauen fonne; ale Loudon, ber gen feine Urfache hatte Lacy für feinen Freund zu halten, im Turtentel ben Dberbefehl übernahm, betrachtete er naturlich Dad, als ben So ling Lacy's, mit Burudhaltung und Digtrauen; bennoch aber wi Mad das Borurtheil zu besiegen, Die Achtung und bas Bertrauen Siegers von Belgrad zu gewinnen. Jest war es Riemand gering als William Litt ber entschieben verlangte bag Er an die Spige Beeres gestellt merbe. Auch die öfterreichische Urmee im Gangen b lange Beit eine fehr hohe Borftellung von ihm, und wenn er auch et großen Theile ber Generalität nie genehm mar, festen Colbaten Offiziere niederen Ranges ein um fo größeres Bertrauen in ihn; er im Sahre 1794 wieder bei ber Armee in den Riederlanden erich nachdem ihn im Laufe bes vorhergebenden Jahres eine Rabale verbri hatte, erwachte eine neue Buversicht im Beerc, und Soldaten und & giere wiederholten laut, Diefer eine Mann fei achtgigtaufend Str werth. Die liebenswürdigen und achtungswerthen Gigenschaften fei Bemuthe waren Urfache bag bie Offiziere, bie feine perfonliche Un bung bilbeten, jum Theil fehr ausgezeichnete junge Leute, ihm großer Ergebenheit anhingen ; fo ber geiftreiche Furft Morit Dien

in und Heinrich von Lebzeltern (später Feldmarschall-Lieutenant im benieur-Corps), weniger vielleicht Graf Latour (1848 als Kriegs-liifter ermordet) — und sehr viel gehörte dazu den Glauben an lad's Feldherrnberus bei ihnen wankend zu machen. Das Alles mußte inen Grund haben.

Mad mar wirklich in einem fehr hohen Grade ein geiftreicher Daraus folgt aber noch gang und gar nicht bag er gum leger, ober vollende jum Feldherrn geboren mar. Man fann bie Imschen vielleicht überhaupt ihren geistigen Befähigungen nach in ri Rlaffen eintheilen: in folche bei benen eine schöpferische Einbilnastraft überwiegt, und in folche bei denen der Beift der Rritif vorunschend ift. Dichter und Runftler geben aus ber ersteren Klaffe berw, Befchichtschreiber und Felbherrett-aus ber zweiten. Mack gehörte an entschieden der ersteren an, und war in solchem Grade mit einer Shaften Ginbildungefraft begabt und von ihr beherricht, daß man ihn wehl , wenn man sich hart ausdrücken wollte , einen Phantasten nen-Der scheinbare Ibeenreichthum, ber ziemlich naturlich folder Quelle floß, bie Unendlichkeit der Combinationen die er in winem Augenblicke zu übersehen und zu beherrschen schien, das große Material bas ihm vermöge feiner Belefenheit und eines vortrefflichen Bebachtniffes immer zu Bebote ftand, bie Fulle ber muftischeftrategischen Beisheit —: bas war es auch eigentlich wohl mas blendete und be-Bei einer gewiffen Reigung jum Enthusiasmus hatte er bann tinen ftarfen Glauben an bie Schöpfungen feiner Einbildungefraft; Die bermegenften Boraussegungen wurden in seiner Borftellung fehr leicht m gang ausgemachten Birflichfeiten, auf bie er mit einer Art von begeisterter Buversicht baute. Wie leicht ein folder Mann zu täuschen war, wenn man bem Bange feiner eigenen Ibcen folgte und mit geichidter Sand nachhalf; wie leicht irgend ein wirflich zufälliger Umfant, ober ein wie zufällig gegebener Wint eine ganze Reihe von fuhnen Trugschluffen in seinem Geifte hervorrufen konnte, ift barnach wohl leicht zu ermeffen. Aber je mehr er fich in gehobener Stimmung zuver-Rotlich fühlte in einer Belt ber Traumgestalten und Sirngespinnfte, befto ichredlicher mar bag Erwachen, wenn bann endlich die Wirflichfeit aus ben Wolfen und Nebeln hervortrat in die er selbst fie dem eigenen

111

b

M

K

3

ď

Blide verhüllt hatte, und plöglich in ihrem Ernst und ihrer Macht vor ihm stand. Da er weit entfernt war einen festen Character zu haben, seine lebhafte Einbildungefraft ihm vielmehr dann wieder alle Schreden und Gefahren verdoppelte, verlor er sehr leicht ganz die Fassung, wie das solchen Sanguinisern wohl zu geschehen pflegt, und konnte vollskommen haltungslos der Spielball eines Jeden werden mit dem er sich auf ein Hins und Herreden einließ, und der seinen Seelenzustand zu benühen wußte.

Run fam noch bagu bag Mad fich, wie bie meiften gelehrten Rrieger feiner Beit, fehr weit in jene burchaus verkehrte Unficht vom Arieg hinein ftubiert hatte, die seit Friedrich des Großen Keldzügen herrschend geworden mar, und beren Wesen in den Schriften des Genes Der berühmte Clausewit meint rale Cloyd am faßlichsten hervortritt. zwar baß von ber Bucherweisheit nur fehr wenig in bas Leben übergeht, wir möchten ihm aber barin boch nicht unbedingt beiftimmen. Es hatte, wenn bem wirflich gang fo mare, wohl nicht fo viele Beifpiele unseliger Keldzuge unter ber Leitung gelehrter Offiziere gegeben. Die Entscheidung im Bangen mar 1805, wie bas Jahr barauf in bem Kriege gegen Breußen ohne Zweifel in ben allgemeinen Berhaltniffen gegeben, gang fo aber, wie wirklich geschah, konnten fich bie Ereigniffe gewiß nicht gestalten, wenn nicht Mad, Weprother, ber Bergog von Braunschweig, Maffenbach und Phul, einer wie ter andere, gerade in biesen seltsamen theoretischen Vorstellungen befangen maren, beren eigentliches Wesen darin lag daß sie den wirklichen Rampf, das Gefecht, nicht als bas Mittel anerfannten bas unmittelbar zum 3med, nämlich zur Entscheidung führt, sondern ihm nur eine mittelbare Bedeutung zugestanden, insofern es, siegreich, zu Berhältniffen führte, von benen man die Entscheidung eigentlich abhängig glaubte; biefe suchte man vorzugeweise in dem Befit gewiffer geographischer Buntte, die als strategische bezeichnet wurden. Go glaubte Mack den Besit von Ulm für ben Krieg im füstweftlichen Deutschland entscheibend, in einer Beise die nur einem bethörten Enthusiasten und Systematiker eigen sein fann; die Wichtigfeit bes wirflichen Sandelns und feiner Kolgen im Ariege war ihm barüber nur allzu fehr in ben hintergrund getreten, und über die Zeit und die Mittel die ihm zu Gebote ftanden Ulm,

Ingolftabt und Memmingen ju befestigen und auszuruften, wie er vorhatte, tauschte ibn seine lebhafte Einbildungsfraft auch wieber.

Co war benn Dad in jeber Begichung, trot feines ausgezeichneten Beiftes, wie eigens jum Beerverberber geschaffen und gebilbet : und nun fam noch ein Umstand hinzu der Alles erschwerte und bie unvermeiblichen Reibungen fehr vermehrte. Dad war nicht ein fo bemuthiger Mann, nicht fo gewöhnt fich nach allen Seiten bin zu buden, wie Schloffer glaubt. Es wird ihm in ber oben angeführten Stelle ber Beschichte bes achtzehnten Jahrhunderts jum Berbrechen gemacht baß "er einen Erzherzog über fich bulbete"; ein Beweis baß Schloffer weber mit Dad's bienftlichen Berhaltniffen, noch mit gemiffen, wenn man will fleinlichen, Rothwendigfeiten ber militairischen bierarchie vertraut mar. Mad mar bem Rang nach im Jahre 1805 einer ber jungeren Felbmarschall-Lieutenants in ber öfterreichischen Armee; felbst unmittelbar bei bem Seer, bas unter feiner Leitung an ber Donau auftreten follte, waren mehrere Benerale angestellt die in ber Ranglifte weit über ihm ftanden, und die man nicht glaubte entbehren zu können. Diese Herren ohne weiteres auch ber Form nach unter feine Befehle ju ftellen - : bas ging nicht! es mare unerhört und eine Beleidigung gewesen. Satte man Mad außer ber Reihe zu einem boheren Militairgrad beforbern und fo über alle biejenigen ftellen mollen bie ihm früher Befehle geben durften, fo mare bas Berhaltniß baburch schwerlich ein wesentlich befferes geworben; so lange bie Roth nicht fo arg mar wie im Jahre 1848, fonnte bergleichen in Defterreich nicht möglich werben. Und nun war vollends noch zu beachten baß rufftiche Truppen ju bem öfterreichischen Beere ftogen, und unter bie Befchle bes öfterreichischen Feldherren treten follten, bag bie Befchlehaber biefer Truppen, Rutusow und Braf Burhowden, beibe Generale ber Infanterie waren, und schwerlich Befehle angenommen hatten von Semanben ber in ber militairischen Sierarchie bebeutent niedrigerftanb ale fie felbft; ja bag man ruffifcher Seite bereite ausgesprochen hatte, man werde nur von dem Kaiser Franz oder einem Erzherzoge Befchle Unter biefen Umftanben mablte man einen Ausweg, wie annehmen. er ichon oft in abnlichen Fallen gewählt worden ift, und ohne Zweifel noch fehr oft gewählt werben wirb. Der Form zu genügen übernahm

ber Kaiser Franz selbst die oberste Leitung des Ganzen, und ernannte Mack, der die eigentliche Leitung der Dinge haben sollte, zu seinem Generale Duartiermeister; weiter wurde dann ein Prinz des kaiserlichen Hauses an die Spise des österreichischen Heeres insbesondere gestellt; diesem stand Mack, sobald der Kaiser das heer wieder verlassen hatte, mit sehr ausgedehnter Bollmacht in ganz eigenthümlicher Stellung nicht sowohl zur Seite als gegenüber. So war das Berhältnis ein demuthigendes, nicht für Mack, wohl aber für den Erzherzog, der gleichsam einen Doppelgänger im Oberbeschl mit solcher Bollmacht neben sich dulden mußte. Thugut's oft und laut ausgesprochenem Wahlspruch gemäß: "Un archiduc vaut l'autre!" — hatte man für diese durchaus nicht beneidenswerthe Stellung den Erzherzog Ferdinand von Este erwählt, der schon seiner Jugend wegen keine großen Anssprüche aus Selbstständigkeit machen konnte.

Weit entfernt so unterwürfig zu sein, verfiel Mad vielmehr leicht in entgegengesette Kehler bes Betragens. Leute, die ihn genau fannten, aber nicht eben seine Freunde waren, nannten ihn einen fehr eitlen Mann; gewiß ist wenigstens daß er sich in einem sehr hohen Grade überschätte. Die Art wie der Feldmarschall Lacy ihn vorgezogen, der Raifer Joseph ihn aufgenommen hatte — der Umftand, daß es ihm fo oft gelungen war bedeutenden Dannern eine hohe Meinung von fich einzuflößen — bas Alles fonnte leicht bahin führen. Das Miggeschick, bas er 1794 in den Niederlanden, 1798 in Reapel erfahren hatte, machte ihn nicht irre an fich, benn es ließ fich von feinem Standpunft aus gar wohl baburch erflären, baß bie Bedingungen bie er geftellt hatte, nicht erfüllt worden waren, daß Rabalen feiner Feinde und Richtbefolgung feiner Befehle Alles burchfreugt hatten. Bu Kehlern bes Betragens fonnte bei fo bewandten Dingen felbst ber Ton veranlaffen, ber in ber Literatur ber Josephinischen Beriode, und in ber nachsten Umgebung Joseph's II. herrschte, benn ba war es eine Zeitlang eben Ton zu sprechen, als ob fortan perfonliches Berdienst allein gelten und entscheiben follte. Roch bagu fah Mad feine Zeitgenoffen in Defterreich im Bergleich mit Loubon, besonders aber mit Lacy für ben er mit jugenblicher Begeisterung schwarmte, einigermaaßen als ein vertummertes Epigonengeschlecht an. Stolz darauf, bag er Alles fich selbst

pe verdanken habe, und ohnehin geneigt jede Borftellung bie fich feiner bemachtigte bis zur Uebertreibung zu fteigern, ließ er fich wohl mitunter verleiten zu unrechter Zeit und Stunde einen eimas hoben Ton anzustimmen; er liebte es, ale ber oft verfannte Mann von mabrem Berbienft und Berth, auch vornehmen Berren gegenüber eine geiftige Ueberlegenheit geltend zu machen und fühlen zu laffen. Damit reicht man aber in Defterreich nicht weit. Abgesehen von den zahllosen Schwarmen von "Rittern" und "Gblen" bie fein Menfch fur voll gelten läßt, ift ber eigentliche, wirkliche Abel befanntlich in Defterreich nicht gablreich. Eine Menge ber bedeutenbiten Stellen mußte alfo immer Emporfommlingen zufallen; man fonnte felbft fragen ob im Bangen biefes halb feudaliftifchen, halb bygantinischen Treibens Uris ftofratie oder Bureaufratie überwiege. Der hohe Abel fah auch recht gern Manner aus ben mittleren Stanben in bedeutenden Stellen, befonbere in folden mit benen viele Mühe und Arbeit verbunden mar, insofern fie fich nämlich zu tuchtigen Werfzeugen eigneten, und fich nicht beitommen ließen einen neuen Beift in bas Bange ju bringen. Er war milbe und freundlich gegen einen folchen Mann, und gestattete ihm auch wohl mit vieler Berablaffung in feinen gefellschaftlichen Rreis fen bie Stellung eines Bedulbeten; feine Sitte verbarg mit vieler Schonung was eine folche Stellung Demuthigenbes haben fonnte, fo lange ber Begunftigte felbft nicht burch irgend eine Unvorsichtigfeit ben Schleier gerriß. Rur burfte es einem solchen Mann nicht einfallen Anfpruche auf felbftfandige Geltung zu machen, ober fich bem hoben Abel gleichstellen zu wollen. Das hat, wie es scheint, selbst in ber allerneuesten Zeit auch bem Felbzeugmeister Sannau nicht gelingen wollen. Daß Mad viele Feinde hatte, auch in ben höheren und hochften Regionen, mar bei seiner Art aufzutreten unvermeiblich. Raiser Frang zwar feste ein unbedingtes und unbegränztes Bertrauen in ibn, mit ben Bringen bes faiserlichen Sauses bagegen ftanb Dad fehr schlecht, besonders mit dem Erzherzog Rarl, ber ihm burchaus nicht gewogen mar. Selbft in bem Beer bas er unmittelbar befehligte, erfuhr er vielen Wiberspruch. Doch nicht eigentlich von höheren Offigieren bie ber Ariftofratie bes Raiferreichs angehörten; beren maren überhaupt ba nicht eben viele angestellt, wie ein Blid auf Die Schlachteigenen genialen Combinationen, fonbern lediglich ber beifpiellofen Dit feinem Beer auf bas rechte Ufer ber Dos Berblenbung Mad's. nau übergegangen, war Rapoleon, wie fich aus feinem Briefwechfet gang unzweifelhaft beweifen laßt, zweifach im Irrthum über Dad's Thun und Borhaben; und das war sehr natürlich, denn was Mack wirflich that, fonnte mahrlich fein Mensch vorherseben. glaubte Navoleon die öfterreichische Armee im Rudzug nach Tirol -: bann binter ber Iller versammelt und verweilenb. Ceine Unordnungen bezwecten bem gemäß, querft, eine bebeutente Beeredmacht bei München zu verfammeln, um ben Ruffen ben Weg zu vertreten, mah. rend der Reft seiner Armee bestimmt war theils Ulm auf dem rechten Ufer einzuschließen, theils die Desterreicher gegen Tirol hin zu verfol-Der zweiten Boraussetzung entsprechend, beabsichtigte er etwas spater bas vereinigte Beer gegen bie 3ller zu führen, Dad bort aufjusuchen, und ihm eine Schlacht zu liefern. Das linfe Ufer ter Dos nau blieb dabei vernachlässigt, nur wenige Taufend Mann blieben bort unter dem General Dupont -: eine Abtheilung, wie man fie wohl entfendet um eine nicht fehr bedeutende Festung und maßige Befanung zu beobachten, und felbft diefe murbe am 12. zurudgezogen. In Folge beffen hatte es Mad brei Tage lang, von 11. bis jum 13. October, vollfommen in seiner Macht von Ulm aufzubrechen, und bas Seer burch einen Rudzug nach Bohmen wenigstens bem schimpflichen Untergang zu entziehn. Nichts fonnte ihn baran hindern, wenn er nur die mehr als einmal schwanfend eingestandene Nothwendigkeit ents schieden anerkannte, und nicht immer zu neuen Täuschungen zuruds Napoleon mag nicht wenig überrascht gewesen sein als er endlich erfuhr bag Dad fein ganges heer bei Ulm vereinigt habe und noch immer bort zaudere. Rach bem Bang feiner Ibeen in ben Befehlen an seine Generale zu schließen, muß bas am Abend bes 12. ge-Um den Weg nach Bohmen zu verlegen, die Defterreis ichehen fein. der einzuschließen, mußte bas frangofische Beer bas freiwillig aufgegebene linke Donau = Ufer erft burch das blutige Gefecht bei Elchingen wieber gewinnen; bas geschah erft am 14. fruh. Um Abend Diefes Tages verließ bann ber Erzherzog Ferdinand Ulm an ber Spipe einer fleinen aber gemählten Reiterschaar um fich wenigstens für feine Berson der drohenden Gefangenschaft zu entziehen, da Mad noch immer aus seinen Bunderträumen nicht zu erwecken war, und den Rathschläzgen Bianchi's, den dringenden Bitten des Kürsten Schwarzenderg kein Gehor geschenkt hatte. So spät es nun auch war, gelang es doch dem Prinzen unter Schwarzenderg's Leitung zu entsommen, aber freisich gehörte dazu die äußerste Ansvannung aller Kräfte, und mit einer größeren Abtheilung, mit Fußvolf und Geschüß, wäre der Zug über Geislingen und Aalen wie er ausgeführt wurde, nicht möglich gewessen. Das Unternehmen gelang, obgleich man bei Aalen angelangt, Zeit vertor, weil man einen Augendlick hoffte, sich erst mit Werneck, dann mit Kienmayer vereinigen, und aus geretteten Trümmern ein neues österreichisches Heer bilden zu können. Daß man in solcher Lage daran, nicht bloß an unmittelbare Rettung dachte, macht jedensfalls den Kührern Ehre.

Napoleon aber hatte hier wie bei Krasnoie Ursache auszurufen: Oh! mon étoile! — Das Glück — bamonische Gewalten die außer aller Berechnung liegen, entscheiden sehr viel im Kriege, aber diese Rächte begünstigen mit einer gewissen Regelmäßigkeit den Starken, ten besounen Kühnen —: nie den verwirrt zagenden und rathlos zausdernden. Der große Keldherr hat Glück. Es ist der ernstesten Bestracktung werth, wie diese unberechendaren Elemente des Erfolgs von 1796 bis 1812 immer zu Napoleon's Gunsten in die Waagschaale saleten, im Laufe seiner letten Feldzüge dagegen gar oft gegen ihn. Es ist nicht minder der Betrachtung werth daß solche plöslich vernichtende Unglücksfälle wie die von Ulm, eigentlich nie das Werk des Feindes sind, und wenn er ein Napoleon ware; immer das der eigenen Thorsheit und Schwäche!

Wir fehren nun zu dem zurud was in Rufland angeordner wurde, und mas Toll personlich erlebte.

Schon im Anfang des Sommers war in Wolhynien ein russisches Heer von 54 Bataillonen, 40 Schwadronen, 12 Companien Fuß, und  $2^{1/2}$  Companien reitender Artillerie, 2 Companien Pioniere, 1 Companie Pontoniere und 4 Kosacen-Regimentern unter Kutusow's Oberbesehl versammelt. Das Hauptquartier war in Radzywillow bicht an der Gränze Galliziens. Wenn alle Regimenter vollständig waren, zählte

ð

bies Heer, selbst ben Generalstab und die Stabe ber verschiedenen Abtheilungen, sowie alle Richt-Combattanten überhaupt mitgerechne, 47,193 Mann.

Außerdem rudten beständig neue Truppen aus dem Innern des Reichs in Litthauen ein, und bezogen Quartiere langs der Granze. Diese erhielten vermöge eines Tagesbefehls vom 4./16. Juli die Organisation eines in zwei Corps getheilten Heeres, das unter dem Oberbefehl des Generals v. d. Cavalerie Michelson 90,000 Mann starf sein sollte. Das erste Corps unter dem General v. d. Cavalerie Grasen Bennigsen, dessen Hauptquartier nach Grodno verlegt wurde, sollte 40,000 Mann zählen; das zweite, dessen Hauptquartier nach Breste-Litowsky sam, zersiel wieder in zwei Abtheilungen unter den Generalen Burhöwden und Essen

Burhöwden hatte 30 Bataillone (bas Kanagorische Grenadier-Regiment, die Mussetier-Regimenter Riaschst, Archangelgorob, Pffoss, Perm, Alt-Ingermanland, Wiborg und Kurst, und das 5. und 7. Täger-) — 20 Schwadronen (Elisabethgradische Husaren- und Uhlanen- Regiment des Großfürsten; das später zum Garde-Uhlanenregiment umbenannt wurde\*) — 9 Companien Fuß- und 2 Companien reitenber Artillerie; — 2 Pionier- und 1 Pontonier-Companien — und 6 Kosacen-Regimenter, die zusammen, wenn sie vollständig waren, alle Richtstreiter mitgerechnet, in runder Zahl 30 bis 31,000 Mann aus- machen mußten, worunter 3000 Kosacen.

Effen's Abtheilung bestand aus 9 Bat. (den Efaterinoslamschen und Mossowichen Grenadier- und Schlüsselburgschen Mussetier-Resgimentern) und 20 Schwadronen (den Dragoner-Regimentern Starobubow und Sewerst, nebst dem Alerandrinischen Hufaren-Regiment) die mit der dazu gehörigen Artillerie, über welche nähere Nachweisungen sehlen, in derselben Weise 10,500 Mann betragen hätten. Gines Garde-Division von auch ungefähr 10,500 Mann sollte noch zu dies

<sup>\*)</sup> Und mahricheinlich auch bas Charlowiche Dragoner-Regiment bas Danis lewein nicht nennt, in biefem Fall 25 Schwadronen.

sen beiden Abtheilungen ftogen um fie auf 50,000 Mann zu bringen; Die-verließ aber Betersburg erft am 3. September.\*)

Der Major v. Toll wurde vermittelst Befehls vom 29. Juli/10. August bei dem Hauptquartier des Grafen Burhöwden angestellt, eilte dem gemäß nach Brest-Litowshy, und sah sich hier unter die Beschle eines Generals gestellt, der ihm bisher persönlich nicht bekannt war. Dieser General von der Insanterie Graf Burhöwden, ein Ehstländer von Gedurt, der seine Stellung in der Welt großentheils seiner Berheirasthung mit einer Fräulein Alexenew benannten jungen Dame — einer Tochter der Kaiserin Catharina II. — verdankte, zeichnete sich weder durch großen Ideen-Reichthum noch durch Scharssinn aus. Man konnte ihn eher etwas beschränkt nennen. Und dennoch besaß er Eigensschaften die ihn wohl besähigten größere Massen zu besehligen. Bor Allem eine zähe, nachhaltige Energie in der Ausssührung des einmal Beschlossenen. Unerwartete Schwierigseiten machten ihn nicht irre und brachten ihn nicht zum Schwansen. "Er ließ nicht nach!" wie ein vieljähriger Kriegsgeschährte von ihm zu rühmen psiegte.\*\*)

Wahrscheinlich wohl in Folge ber mannichfachen Berspätungen die nicht mehr viele Zeit ließen, wurde das Verfahren gegen Preußen nicht ganz so eingeleitet wie Mad und Wingingerode zu Wien verabsredet hatten. Man wollte nicht mehr zögern bis dieser neutrale und befreundete Staat auch von Böhmen, aus bedroht werden konnte. Michelson erhielt nun Befehl, im Fall die Erlaubniß zum Durchmarsch durch das preußische Gebiet verweigert wurde, ohne weiteres mit Geswalt über die Gränze zu gehen, und die Preußen, wenn sie sich etwa widersetzen, als Feinde zu behandeln. Burhöwden's und Essen's Abtheilungen sollten darauf das verbündete Heer an der Donau verstärken, Bennigsen, verstärkt durch Preußen das man so gewaltsam in den Dienst der Berbündeten zu pressen dachte, nach dem nördlichen

<sup>\*)</sup> Das ruffische heer hatte eine ber preußischen unter Friedrich Wilhelm II. nachgebildete Berfassung. Die Grenadiers, Musquetiers und Jagers-Regimenter hatten 3 Bataillone zu 4 Companien; die Curassiers und Dragoner-Regimenter 5, die Husaren-Regimenter 10 Schwadronen. Drei Uhlanen-Regimenter hatten je 10, zwei andere nur 5 Schwadronen.

<sup>\*\*)</sup> Gen. v. d. Inf. Gotthart v. Anorring, bei Gilau ausgezeichnet.

Deutschland vordringen. Die Ueberzeugung bie man bald gewann; baß man bei foldem Unterfangen Widetstand, und zwar ernsthaften, von Seiten Breugens ju gewärtigen habe, veranlagte bann neue Menberungen bes Bland. Der Kaifer Alexander machte fich perfonlich auf um nach Berlin ju reifen. Der ruffifche Befandte in Berlin, Alopeus, hatte namlich gemeint, bas mochte wohl bas Befte fein; während die beiden Monarchen sich in der hauptstadt Breußens des persönlichen Verfehrs und einer jugendlich offenen Freundschaft erfreuten, fonnten bann die ruffischen Truppen Die Grangen überschreis ten; ba es alsbann bas Unfehn haben werbe ale gefchehe bas in Folge einer Berabredung beiber Landesherren, murben bie getauschten Breußen wohl bem Beginnen feinen ernftlichen Biberftand entgegen-War einmal so viel geschehen, bam schien nichts mehr ben Bang der Greigniffe bemmen zu fonnen. Man hoffte, bag Breugen, wenn einmal die Reutralität verlett mar, feine Babl haben, und gezwungen fein wurde, fich gang in ble Arme ber Berbundeten zu werfen.

Unter diesen Umständen erhielt Michelson am 18./6. September — zu einer Zeit wo das öfterreichische Heer bereits dis Ulm vorgegangen war, — ausgesertigte neue Vorschriften, denen gemäß er fürs erste nicht weiter gehn, und Bennigsen's Heertheil bei Grodno lassen — Burhöwden's und Essen's Abtheilungen aber, in dem damals Desterreich unterthänigen, sogenannten West-Vallizien — dem Radomer Gouvernement — längs der Pilica aufstellen sollte.

Burhöwden's Abtheilung ruckte bem zu Folge durch öfterreichisches Gebiet an die Weichsel, ging bei Pulawy über diesen Fluß, und bezog auf bem linken Ufer Cantonirungsquartiere. Das Hauptquartier fam nach dem Städtchen Rozienice — nämlich das Hauptquartier Michelson's, der sich versönlich bei dieser Abtheilung seines Heeres besfand. Am 29. September n. St.\*) traf Raiser Alexander selbst in dem nahen Pulawy auf dem Schloß des Fürsten Adam Czartorystiein, dem er damals großen Ginfluß gestattete, weil er ihn in jugendslicher Weise für redlich hielt; dort wollte er die Antwort des Königs von Breußen in Beziehung auf eine persönliche Zusammenkunft ers

<sup>\*)</sup> Bo ein einfaches Datum fteht, ift immer ber gregorianische Ctyl gemeint.

marten. Es mar möglich daß sie abgelehnt murbe; fur biesen Kall hatte Michelfon bereits feine Magregeln getroffen; Die Disposition jum feindlichen Ginmarich in Breußen mar ben Generalen ichon juge-In ber Zwischenzeit wurden glanzende Seerschauen und Baraben in ben Erholungequartieren veranstaltet. Go verlor man bier Die toftbare Zeit mit Dingen Die möglicher Beise zu einem gewiß sehr ungeitigen Kriege mit Preußen führen fonnten, und verwendete bagu bie Truppen, die ale Berftarfung an ber Donau nur allzu nothig gewefen maren. Man bebenfe nur, bag Mad's öfterreichisches Beer idbit mit allen Regimentern und Ersagmannschaften bie ihm bestimmt aber noch nicht eingetroffen waren, faum 80,000 Dann gezählt haben wurde, bei Ulm und an ber Iller aber gewiß nicht über 60,000 Mann unter ben Baffen hatte; bag Rutufom's ruffifche Armee nur 47,000 Mann ausmachte, selbst wenn alle Regimenter vollzählig mas ten - bag bagegen Napoleon eine Macht von nicht weniger als 200,883 Mann an die Donau führte, - ohne das fiebente Armee-Corps unter Augereau, - Milhaud's Reiterei - Die Babener und Burtemberger zu rechnen, Die fammtlich etwas fpater auf bem Rampfplat erschienen. Offenbar liegt in diesem Difverhaltniß — und ber Bolitif Die es herbeiführte — Die hauptsächliche Urfache Des Miggeichide, bas man erfuhr.

Man dachte eben an weitgreifende Diversionen nach Holland und Requel ohne zu berechnen in wie entfernter Beit fie im beften Kall erft wirffam werden fonnten, und verlor barüber ben entscheidenden Rrieges ichauplas an ber Donau aus ben Augen. Auf ben Rrieg mit Breu-Ben war man übrigens, wie es scheint, gefaßt. Es ift als ob man es fich fehr leicht gebacht hatte Breußen gleichsam nebenher zu befiegen und mit fich fort zu reißen. General Danilewolt, ber überhaupt zuweilen naiv ift, theilt eine merkwürdige Stelle aus einem Brief bes Miniftere ber auswärtigen Ungelegenheiten Kurften Abam Czartoryefi "Der Raifer, heißt es in an ben ruffischen Gesandten in Wien mit. biefem merfwürdigen Actenstud, tauscht fich nicht über die Rachtheile, welche ein Rrieg mit Preugen in Diefem Augenblid mit fich führt, aber bie Ehre geht allem Underen vor, und wir murben ben größten Theil unserer Rraft einbugen, wenn fie gleich ju Unfang bes Feldzugs in

Schem Brate fon jemellt murte. Es bart nicht geschehen, bak furong fige, ber baifer von Mumant bane ein Deer porriden laffen, ibe fich in Berron in bemteiben begeben, and fei benn boch am Enbe ir im Billen bie fomas im Breusen gurud gewichen." -.. Convereur Alexandre ne se dissimule pas tous les désavantages n' effre dans ce moment une guerre avec la Prusse, mais l'honneur servant cont. et nous perarrious la plus grande partie de nos forces er ut compromis a ce pour les le debut de la campagne. Il ne art was one : Europe dise, due : Empereur de Russie a fait avancer ne armen, en est andu en personne, et a fini par reculer devant an one in theil in Oritsee. - wenterat Camiemofe glaubte mabre verriffe nort ban im in biefen Worten bie Grefe und herrlichfeit biefonds ihr nangent maintere mas fenn nech barin liegt. merre in tier temertt ju javen. Ihre bear gerat nich bier, neben ner Beiferrem und Selbiffang ofert bemeratuer Staaren bie wen nitem wiener Brotocoll überthe ment his madent Berneuhna ben dem mas man beis Das Berricen ir morem worng unt erffart manche Ermanner im gammeigenten Bert. Das imr gide Unnicht ber Dinge, me ber bermatige Memung bie nan veir fie febet patte, nothwen-Der Berte is main biner jang beit Grifferuch führen mußte ne ver en funktin metre, å eer meeuskatt

Befehl darüber erhielt der von Zurich her nur all zu bekannte General Rimsky : Korsakow, der sich seither auf Kannevaß : Arbeiten gelegt hatte, und dem Kaiser einst — freilich mehrere Jahre später — zu dessen Ramenssest ein mit eigner Hand gesticktes ausgezeichnet schönes Sofa : Polster verehrte \*).

Der Kaiser Alexander verließ darauf am 20. October Bulawy um nach Berlin zu reisen; nachdem er noch vorher besohlen hatte daß Burhöwden, und seinen Spuren folgend auch Effen über Radom, und durch preußisches Gebiet über Ratibor, nach Troppau, Olmüß und Krems zur Bereinigung mit Kutusow vorrücken sollte. Bennigsen wurde zu gleicher Zeit angewiesen über Warschau und Nowomiasto nach Breslau zu marschiren; von dort aus sollte es dann "nach den Umständen" weiter gehen.

Man wendete fich also nun endlich wieder gegen die Donau. aber freilich war jest bereits bas öfterreichische Beer bei Ulm vernichtet, und Rutusom fand man nach mancherlei überstandenen Kährlichkeiten in Mahren wieder anftatt am Inn ober gar am Lech. Danilewoft fagt und leider nicht in wie weit man ju Rogienice und Bulamy von ben Ereigniffen an ber Donau unterrichtet mar. genug bag er über vieles Besentliche mit Absicht schweigt - : er weiß auch wirklich nicht worauf es eigentlich antommt, und was eigentlich in ber militairischen Geschichte eines Feldzuge erzählt werden muß. -Daß Mad am 17. October in Ulm fapitulirt hatte, bas fonnte man freilich am 20. in Bulamy nicht miffen - : aber sollte man auch bas nicht gewußt haben, daß napoleon's heer jum Theil bereits am 7. unterhalb Ulm über Die Donau gegangen mar? - Daß Bernabotte und Marmont vom 3. bis 6. October über preußisches Gebict gegangen feien, bavon mar man auf bem Umweg über Berlin ichon feit feche Tagen unterrichtet; Die Richtung ihres Mariches auf den Theil Der Donau zwischen Ulm und Regensburg war also bekannt. Man scheint

<sup>\*)</sup> Der Raifer Alexander, der unterdeffen um eine Anzahl Jahre alter geworden war, fendete ihm als Gegengeschent ein sehr hubsches Damen : Arbeits : Rastchen, mit Fingerhut, Stickseibe und allem was dazu gehört. —

aber baraus gar nichts gefolgert ju haben, ba man auch jest noch nicht wußte wo man mit Bennigsen's Seertheil hinwollte.

Auch Michelson verließ Kozienice um fich zu Bennigsen zu begeben; einen Monat später wurde er sogar, zu seiner großen Kränkung, ganz von dem unmittelbar auf dem Kriegsschauplat thärigen hem entfernt. Ein kaiserliches Schreiben vom 20. Rovember übertrug ihm nämlich den Befehl über einen Theil der Truppen die sich allmälig unter Korsasow versammelten. Die 35 Bataillone 45 Schwabronen die ihm anvertraut wurden, sollten auf einer Linie von mehr als dreißig Meilen, von Brest-Litowsky dis Brody, zu augenblicklicher Berwendung in Bereitschaft gehalten werden.

Burhöwten's heertheil, bei bem fich Toll fortwährend befand, rudte unter bem alleinigen Befehl bes genannten Generals auf ber vorgeschriebenen Strafe nach Mahren vor, wohin Rutusow bereits zurudgebrangt mar. Die erfte Abtheilung biefer hetanruckenben Berftarkungen vereinigte fich am 20. November bei Wischau mit bem im Rudzug begriffenen Rutufow, nachdem fie gegen breißig Tage gebraucht . hatte um einige fechzig Meilen zurudzulegen. Es wurde aber bennoch mit gutem Grund beschloffen ben Rudjug weiter fortjufegen ; Brunn : und feine Citadelle waren aufgegeben. Um 22. rudte Rutusow in bie Stellung von Olfchan unmittelbar vor Olmus, wo fich auch bie letten Truppen Burhowben's ihm anschloffen, und hier trafen zwei Tage fpater, am 24. endlich auch 10 Bataillone 17 Schwadronen und 1 Artillerie-Bataillon (4 Companien) ber Barbe ein, die in feierlicher Barabe empfangen, und von ben beiben, fcon feit einigen Tagen in Olmut verweilenden Raifern von Rugland und Defterreich begrußt wurden.

Wenn man nun die Nachrichten durchsieht die über bies bei Olschan versammelte Heer vorliegen, bemerkt man leicht mit welchem unverzeihlichen Leichtsfinn General Danilewsky das Material benut hat, das ihm zu Gebote stand wie keinem anderen — benn gerade seine Mitteilungen sind die ungenauesten und unzuverlässigsten. Ihm zusolge zählte dies Heer 104 Bataillone, 159 Schwadronen und 8 Kosacken-Regimenter; da er die darunter besindlichen Desterreicher zu 20 Bataillonen, 54 Schwadronen angiebt — was freilich auch falsch ist —

mußten also die russischen Truppen 84 Bataillone und 105 Schwadronen betragen haben —: wenige Seiten weiter aber weist die von ihm selbst mitgetheilte Ordnung des Heeres zur Schlacht bei Austertis 94 Bataillone, dagegen aber nur 82 Schwadronen nach — im grellsten Widerspruch mit jenen ersten Angaben. Da Kutusow ursprüngslich sechs, Burhöwden vier Kosacken-Regimenter bei sich hatte, sehlen deren jest zwei, und man erfährt nicht wo sie geblieben sind. Dagegen erscheint nun plöslich im Lager bei Olschan und auf dem Schlachtselde bei Austerlis das Charsowsche Dragoner-Regiment, das nach allen früheren Listen weder bei Kutusow's noch bei Burhöwden's Heertheil vorkömmt, noch als mit den Garden heranrüssend, und kein Mensch sagt und wo und wenn, und auf welche Weise es zur Armee gesommen war.

Ueber die Desterreicher ist kein Zweisel. Bon den österreichischen Truppen die sich schon am Inn, erst unter Kienmayer, dann unter Meerveldt mit Kutusow vereinigt hatten, waren ihm nur wenige auf das linke User der Donau und nach Mähren gesolgt. Mit der Hauptsmasse hatte sich Meerveldt auf dem rechten User zu halten gesucht, seine Truppen waren aber bereits am 8. November in dem Treffen dei Mariazell so gut wie gänzlich vernichtet worden. Einige vor diesem Unfall entsendete Truppentheile Meerveldt's hatten sich dei Wien mit mehreren hier zurückgebliebenen oder neugebildeten Bataillonen verseinigt, und waren von doxt unter dem Fürsten Johann Lichtenstein zur Vereinigung mit der russischen Hauptmacht herangerückt, mit der sie sich auch noch während des Rückugs, am 20. dei Poharlit verseinigt hatten. So waren hier 201/2 Bataillone 43 Schwadronen Desterreicher, 15,715 Mann start, vereinigt.

Was die russische Heeresmacht anbetrifft, iert fich ber nachherige &.-3.-M. v. Schönhals in seinem Auffat über die Schlacht bei Austerlit (in der österreichischen militairischen Zeitschrift) in Beziehung auf die Zahl der vorhandenen Bataillone und Schwadronen nur in unbedeutenden Nebendingen, und die ohne Zweisel richtige Zahl von 94 Bataillonen 82 Schwadronen ist nicht eben schwer zu ermitteln. Was aber die Angaben des genannten Schriftstellers in Beziehung auf die Kopfzahl der wirklich vorhandenen Streiter anbetrifft, so erregen

fie fehr große Zweifel. Wie er bie einzelnen Regimenter aufführt maren barunter manche bedeutend mehr ale vollzählig gemefen, und hatten mehr Mannschaft gehabt ale fie nach ben Borichriften follten. Und auch abgesehen bavon fann bas ruffifche heer unmöglich auf bem Schlachtfelbe, 2500 (5 Regimenter) Rofaden mitgerechnet - aber ohne die Artillerie - 68,000 Mann gezählt haben. Denn ungefahr 6000 Nichtstreiter — Sandwerfer, Schreiber, Fuhrfnechte u. f. m. abgerechnet, hatten alle bier vereinigten ruffifchen Truppen, wenn fie gang vollftändig waren, in runden Bahlen 62,400 Mann Rufwolf, 12,800 Reiter, 6500 Artilleriften und 4000 Rofaden ausgemacht. Bebenft man nun bag Rutusow's heertheil in ben früheren Gefechten nach Danilewell's gewiß nicht übertreibenbem Bericht 5840 Dams verloren hatte, und daß Biwachten im fraten Berbft bei angeftrengten Gewaltmärschen und oft mangelhafter Verpflegung ohne 3weifel mehrere Taufende in die Spitaler geführt hatten, fo ergiebt fich mohl bas Schönhale' Angabe nicht richtig fein fann. Diefelbe Berechnung überzeugt und auch daß die Armee felbst mit Ginschluß ber Artillerie und ber i Rosaden auf bem Schlachtfelbe faum 68,000 Mann ftark gewesen sein fann, alle Regimenter mußten benn ale fie auf bem Rriegeschauplas erschienen in einem feltenen Grabe vollzählig gewesen fein - was man bei einem ruffischen heer ber bamaligen Zeit gewiß nicht vorausseten barf. Die Bermuthung , bag bas verbundete Beer auf bem Schlacht. ! feld bei Aufterlig nicht volle 80,000 Mann ftark mar, möchte beinnach h wohl gegrundet erscheinen.

Wie gut General Danilewsty Austunft geben könnte, das sehen wir wenn er beiläusig berichtet daß die 17 Bataillone der dritten Cos i lonne unter Przibyschewski 7563 Mann starf waren. Wir erfahren bei der Gelegenheit daß es Regimenter gab deren drei Bataillone, in Folge des Gesechts bei Schöngraben, auf 709 Mann herabgekommen waren\*) —: aber wie gesagt, er achtet es nicht der Rühe werth ges

<sup>\*)</sup> Nach Abzug ber beiden bei Schöngraben zu Grunde gerichteten Regimenter bleiben für die übrigen 11 Bataillone dieser Abtheilung 5864 Mann. Das giebt 533 Mann für die durchschnittliche Stärke eines Bataillons, wobei man nicht übersehen darf daß darunter sich 2 befanden die eben erft mit Burhöwden herangeruckt,

meuer nachzusehen und uns vollständiger zu belehren, wie man benn jenn immer gerade das Wesentliche vergebens bei ihm sucht. Er sagt mes auch nicht wie viele Geschütze das verbundete Heer führte. Das smuß wohl in seinen Augen nicht des Wissens werth sein, da in keinem feiner militalizgeschichtlichen Werke je davon die Rede ist.

In Folge der Bereinigung mit dem hauptheer wurde Burhome im's Abtheilung, als selbstständiges Ganze aufgelöft; Die Truvpen die i ir angehörten wurden in das heer vertheilt. Es ift wohl nicht überflüssig bran zu erinnern bag bie Gintheilung einer Armee in Armee-Corps und Divisionen, das heißt in Truppenkörper beren jeder, aus Truppen Mer Baffengattungen jufammengefest, ein organisches, ju felbstftanbis gem Auftreten befähigtes Bange bilbet, bamale noch weber im ruffiichen noch im öfterreichischen Seer üblich mar. Die ruffische Urmee war nach althergebrachter Beise, nach einer Schlachtorbnung (ordre de bataille) als Ein einziges, nur in seiner Besammtheit zu handeln beftimmtes, ungerlegbares Gange geordnet; in Borbut, zwei Treffen und Rudhalt (réserve) eingetheilt, wobei man benn als Rormalftels lung bas gefammte Aufrolf in der Mitte, die Reiterei auf beiden Flus geln bachte. Bei bem öfterreichifchen Seer befand man fich in biefer Begiehung, wenn man fo fagen barf, in einer Art von Ueberganges Beder ordnete man bas Gange unbedingt in ber alten und in Bahrheit burchaus veralteten Beije wie bie Ruffen, noch hatte man fich vollständig der neuen Formen bemächtigt, welche bie Feldzüge bes Revolutionsfrieges nach und nach im frangofischen Seer entwidelt hat-Dan fannte feine bleibende Gintheilung der Armee. Mußte fie getheilt merben um einen bebeutenden gantstrich zu befegen, fo zerfiel

und drei andere die mit Generallientenant Rosen's Abtheilung ebenfalls erft vor kurzem auf tem Rriegsschaudlatz eingetroffen waren. Rechnet man die 12 Batailslone die bei Schöngraben hart mitgenommen worden waren zu 300 Mann; — die übrigen 72 Bataillone der Linie zu 520—530; — die 10 der Garde zu 620 (anstatt 660) so kömmt man wohl der Wahrheit ziemlich nahe; 10,000 Reiter (die Linien-Schwadron zu 115, die der Garde zu 140 Pferden) — und 5000 Artilleristen dazu gerechnet ware das ruffische Seer auf ungefähr 63,000 Mann anzuschlagen — die Rosaden ungerechnet, die im fleinen Kriege sehr nüglich, auf dem Schlachtselbe kamm zu rechnen sind.

fie wie bie Umftande erforderten, in einzelne Corps von fehr verschies bener Stärfe und Busammensebung; murbe fie vereinigt, fo verichmand biefe Eintheilung wieder, und man ordnete fie als Ein Ganges bas man aber boch, ben neueren Formen fich nahernd, nicht in Treffen eintheilte, fonbern in Centrum, rechten und linten Flugel. Go fcuf man benn von neuem Abtheilungen bie aus allen Baffengattungen bestanben, und allenfalle jebe fur fich auftreten fonnten; - aber ba bie Gine theilung nicht eine bleibende war, bewegte fich nicht Alles in gewohnt ten, jedem geläufigen Formen, Truppen und Generale maren nicht als ein für allemal jusammen gehörend aneinander gewöhnt; und felbft ben Offizieren bes Sauptquartiere fonnte bie jedesmalige Gintheilung nicht in jedem Augenblid gegenwärtig fein, wie etwas bas fich von i felbft verfteht, und feine besondere Aufgabe für bas Bedachtnif bilbet. Und wie fich überhaupt bie gelehrten Offiziere ber bamaligen Beit - 1 ober vielmehr ber bamale vergebenden - in einer gewiffen Runftliche i feit im Rleinen gefielen; in einer Beisheit bie bei jeber armfeligen Einzelnheit ber Anordnungen eine Menge verschiedener 3mede im Muge hatte, Die alle zugleich erstrebt werben follten, fo liebte es ber > öfterreichische Generalftab auch bas Seer wenigstens zu jebem wichtigen : Act bes Rrieges wieber von neuem in verschiebene Colonnen mit ihren Unterabtheilungen einzutheilen - genau wie es bas fehr icharf t berechnete Bedurfniß gerabe in diesem Fall zu erforbern schien; eben wie zu iedem neuen Spiel die Karten neu gemischt und vertheilt wer-Es bedarf wohl faum ber Erwähnung daß biefe Art bie Trup- h ven zu handhaben, vorzugemeise wenn fie auf ein fo wenig im Großen geubtes Beer angewendet wurde wie bas ruffifche damals mar, befon-- bere viele Erscheinungen ber Unbehülflichkeit hervorrufen mußte.

Auch ber Dberhefehl wurde nun neu geordnet. Der General Rusulow wurde förmlich zum Oberbefehlshaber des vereinigten russischerreichischen Heeres ernannt; die Geschäfte eines Desour-Generals wurden dem General-Abjutanten Kürsten B. Wolfonsth überwiesen; um General-Quartiermeister wählte man den österreichischen General-Major Beprother — und das war eine ganz besonders unglückliche Bahl. Leider war der Feldmarschall-Lieutenant Schmitt, ohne Zweissel der tüchtigste Offizier des österreichischen Heeres, dem sein Ruf und

Unsehen biese Stelle ficherte, in bem Treffen bei Durrenstein geblieben ; Graf Meervelbt ber eigentlich jum General-Quartiermeifter bestimmt war, befand fich auf bem Marsch nach Ungarn; ba verfiel man nun auf Weyrother, theils weil man auch ihn für einen weisen Abeyten ber Rriegofunft hielt, obgleich gerade er in ben früheren Rriegen die bentwürdigen Riederlagen von Rivoli und Hohenlinden hauptfächlich herbeigeführt hatte, - theile weil er ben Ruffen genehm war. Bie wir gesehen haben, mar nämlich Wenrother schon unter Sumorow bem ruffischen Seere beigegeben gewesen, mußte mit manchen Gigenthumlichfeiten biefes heeres Bescheib, und verftand bie ruffischen Generale Er foll übrigens nicht eben arm an Beift und Renntzu behandeln. niffen gewefen fein, boch beweifen bie Thatfachen nur allgu bunbig baß er ein im Felbe burchaus unbrauchbarer gelehrter Spftematifer mar, burchaus befangen in ben ichon gerugten Unfichten vom Rriege. ftand in jeder Beziehung weit unter Mad; als gewandter Emporkömmling etwas zu fehr gewöhnt sich zu schmiegen und zu wenden, machte er es auch hier balb jum Sauptgegenftant feiner Bemuhungen sich bem Kaifer Alexander angenehm zu erweisen. — Toll fam in Folge biefer Beranberungen wieber in bie nachfte Berührung mit bem Kurften Wolfonofy indem er an die Spige ber Kanglei dieses Generals gestellt wurde.

Rutusom's Oberbefehl blieb übrigens eine vollfommen mesenlose Form; biefer General hatte fogar jest weniger Ginfluß auf ben Bang ber Operationen als zuvor, ba eigentlich ber junge Raifer felbft bie Die eher zaghafte als fühne Borficht Leitung im Großen übernahm. bes vorgeructen Alters fonnte freilich bie Anordnungen nicht gut heißen welche die übermäßige Zuversicht ber unerfahrenen Jugend eingab, aber Kutusow mar ein viel zu guter Hofmann, um seine Unficht mit Ernft und Rachdrud geltent zu machen. Er schwieg wenn nicht von Saus aus, boch wenigftens fehr bald, gab nach und ließ gewähren. Die Ausführung bes Beschloffenen einzuleiten und anzuordnen, bagu mar bann Wehrother ale bienftbefliffenes Wertzeug bereit. fonnte fragen warum ber Raifer nicht die Sache vereinfachte und fich felbst an die Spige ber Armee stellte, um fie mit Beprother's Rath ju befehligen, wenn er boch einmal bem alten Rutusow so wenig Ginfluß

gestatten wollte. Aber bie Antwort ift leicht zu finden, und eine Gigenthumlichfeit in Alexander's Character erflart die Sache. Aehnliche Etscheinungen kehrten unter seiner Regierung häufig wieder; er liebte es. 3 gemiffe Dinge unentschieben in ber Schwebe zu laffen, und fich in nicht gang ausgesprochenen Berhältniffen zu bewegen. Das hatte feinen Die vielen guten Eigenschaften bes milbgefinnten, von bem besten Willen befeelten Raifers find in und außer Rußland anerkannt worden; aber wer ihn am besten fannte und am meisten verehrte, mußte boch gefteben bag er nicht frei von Gitelfeit fei. Der Wunich unmittelbar felbst als Felbherr zu glanzen, ben Siegeslorbeer in bie blonden Loden zu winden, war sehr natürlich - aber so zuversichtlich er auch im Anfang glaubte bag ruffifche Tapferfeit, burch feine perfonliche Gegenwart begeistert, Alles vermöge, beherrschte ihn boch burch- . aus die Furcht fich perfonlich eine Bloge zu geben - und ber Gebante schien nicht zu ertragen! Er wollte ben Ruhm in seinen unmittelbaren m Bereich bringen — aber ohne die Wagniß sich perfönlich bloß gestellt 🕳 au feben - und fuchte fich beshalb immer eine Sinterthure offen ju erhalten, zu der hinaus er im Fall eines schlimmen Erfolges wenig. ftens feine Berfon gang aus bem Spiele bringen fonnte. Aufterliß ein glanzender Sieg erfochten, bann erfuhr mahrscheinlich bie Welt der Raiser Alexander selbst habe, jung wie der Cid, ben bis das hin unüberwindlichen Selben bes Jahrhunderts bestegt. Aber es fam anders; ba blieb es benn babei baß Rutusow ben Dberbefehl geführt habe. Der fand es feinem Bortheil gemäß zu schweigen , und außerte nur gegen feine perfonlichen Unhanger und Clienten in geheimnisvollen Worten baß er an bem Unheil nicht schuld gewesen sei, ohne weiter ju erflären wie die Sache eigentlich zusammenhing.

So oft noch über diesen Krieg geschrieben worden ift, so oft ist auch die Bemerkung wiederholt worden, die sich freilich unabweisbar ausdrängt, daß wohl selten im Kriege bas Zaudern so am rechten Ort gewesen ware als diesmal für die Verbündeten in dem Lager von Oleschan. Man stand da in einer starten Stellung in der man nichts zu fürchten hatte; um so weniger da auch Napoleon das Bedürsniß empfand seinen Truppen in der späten Jahreszeit, nach dem raschen Zug von den Ufern des britischen Canals bis nach Nähren einige Ruhe

und Erholung zu gewähren - : und fonnte man nur einige Bochen Beit gewinnen, so mußte fich bie Lage bes Bangen in entscheibenber Selbst abgesehen bavon, mas mohl bas Michtiafte Weise andern. war, daß Breufien bann thatigen Untheil an bem Rampf nahm, hatte man felbft unmittelbar bei dem Sauptheer einige Berftarfungen zu erwarten, nämlich Effen's Abtheilung. Bon Guben her jog ber Ergbergog Rarl mit einem 80,000 Mann ftarten öfterreichischen Seer aus Italien heran, bas schon um bie Mitte bes December bei Wien, in Napoleon's rechter Seite thatig eingreifen und gefährlich werben fonnte. Bon ber anderen Seite fam auch Benniasen naber. Freilich, ba man fo viele Zeit mit Drohanstalten gegen Breußen verloren hatte, trafen beffen Bortruppen nun erft am 13. December in Breslau ein ; inbeffen, man rechnete boch barauf aus feiner Abtheilung und ben wenigen Defterreichern die fich in Böhmen um den Erzherzog Ferdinand gefammelt hatten, ein brittes heer zu bilben, bas in Rapoleon's linke Seite vordringen fonnte, wenn bann bie Entscheidung in Mahren noch nicht erfolgt war.

Aber so Bieles auch für ein bedächtiges Abwarten ber Ereignisse sprach, wurde boch in Olmüß fast augenblicklich, sowie man nur beissammen war, und besprechen konnte was nun zu thun sei, ber vershängnisvolle Entschluß gefaßt, sogleich aufzubrechen, Naposeon aufzussuchen und ihm eine Schlacht zu liesern. Das wurde beschlossen obsgleich fein eigentlicher Grund dafür angeführt wurde, oder werden konnte, als die Beschwerbe bei so rauher Jahreszeit zu biwachten, die man so schnell als möglich los werden müsse, und die Schwierigkeit der Berpstegung. Diese mußte allerdings große Schwierigkeiten haben, da alle für den Krieg in Schwaben angelegten Magazine dem Feinde in die Hände gefallen waren, in Mähren natürlich für nichts gesorgt sein konnte. Die Heeresverwaltung der Desterreicher die, wie gesagt, gar sehr im Argen lag, war wenig geeignet unter solchen Umständen Rath zu schaffen.

Daß General Danilewsth ben unheilvollen Entschluß zum Borrucken vorzugsweise ben Defterreichern zuschreibt, bas liegt in ber Ratur ber Art Schriftstellerei bie er treibt. Ihm zu Folge lag babei eine Absicht zum Grunde bie man als eine verratherische bezeichnen mußte. Die österreichischen Staatsmänner und Krieger sollen nämlich einen Sieg über Napoleon für unmöglich gehalten haben, und barum bemüht gewesen sein ben Frieden um jeden Preis herbeizuführen, um nur den Druck des Krieges und die fremden Heere so schnell als möglich aus dem Lande los zu werden. Es kam ihnen, nach dieser Darstellung, nur darauf an die russische Armee in eine Riederlage zu verwickeln, die dann den Frieden herbeisühren mußte. Nach Beweisen darf man nicht fragen; die sucht man bei Danilewsty immer vergebens.

Woher ber Entschluß zur Schlacht eigentlich fam, barüber fann man keinen Augenblick im Zweifel sein wenn man auch nur bie wenie gen Bruchftude aus Briefen bes Kaifers Alexander und feiner Umgebung gelefen hat, die Danilewofty felbft mittheilt, und es ift gewiß fehr charafteriftisch daß biefer Entichluß gerabe am 24. Rovember gefaßt wurde - : unmittelbar nach einer großartigen Beerschau, zu welcher bas Einruden ber Garben die Veranlaffung gegeben hatte; in einem Augenblick also wo man fich burch ben Glanz biefes Schauspiels in eine gehobene Stimmung verfest fühlte. Der einflugreichfte ber öfterreichischen Benerale, ber Fürft Schmarzenberg, sprach fich fehr beftimmt gegen ben Entwurf aus. Ebenso mar Rutusow bagegen, und meinte man muffe fogar noch weiter zurudgeben wenn bem Mangel nicht anders vorzubeugen fei; er bediente fich babei bes Ausdruck, Napoleon sei ein Feind bem man das Land wie auf einem Schenfteller anbieten muffe. Aber die glanzenden jungen Generale und Flugel-Adjutanten, die friegerisch gefinnten Rammerherrn von benen ber Raiser Alexander umgeben mar, faben die Sache anders an, und überboten ihn felbst sogar an hochfliegender Siegeszuversicht.

Doch mußte ber Aufbruch aus Verpflegungsrücklichten bis zum 27. November aufgeschoben werben. An biesem Tage aber sette man sich in Bewegung gegen bas kaum acht Meilen entfernte Brunn und bas in Erholungsquartiere verlegte französische Heer; die Anordnungen gingen ausschließlich von Wehrother aus, da Kutusow's Einfluß ganz aufgehört hatte. Sie gingen natürlich auch durch Toll's Hände, und wie einst bei der Belagerung von Tortona das österreichische Ingenieurs Corps, so wurde jest der österreichische Generalstad ein Gegenstand seiner aufrichtigen Bewunderung. Er bewunderte daß man so große

Maffen mit so vieler Ordnung und Methode in Bewegung seten und handhaben fonne; Alles schien mit einer Beisheit geordnet die jede Schwierigkeit und jede Möglichkeit vorhersah; alle Bewegungen griffen auf bas schönste ineinander; Alles bis auf bas Kleinfte herab war bestacht. Toll glaubte hier viel zu lernen.

Den 27. feste fich bas Seer in funf Colonnen unter ben Beneralen Wimpfen, Graf Langeron, Przibyszewsfi, Fürst 3. Liechtenstein und Kurft Sobenlobe in Bewegung; Die Borbut befehligte Furft Bagration; ber dritten Colonne folgte ber Raiser Alexander mit der hohes ren Generalität; ihr folgten auch bie Garben als Rudhalt. Man fah auf die größte Ordnung, und bemubte fich fogar wie auf dem Uebungs= plate einherzuziehen, benn was kaum glaublich scheint, und boch auch von Danilewoft bezeugt wird : ben Truppen, bie in Bugen marschirten, war befohlen auf diesem Reisemarsche ftreng in Reihe und Blied zu bleiben, Schritt zu halten, und bie Entfernungen zwischen ben Bugen genau zu beobachten und einzuhalten. \*) Dergleichen fommt in allen früheren Dispositionen Weprother's nicht vor; am wenigsten in ber ihrer Rurge wegen berühmten ju bem verhangnigvollen Borruden auf Sobenlinden; auch tonnte jedenfalls ein friegserfahrener Offizier auf bergleichen nicht verfallen. Ihn trifft alfo in diefer Beziehung ficher fein anderer Borwurf ale ber einer allgu bereiten Wohldienerei, und ben theilt er wie es scheint mit sehr Vielen; benn es ift gewiß auffallend genug ju nennen, bag von allen erfahrenen Generalen feiner feine Stimme gegen folche Unordnungen erhob. Da man fich nun bie Sache auf biese Weise sauer werden ließ, konnte natürlich ein Tagmarsch nicht fehr weit reichen; inbeffen gelangte man boch bis an ben Problitsbach, an welchem fich ber rechte Flügel rechts ber Seerftrage aufstellte; ben linken wollte die Alles berechnende ftrategische Beisheit etwas zurudhalten, damit er in dem offenen Belande nicht allzu fruh fichtbar wurde, er rudte beshalb faum zwei Meilen weit, nach Dobrochau und Brzezowis vor.

<sup>\*)</sup> Bei bem Buge nach ber Champagne 1792, zu einer Zeit als ein breißigs jähriger Friede ben Ernst bes Krieges nur zu sehr in Bergeffenheit gebracht hatte, wurde Aehnliches bei ber preußischen Armee befohlen. Aber gewiß nahm fich bersgleichen 1805, nach ben Bendestriegen, noch sehr viel feltsamer aus als 1792.

Die Spipe bes frangofischen Bortrabs bei Bischau mar nicht verftarft worden, man glaubte beshalb bie eigene Bewegung noch nicht entbedt, und hoffte in Folge beffen eben diefe bei Bischau ftebenbe frangofische Reiterei überfallen zu fonnen. Fürft Bagration wurde mit 56 Schwadronen verftarft um diefen Streich auszuführen, und ber Raifer Alexander begab fich felbst zu ihm. Bagration ließ am 28. feine 216: theilung in brei Colonnen, auf ber Sauptstraße und zu beiben Seiten berfelben, vorruden -: aber wer fo feierlich baher zieht barf wohl faum !! barauf rechnen irgend Jemanben zu überraschen; bie acht Schwabronen franzöftscher Reiter bei Wischau kamen mit einem Berluft von hundert Mann bavon; und auch Murat, ber mit ber hauptmaffe bes feinblichen Bortrabs bei Rausnit ftant, jog fich nach einer furzen Ranonabe gurud ohne es gu einem eigentlichen Befecht fommen gu laffen. Die Racht lagerte bas verbundete Beer in verschiebenen Stafeln bei Rausnin, Lultsch, Mels, Wischau und Toppolan.

Napoleon erwartete, wie es scheint, in bem Augenblicke gerabe nicht einen Angriff ber Berbundeten - und wie follte er auch auf etwas im Ganzen fo Unzwedmäßiges gefaßt fein? — er war baher nicht ganz barauf vorbereitet fie ju empfangen. Rur fein 4. Armeecorps (Soult, 3 Divifionen), bas 5. (Lannes, 3 Divifionen), bie Garben und Murat's Reiterei maren unmittelbar um Aufterlig und Brunn vereinigt. Damit fonnte man feine Schlacht annehmen. Bernabotte ftand mit feiner Abtheilung (bem 1. Corps, 2 Divifionen) und ben Baiern in Bohmen bei Iglau, dem Erzherzog Ferdinand gegenüber; Agyoust mit dem 3. Corps nordwärts von Bien auf ber Rifolsburger Strafe, auf ber er fich allmalig nahern follte; eine feiner Divifionen hielt Bresburg. Alle übrigen Truppen maren weiter vertheilt: Marmont mit bem 2. Corps ftand sublich ber Donau bem heranrudenben Erzherzog Rarl gegenüber; Mortier mit feinem im Laufe bes Feldzugs aus abgegebenen Truppen anderer gebilbeten Seertheil, hielt Wien und die Brude von Mautern befett; Ren mar mit bem 6. Corps in Tirol; Augereau, Die Burtemberger und bie Babener noch nicht in unmittelbarer Nabe. Run ergingen zwar am 28. Abende eilige Befehle an alle irgend erreichbare Truppen - bas heißt an Bernadotte und Davouft - unverzüglich heranguruden, allein fle brauchten Beit um einzutreffen. Bernabotte

آ به آباد

langte erft am 1. December fpat Abends bei Brunn an; Davouft war vollends erft am 2. fruh Morgens in einer Stellung von ber aus er thatig eingreifen konnte, und zwar nur mit ben ihm zugetheilten Dragonern und einer Infanterie-Divifion. Die andere, die aus Presburg berankommen follte, war felbst bamals noch weit zurud. ber Berbundeten mar bagegen am 28. fcon, wenigstens mit feinen Borbertruppen, nicht volle zwei Meilen von bem Gelande entfernt auf bem Rapoleon fein Seer zu verfammeln bachte, und was eben zur Sand par, in engen Quartieren bis jum genannten Abent gusammenhielt. Bingen bie Berbunbeten entschloffen vormarts, fo mußte er naturlich über bie Schwarzama zurudweichen, ohne eine Schlacht zu magen, aber es fragte fich ob er babei nicht in nachtheilige Gefechte verwidelt werben tonnte, und bann ift auch die Schwarzawa nicht ein Fluß ber einen überlegenen und unternehmenden Reind unter allen Bedingungen aufhalten fonnte; rechnet man hinzu von wie verschiedenen-Richtungen ber Rapoleon seine Berftarfungen erwartete, bann fieht man wohl baß bie Berbunbeten möglicherweise, so unzwedmäßig ihr ganzes Unternehmen war, boch wenigstens theilweise Bortheile erfampfen fonnten wenn fie unaufhaltsam im raschen Borbringen blieben. fich einen Keldherrn wie Blücher an die Spige des auftro : ruffifchen beeres, fo erfolgte bas mahrscheinlich.

Einem Manne wie Navoleon fonnten biese: Möglichkeiten wohl nicht entgeben. Er griff um bie ihm nothige Beit zu gewinnen, ju einem Mittel bas er ichon früher, felbft in wirflich miglichen Mugenbliden, bewährt gefunden hatte - : nämlich zu Unterhandlungen. Etmas Unberes als Zeitgewinn beabsichtigte er wohl schwerlich bamit baß er noch in ber Racht vom 28. jum 29. feinen Abjutanten, ben Genetal Savary, in tae Sauptquartier nach Bifchau fendete, ben ruffifchen Raifer zu einer perfonlichen Busammentunft einladen ließ, und behufs biefer Besprechung einen Waffenstillstand von vierundzwanzig Stunden In ber Umgebung Alexander's freilich legte man fich die Sache anders aus; man fah barin ein Zeichen ber Furcht bie man einfloße, bes Schredens ber vor bem ruffifchen Ramen hergehe. General-Abjutant Kurft Dolgorufom ber am 29. mit einer höflich ablebnenden Untwort zu Rapoleon gesendet murbe, wollte, als er zurudfehrte, das ganze französische Heer in der tiefsten Entmuthigung und Ale Riedergeschlagenheit gesehen haben; er meinte sogar Rapoleon selbst babe alle Hoffnung und alle Festigsteit verloren, und erflärte laut der glänzendste Ersolg sei ganz unzweiselhaft; man brauche sich nur zu zeigen und der Feind werde sich zur Flucht wenden wie bei Wischau. Es darf nicht übersehen werden daß Dolgorusow und Winzingerode damals bei dem Kaiser Alexander in besonders hohem Ansehen standen, und den meisten Einsluß hatten.

Aber wenn auch Ravoleon bie Zeit beren er beburfte nicht burch Unterhandlungen gewann, gewährte man fie ihm boch in anderer Beife freiwillig, indem man fich unter Beprother's Leitung in gar eigenthumliche ftrategische Manoeuvres einließ. Es ift sehr zu bedauern bag uns nirgente gefagt wird in wie weit man im verbundeten Beere mit ber Lage bes frangofischen befannt mar. Dbgleich man im eigenen, gut gefinnten Lande Krieg führte, und an Rosaden und sonkiger leichter Reiterei feinen Mangel batte, war man boch febr fchlecht unterrichtet, tas ift gewiß. Inbeffen, Alles bat feine Grangen; eine gangliche Uns wiffenbeit barf man bei alletem nicht voraudieten. Es ift faum moge lich tag man nicht gewußt haben follte, wo ungefähr fich bie Sauptquartiere ber frangonichen Marichalle befanden. Bie batte man nicht wenignens wiffen follen bag Bernatoute mit einer bebeutenben Dacht bei Balau ftant. Marmont jenieits ber Donau; bas Bresburg seit einer Reibe von Tagen burch eine frangoniche Divinon besett fei. Der Setanfe bağ Rapoleon bei Brunn nur einen verbalmiğmäßig geringen Theil feiner Dacht vereinigt baben fonne, fo wie ber biefen Umftanb raid zu benützen, lag nabe. And weiß man bag im hanptquartier ju Bidan, ale am 28. Abente berathen wurte mas nun weiter geideben folle, and ber Boridlag gerate auf bie mabrideinlide Stellung bes Beindes lestquarben, jur Sprache fam ; es ift aber nicht befannt ob unt wie weit gerate bie angeführten Grunte baiter geltent gemacht wurden. Beichloffen wurde einene Anderes, bas funntlicher und ftrategiider ausiab, namlich ben rechem filiget bes franzenichen Gerred zu umiaffen, unt von Wirn unt allen feinen Berbindungen abzuichneiben. Es feller abe eine Bernichtungeschlache geben. Die Antifibrung aber bane viel Gigentbimfiches; man glauter ein feldes Manoruver nicht

taktisch auf bem Schlachtfelbe selbst aussühren zu können —: es sollte schon strategisch eingeleitet sein, und es schien bemgemäß nothwendig bie bisherige Operationslinie — bie Strafe von Olmus nach Brunn — zu verlassen, und links ausweichend auf eine von Brunn über Austerzlis nach Ungarn führende Straße überzugehen.

Wir muffen aber gleich hier bemerten, bag biefe ftrategische Ueberfiebelung boch nur fehr unvollständig ausgeführt wurde, benn man aing nicht auf bie Strafe von Austerlig nach Göbing über, mas vielleicht ein zu großer Bogen schien — sondern auf die gandwege die von Aufterlig langs ber Littama aufwarts nach Ungarisch-Brabisch und burch ben Grofinto-Bag nach Ungarn führen. Die muffen aber zu ber Jahreszeit für ein Beer mit allen seinen Bagenzugen fehr beschwerlich und taum brauchbar gewesen fein. Gepad, Borrathe an Schiegbebarf und mas sonft einem Heereszuge zu folgen pflegt - : bas Alles blieb auch auf ber Strafe von Brunn nach Olmus. Danilewety fagt une amar beiläufig, die Wagenzüge hätten den Befehl erhalten, auf den Rebenmegen die bas Belande zwischen ben beiben Strafen burchschneis ben, auf die neue Operationslinie hinüberzuziehen, aber es bleibt bennoch fehr zweifelhaft ob je ein folder Befehl ertheilt worden, und mehr noch ob felbst ben Tag nach ber Schlacht bei Aufterlit auch nur ein Anfang damit gemacht war. So ziemlich bas ganze Kuhrwesen fiel auf ber Olmüter Runftfrage ben Kranzosen in die Sande, das ift gewiß. Rur bas Gepad bes Sauptquartiers mar nach Aufterlig gelangt, sonft scheint wohl nichts in ber angebeuteten Richtung in Bewegung gemesen zu fein. Man sicht auch baraus wie weit man entfernt war wirklich und im Ernft an ein mögliches Miglingen zu glauben, und daran zu benten mas in diesem Falle wohl zu thun fein möchte - : obgleich am 28. Abende, wie bas in folden Berathungen herfommlich ift, ber Bollftanbigfeit wegen festgefest wurde bag ber Rudjug nach Ungarn gehen folle, wenn etwa bie beabsichtigte Schlacht nicht siegreich Bahrscheinlich murbe ber Abmarsch ber Bagenzuge auf bie Rebenwege ale etwas Unnuges, eben auch nur ber Bollftanbigfeit megen Befohlenes, absichtlich aufgeschoben.

Das verbundete Seer felbst begann seine strategische Banderung bamit, bag es am 29., unter bem Schut ber Bortruppen, Die unter

Bagration bis gegen Posorfis, und unter Kienmayer bis gegen Aufterlig und nach Buntschowig an ber Littama vorgeschoben maren, linkt ausbog und fich in einer Stellung um Rutscherau fammelte. Bewegung, kaum ein Marich zu nennen, war namentlich für bie Truppen unmittelbar bei Wischau wenig mehr als eine Veranberung ber Stellung; ber rechte Klugel fam wirflich nicht viel über ben Bunft hinaus den der linke die Racht vorher inne hatte. Um folgenden Tage bewegte fich bann ber Zug ungefähr anderthalb Meilen weiter nach Merhof, wo man an beiden Ufern ber unbedeutenden Littawa, faum eine Meile von Aufterlig lagerte. Hier erhielt bas Beer, ba eine Sauptbegebenheit unmittelbar bevorstand, wie billig eine neue Eintheis lung, ber zu Folge es, Bagration's und Rienmayer's Vortrab und bie Garben ungerechnet, abermale in funf Colonnen zerfiel, von benen bie drei erften nebft Rienmayer's Abtheilung unter bem Grafen Burhowben ben linken Flügel bildeten- Die vierte unter bem öfterreichischen F.- D.-E. Grafen Rolowrath, ober eigentlich unter Rutusow, Die Mitte : - Die fünfte und Bagration's Abtheilung unter bem Fürsten Johann Liechtenstein ben rechten Flügel. \*)

Kienmayer hatte fünf Gränzer Bataillone und 23 Schwadronen Desterreicher nebstzwei Kosaden-Regimentern und drei Pionier-Companien; die erste Colonne unter G.-L. Dochturow zählte 25 Bataillone, eine Pionier-Companie und zwei Sotnen Kosaden, Russen; die zweite unter dem G.-L. Grafen Langeron 18 russische Bataillone, eine Pionier-Companie und ein hatbes Kosaden-Regiment; die dritte, unter G.-L. Brzidyszewski, 17 Bataillone, eine Pionier-Companie (Russen) und ein halbes Kosaden-Regiment. Im Ganzen bestand also dieser linke Küsgel aus 65 Bataillonen, 23 Schwadronen, 32/z Kosaden-Regimentern. Da er den Hauptschlag gegen den rechten Flügel des Feindes führen sollte, war ihm mehr als die Hälfte des gesammten Fusvolks zugewiessen worden und auch die vierte Colonne sollte sich ihm noch anschließen.

Diefe vierte Colonne, ober bie Mitte, beftand aus 12 Bataillonen

<sup>\*)</sup> Durch die neue Eintheilung wurde jedoch nicht fowohl die Busammenfegung einer jeden Colonne in fich geandert, ale die Reihenfolge der Colonnen, und die Befehleverhaltniffe im Großen.

Dimuter heerstraße über biefen Bach führt, bis zu einer Entfernung von anderthalb Reilen fudmarts, liegen in diesem Thal die Dörfer Bellowis, Schlapanis, Buntowis, Robelnis, bas Schloß Sofolnis mit seinem ansehnlichen Bart und Fasanengarten, die fich an beiben Ufern bes Bache ausbehnen, etwas weiter abwarts bas Dorf Cofolnit, bann Tellnig und Moenig. Bei Buntowig nimmt ber Golbbach ein anderes Gemaffer auf, ben Bzigfer-Bach, ber noch breitaufend Schritt weiter nach Often aus jener unwegsameren Region heraustritt, und am Fuß der Dwaroschnaer — in den französischen Berichten mont Santon genannten - fteilen Anhöhen, und an bem Dorfe Birgifowis Bei Robelnig fullt ein großer Teich, nur burch einen porbeifließt. ichmalen Damm von bem fliegenben Baffer getrennt, ben gangen Thalgrund bis an ben westlichen, hier fehr fteilen Rand. Weiter ab= warts bagegen, bei Tellnig und Moenig werden bie Thalranber, namentlich ber westliche, sehr flach.

Einen britten Abschnitt bilbet bann, wieder ungefähr eine Meile öftlicher, erst ein Bach zu bem sich unterhalb Rausnis mehrere kleine Gewässer vereinigen, ber in einem ähnlichen Thal an dem Dorse Arzenoswic vorbeisließt, und bei Birnbaum in die Littawa fällt — bann dieser lettere Fluß, der in mehrere Arme getheilt seuchte, mit Weidengebüsch bewachsene Inseln umfaßt, und hier die Richtung von Nordost nach Süd-Westen, sast nach Westen hat, so daß er sich dem Goldbach nähert. Bei Augezd fällt er dann in den großen Saczaner Teich, den nur ein etwa 1200 Schritte breiter, flacher Höhenzug von dem Goldsbach trennt. Südlich neben dem Saczaner Teich, nur durch eine schmale Landzunge von diesem getrennt, durch Abzugsgräben mit ihm verbunden, dehnt sich der noch größere Moeniser Teich sast eine Meile lang, dem Goldbach gleichlausend, in der gleichen Entsernung von seinem linken Ufer, gegen Süden.

In biesem unregelmäßigen Dreied nun, bessen Basis die Ollmüßer Heerstraße bilbet, bas an einer Seite burch ben Bzizker- und Goldbach, an ber anderen durch ben Rausniger-Bach, die Littawa und ben Saczaner Teich begränzt wird, erheben sich die, durch die Ereignisse des Tages von Austerliß berühmt gewordenen Pragener Anhöhen, die Gegend in ziemlich weitem Umfreis beherrschend. Gegen die Littawa Reuem in Bewegung, um etwa anderthalb Meilen weiter gegen ben Feind vorzuruden, und bie Soben jenseits Aufterlig zu befegen.

Bum Berftandniß ber folgenden Greigniffe wird es nothig fein einige Borte über bie Natur bes Gelandes einzuschalten. von Brunn erheben fich ziemlich bedeutende, meift malbbewachsene, verhaltnigmäßig unwegfame Unhöhen, mit fteilen Ubhangen. Strafe von Brunn nach Olmus geht in ber Richtung von Beften nach Dften ihrem Fuß gleichlaufend. Es find Seitenafte bes bohmifd mahrischen Landrudens die fich , von Norben nach Guben auslaufent, bis hierher erftreden; Rord und Gut ift auch bie hauptrichtung ber tief eingeschnittenen Wiesenthäler burch welche mehr ober minber bebeutende Fluffe und Bache von der Wafferscheide herab, der Donau zu-Bon bem Bunft an mo fie aus biefer bergigen Region beraustreten, fliegen bie Bache in flacheren Thalern mit feuchten Biefengrunde, beren Ranber nur ftellmeise fteil werben, burch ein bugeliges Belande bahin. Die Sobenzuge Die im Bangen natürlich Die Rich. tung von Rorben nach Guben behalten, fo daß die Stellungen welche bie Ratur bes Bobens vorzeichnet, ihre Stirnseite nach Often ober nach Weften haben, erheben fich meift in flachen Abhangen auf benen alle Baffenarten fich ungehindert bewegen tonnen; die Biefengrunde aber und die Bache, häufig zu Teichen angestauet, mit den zahlreichen Dörfern die baran liegen, den Engniffen die fich bier bilben, ben mit unter fteilen Thalrandern, ben Sohlwegen, Die fich ju ben Ortschaften hinabsenfen, bilden Bodenabschnitte welche ber Vertheidigung gunftig find.

Im Westen ist das Gelände auf dem die Heere sich zur Schlacht bereiteten durch das bedeutendste dieser Gewässer begrenzt, durch die Schwarzawa, die an Brunn vorbei, in einem zwei dis dreitausend Schritt breiten, vielfach mit Gebusch bewachsenen, von mehreren, jest natürlich zugefrorenen Bächen durchschnittenen Wiesenthal nach Süden hinabfließt.

Ungefahr eine Meile weiter nach Often bilbet ber Goldbach, beffen Thal jedoch selbst an ben Stellen wo es sich am meisten ausbehnt nicht über 600 Schritte breit ist, wieder einen Hauptabschnitt bes Gelandes. Bon bem Bunkt an wo, bicht oberhalb Bellowig, bie

Dimuter Beerftrage über biefen Bach führt, bis zu einer Entfernung von anderthalb Meilen subwarts, liegen in diesem Thal Die Dorfer Bellowis, Schlapanis, Buntowis, Robelnis, bas Schloß Sofolnis mit feinem ansehnlichen Bart und Fasanengarten, Die fich an beiben Ufern bes Bache ausbehnen, etwas weiter abwarts bas Dorf Cofolnis, bann Tellnig und Moenig. Bei Puntowig nimmt ber Goldbach ein anderes Gemäffer auf, ben Bzigter-Bach, ber noch breitaufend Schritt weiter nach Often aus jener unwegfameren Region heraustritt, und am Ruß ber Dwaroschnaer — in ben französischen Berichten mont Santon genannten - fteilen Unhöhen, und an bem Dorfe Girgifowig Bei Kobelnit fullt ein großer Teich, nur burch einen porbeifließt. fcmalen Damm von bem fliegenben Baffer getrennt, ben gangen Thalgrund bis an ben westlichen, hier fehr fteilen Rand. marts bagegen, bei Tellnit und Moenit werden bie Thalrander, namentlich ber westliche, febr flach.

Einen britten Abschnitt bildet dann, wieder ungefähr eine Meile öftlicher, erst ein Bach zu dem sich unterhalb Rausnitz mehrere kleine Gewässer vereinigen, der in einem ähnlichen Thal an dem Dorse Arzenoswic vorbeisließt, und bei Birnbaum in die Littawa fällt — dann dieser lettere Fluß, der in mehrere Arme getheilt seuchte, mit Weidengebüssch bewachsene Inseln umfaßt, und hier die Richtung von Nordost nach Süd-Westen, fast nach Westen hat, so daß er sich dem Goldbach nähert. Bei Augezd fällt er dann in den großen Saczaner Teich, den nur ein etwa 1200 Schritte breiter, flacher Höhenzug von dem Goldsbach trennt. Südlich neben dem Saczaner Teich, nur durch eine schmale Landzunge von diesem getrennt, durch Abzugsgräben mit ihm verbunden, dehnt sich der noch größere Moeniter Teich fast eine Meile lang, dem Goldbach gleichlausend, in der gleichen Entsernung von seinem linken User, aegen Süden.

In diesem unregelmäßigen Dreied nun, bessen Basis die Ollmüger Heerstraße bilbet, das an einer Seite durch den Bzizker- und Goldbach, an der anderen durch den Rausniger-Bach, die Littawa und den Saczaner Teich begränzt wird, erheben sich die, durch die Ereignisse des Tages von Austerlit berühmt gewordenen Pragener Anhöhen, die Gegend in ziemlich weitem Umfreis beherrschend. Gegen die Littawa hin find ihre Abhänge steil und von engen Schluchten und Hohlwegen zerriffen. Auf ber anderen Seite senken sie fich sanfter zu dem Bzizker, und Goldbach hinab, und unbedeutende Gewässer fließen in schmalen, meist wenig eingeschnittenen Thälern den genannten Bächen zu. Auf dem Abhang liegt hier das Dorf Prate gleichsam an der Spite eines Dreiecks, dessen beide andere Winkelpunkte unten in der Tiefe durch die Dörfer Robelnit und Puntowis bezeichnet werden. Es liegt an einem fließenden Wasser, in einem der gedachten Thäler, das den Höhenzug in eine nördliche und südliche Hälfte theilt. Die Höhen nördlich des Dorfs sind dann wieder durch eine der Hauprichtung gleichlausende flache Einsattelung, in welcher sich der Riederschlag sammelt, und sewohl das durch Prate dem Goldbach zusließende Gewässer entspringt, als ein anderes das nördlich um die letzte Ruppe der Hügelsette herum durch Blasowis zum Bzizker-Bach hinabrinnt, in einen vorderen und rückwärtigen Kamm gespalten.

In dies Gelande rudte das verbundete Heer. Kienmager murbe jenfeits der Pragener Hügel bis Augezd vorgeschoben; die erfte und zweite Colonne lagerten auf den Anhöhen, sublich von Prage, die dritte auf denen nördlich dieses Dorfs. Liechtenstein's Reiterei wurde ihre Stellung hinter der zweiten Colonne angewiesen, dem Fußvolf Roflowrath's die seinige hinter der dritten, durch die eben erwähnte Einsattelung von dieser getrennt, auf dem rudwärtigen Kamm des Höhenzugs.

Fürst Bagration ruckte seinerseits aus der Stellung vorwarts Rausnis, die er noch immer inne hatte, über den Bach, etwa dreistausend Schritte weiter auf der Ollmus-Brunner Heerstraße vor, bis zu dem Dorfe Hollubis, wo er sich hinter einem steilen Grund aufstellte — sechtstausend Schritte vom rechten Flügel des Hauptheeres entsernt. Die Garden blieben jenseits des Rausnis-Baches wor Austerlis. Die Offiziere des Generalstabs, und unter ihnen auch Toll, bemühten sich das Gelände weiter vorwarts kennen zu lernen, so weit die bald einbrechende Dämmerung und der Feind dies gesstatteten.

Die Stellung welche ber Reiterei Liechtenstein's angewiesen wurde, mochte wohl ein Beweis sein bag am Morgen bes 1. Decembers selbst

Sen. Weprother in Beziehung auf die Einzelnheiten seiner Anordnungen zur Schlacht noch nicht ganz im Reinen war. Er hätte diese Reiterei sonft wohl schwerlich an einen Ort geschoben von dem aus sie in die Stellung, die ihr später zur Schlacht bestimmt wurde, nicht geslangen konnte ohne andere Colonnen zu kreuzen. Auch wurde Wenzother wirklich erst spät am Abend mit seiner Disposition sertig. Autusow hätte gern den Angriff aufgeschoben die man die Stellung des Feindes näher kenne, und sprach den Wunsch aus, die Anordsnungen im Ganzen möchten der taktischen Ausbildung des russischen Herres angepaßt werden, das damals in zusammengesesten Manoeuvren mit größeren Massen wenig, oder die Garden abgerechnet, eigentlich gar nicht geübt war. Seine Ansicht blieb unbeachtet.

Um 12 Uhr Rachts wurden die Generale, die Colonnen führen follten, in Aufterlit bei Rutufow verfammelt, und hier erflarte Weyrother ihnen mundlich die Anordnungen jur Schlacht, die ihnen nachher auch schriftlich jugefendet wurden. Man bachte fich ben Feind hinter bem Goldbach, von ber Olmüger Strafe bis Sofolnig aufgeftellt, und im Wesentlichen wurde verfügt daß Kienmayer und die erfte Colonne bei Tellnis, die zweite bei bem Dorf, die britte bei bem Schloß Sofolnit ben Uebergang über ben Goldbach erzwingen follten. feits aufmarschirt, follten fich bie brei Colonnen zu einer zusammenhangenden Aufstellung aneinander fügen, und rechts schwenkend, ben Keind in der Flanke faffen um ihn von seinem rechten gegen ben linken Alugel hin "aufzurollen" wie man bas mit einem jest veralteten Robe = Ausbrud zu nennen beliebte; und Weprother icheint ange= nommen zu haben ber gebulbige Keind auf ben er rechnete, konne bas gegen gar nichts Underes thun als mit einem Theil seiner Linie rudmarts schwenken und einen jogenannten Saden bilben, womit noch nie ein bebeutender Widerstand zu Wege gebracht worden ift.

Die vierte Colonne sollte, ebenfalls durch Brage vor, und wie es scheint unterhalb bes Robelniger Teiches über ben Golbbach gehen, um sich bem rechten Flügel ber jenseits gebildeten Linie anzuschließen \*).

<sup>\*)</sup> Wie oft ift man veranlaßt Berfaumtes zu beflagen! Go viel ter Bers faffer Diefer Denkwurdigfeiten auch mit tem Grafen Toll über Die Schlacht bei

So hoffte man ben Feind vor sich hertreibend in eine Aufstellung zwischen Schlapanit und ber Lateiner Rapelle — einer Kirche bir zwischen bem Goldbach und ber Schwarzawa in fast gleicher Entsenung von beiben auf ber Hochstäche liegt — zu gelangen. Gina letten, vielleicht ben Hauptwiderstand, erwartete Weyrother an der Olmüßer Heerstraße zwischen Latein und Bellowiß zu sinden, wo allerdings ein der Straße gleichlausender tiefer Grund eine vortheilhaste Aufstellung gewährt.

Die beherrschenden Pragener Anhöhen sollten diesem Plan zufolge gänzlich verlassen werden; Kürst Bagration, alsdann durch einen weiten Raum von den vier Angriffs-Colonnen getrennt, wurde angewiesen den Erfolg auf dem linken Flügel ruhig abzuwarten, da ein Angriff seinerseits auf den Feind hinter dem hier noch tief eingeschnittenen Thal des Goldbachs dei Bellowis und Schlapanis nicht rathsam schien. Erst wenn Kutusow und Burhöwden die Schlapanis vorgestrungen waren, sollte auch er vorgehen. Wurde er in der Zwischenzeit angegriffen, so lag ihm ob seine Stellung und die Olmüter

Austerlit gesprochen hat, ju fragen, wo eigentlich bie vierte Colonne über ben Golbbach gehen follte, hat er verfaumt. - Die Dieposition zur Schlacht wie fie jest gebrudt vorliegt, brudt fich befanntlich über manches Befentliche febr unbestimmt in faum verständlicher Beise aus. Sie mag von Saufe aus verwirrt genug gewesen fein, und ungludlicher Deise ift ber gebruckte Text vollende nicht bas Original, fonbern eine Rud-Uebersetzung aus bem Ruffischen, in ber wohl Danches noch felt samer geworden ift. Es ift barin nicht ausbrucklich gesagt wo die vierte Colonne ihren Uebergang bewerkftelligen follte, ber Umftand aber daß fie zwifchen ben Robelniter und Sotolniger Teichen vorgehen follte, beutet barauf baß fie ebenfalls ihre Richtung auf die Strecke unterhalb Robelnit zu nehmen hatte. Nach Danilewell hatte fie auf Robelnit vor und bort über ben Teich gehen follen, bas ift faum moglich wie ber erfte Blid auf bas Gelande beweift. Auch entfendete Brzibyszeweth von ber britten Colonne ein Bataillon um Robelnig ju befegen und feine rechte Alante gu beden, ein Beweis mehr bag bie vierte Colonne nicht borthin bestimmt mar. Schonhale (in ber öfterreichischen militarischen Beitschrift) berichtet bag fie bei Buntowis übergeben follte. Das mare an fich weber unmöglich noch felbft unwahrschein: lich, fteht aber im Biberfpruch mit ben eben angeführten Bestimmungen ber Diepo: fition, und der Umftand bag bie vierte Colonne durch Prage befilirte beweift bann ents scheibend bag fie nicht bie Richtung auf Buntowit hatte. Was Schonhals fagt ift also bloge Vermuthung und nicht eben eine glückliche.

Straße zu behaupten. Liechtenstein's Reiterei sollte die Verbindung wischen ihm und dem linken Flügel erhalten, und sich zu dem Ende — vor Bagration zu beiden Seiten der Heerstraße aufstellen; die Garden zatten an Bagration's linkem Flügel als Rüchalt bereit zu stehen. Im schlimmsten Fall sollte der Rückzug auf Niemtschan, Hodiegis und Herspis, also die Littawa aufwärts gehen.

Kutusow schwieg zu Weyrother's Auseinandersepungen, wie er denn wirklich hier nicht wohl anders konnte da er einmal als Oberbesiehlschaber hingestellt war, die beschlossenen Anordnungen also der Form nach für die seinigen gelten mußten. Aber auch von den ansderen Generalen erhob nur einer seine Stimme um Bedenken zu äußern und Einwendungen zu machen. Das war der etwas derbe Kürst Bagration, ein tapserer entschlossener Mann, jeder Theorie fremd, aber mit dem Krieg aus Ersahrung bekannt. Freilich sprach auch der sich nicht auf dem Austerliger Schloß aus, sondern erst als ihm die russische Uebersetzung der Disposition überbracht wurde, und eigentlich nur gegen die Offiziere seiner Umgedung. Da äußerte er sich sehr unzussteden besonders mit Allem, was ihn selbst betras. Daß er unthätig da stehen sollte, wollte ihm nicht zu Sinn: "Warum? fragte er; soll ich ruhig zusehn wie der Feind Verstärfungen von dem linken Flügel nach dem rechten schiedt?"

Mit der Uebersetzung der Disposition in das Russische ward, nachdem die Versammlung der Generale aufgehoben war, der Major v. Toll beauftragt. Er wurde damit erst gegen Morgen fertig, und da er die vierte Colonne führen, das ganze Heer um sieben Uhr früh zum Angriff aufbrechen sollte, mußte er unmittelbar vom Schreibtisch auf das Schlachtfeld eilen.

Bahrend das Heer der Verbündeten brei Tage lang in einem sehr kleinen Umfang strategisch den Boden stampste, hatte Napoleon seine Verstärfungen herbeigezogen. Bernadotte hatte nur die Baiern bei Iglau zurückgelassen und traf am Abend des 1. Decembers hinter Bellowis ein; Davoust erreichte in der Nacht Große Raigern eine Reile hinter dem rechten Flügel der französischen Stellung. Den Tag über beobachtete der französische Kaiser und Feldherr die Bewegungen seiner Gegner; die Absicht seinen rechten Flügel zu umfassen wurde Tou, Dendwardigkeiten, I.

į

schlacht langsam verrathen, die Aufstellung auf ben Pratener Höhen ließ darüber vollends keinen Zweisel. Das Napoleon die Absicht der Verbündeten errieth, zeigt sich dann auch in seinen Gegenmaßregeln entschieden und glänzend; wenn er aber, und mit ihm seine französischen Bewunderer, behaupten alle Anordnungen Weyrother's mit prophetischem Geist die in ihre Einzelnbeiten errathen zu haben — so wird wohl jeder Undefangene gestehm daß kein Mensch solche Dinge erwarten und vorhersehen konnte wie in der Disposition des österreichischen Strategen vorsommen. Eben so lohnt es nicht der Mühe den Listen nachzusorschen die er angewendet haben will um das Selbswertrauen der Gegner zu steigern. Das hieß jedenfalls Eulen nach Athen tragen — und wahrlich, der friegerische Lorbeer wäre des Habens kaum werth wenn er durch solche Armsseligkeiten zu gewinnen wäre.

Entschloffen ben Angriff ber Gegner burch einen machtigen Be genftoß ju lahmen, ber ficherer geführt wirklich entscheibend trafe, magte er es, wie befannt, ben größten Theil feiner Truppen ichon am Borabend ber Schlacht vor ben Engniffen aufzustellen hinter welchen man ihn suchte, und zwar ging er nicht bloß über den Goldbach, sonbern auch über ben Bzigfer Bach vor. Rur die Salfte ber Divifion Legrand blieb auf dem rechten Flügel hinter bem Bach, um Die Uebergange bei Sofolnit und Tellnit ju vertheibigen ; bas ichien genug um bier die Berbundeten aufzuhalten fo lange es nöthig fein fonnte. Go waren benn zuerft nur 5 Bataillone und etwas Reiterei, Die Davouft erft später verftarfen fonnte, gegen 65 Bataillone ber Berbundeten Dagegen fammelte Napoleon feine ganze Macht um auf ber Olmüger Strafe vorzugehen, und namentlich die Bragener Sohen ju erobern, die Mitte des auftro-russischen Seeres ju sprengen, und bann besonders gegen ben linken Flügel vernichtende Schlage ju fub-Daß er biefe Sohen gang unbesett finden , daß man ihm bie Sache fo leicht machen murbe, fonnte er wohl nicht voraussegen. Die zweite Salfte ber Division Legrand ftand bemgemäß bei Robelnig jenfeits bes Bachs; zwei Divisionen Soult's vor Buntowit und Birgis fowig, bereit auf Brage vorzuruden. Links von Girgifowig ichloffen fich zwei Divisionen Bernadotte's an , bann weiter Murat's Reiterei

und zwei Divisionen Lannes' zu beiben Seiten ber Olmuger Herskraße, bis an die steilen Höhen bei Dwaroschna. Behn Bataillone Grenadiere unter Oudinot und die Garden standen hinter ihnen als Ruchalt.

Es fragt fich wie ftart bas hier vereinigte frangofische Beer gewefen. Mathieu Dumas, bem man feither meift gefolgt ift, rechnet 97 Bataillone und 78 Schwadronen zusammen, die Verfaffer ber "Beschichte ber Rriege in Europa feit 1792" haben aber nachgewiefen, baß feine Lifte nicht gang richtig fein fann, und baß Rapoleon namentlich an Reiterei aller Wahrscheinlichfeit nach bedeutend ftarfer war. Wie bem aber auch fei, angenommen felbft die angegebene Bahl Bataillone und Schwabronen fei richtig, fo muß bies heer boch gewiß mehr ale 65,000 Mann unter ben Baffen gezählt haben. nämlich die Bahl die von den frangösischen Schriftstellern gewöhnlich Dieselben Bataillone und Schwabronen bie als angegeben wirb. anwesend bezeichnet werden, waren aber mit feche und neunzig taufend und einigen hundert Mann ins Felb gerudt. Da fie feine Schlacht geliefert und nie Mangel gelitten hatten, ba man nichts von Rranfbeiten bort die eingeriffen maren, fonnen fie unmöglich in der furzen Beit zwei und breißig taufend Mann, bas heißt ein volles Drittheil ber Gefammtzahl verloren haben. Um so weniger ba bie wenigen einigermaßen blutigen Gefechte bie vorgefallen waren — wie bie Treffen von Saglach, Elchingen und Durnftein — gerade Truppentheile betroffen hatten bie fich hier nicht beim Beer befanden.

Es ist seltsam zu welchen unbedachten Behauptungen sich die Bergötterer Napoleon's, die begeisterten Priester des französischen Nationalruhms, verleiten lassen durch den Wunsch die Heere ihres Helden so flein als möglich zu machen, damit seine Siege recht wunderbar oder abentheuerlich erscheinen. Wenn die bei Austerlis vereinigten Abtheilungen des französischen Heeres wirklich seit dem Beginn des Krieges einige dreißig tausend Mann verloren hätten, müßte die ansbere, größere Hälfte der Armee, die hier nicht anwesend war, da sie gerade die hartnädigsten Gesechte bestanden hatte, doch wenigstens einen ähnlichen Verlust erlitten haben. Im Ganzen hätte demnach Frankreichs Heer gegen siedzig tausend Mann verloren —: das heißt

eben so viel, wenn nicht noch etwas mehr als das öfterreichische, sammt allen Capitulationen in benen ganze Heertheile die Baffen streckten! — Jene, wie und scheint etwas ungeschiedten, Bewundern Napoleons vergessen außerdem daß ihr Held, als Feldherr, nothwendiger Weise sehr viel in unserer Achtung verlieren müßte, wenn es wirklich wahr ware daß er, troß aller Mittel die ihm zu Gebote standen, nie ein dem feindlichen überlegenes oder auch nur an Jahl gleiches Heer auf dem entscheidenden Schlachtselde zu vereinigen gewußt hat.

Wenn man Alles gehörig erwägt gelangt man zu bem Schluß bag wohl felten zwei Seere so gleich an Zahl aufeinander gestoften fein mögen. \*)

Im Hauptquartier bes Raifers Alexander brachte man die Racht in einer gewissen Unruhe hin. Man befürchtete der Feind möchte die Racht benützen um zu ent kommen. Der Fürst Dolgorukow ersichien auf ben Borposten bei dem Grafen Drurk, und schärfte ein, man sollte ja acht geben auf welchem Weg sich der Feind zurückziehe.

Endlich brach ber Morgen bes 2. December an, ben die Siegeszuversicht kaum erwarten konnte. Schwere Rebel lagen noch ein Baar Stunden nach Sonnenaufgang auf der Gegend, befonders in ben Tiefen. Das verbündete Heer trat unter das Gewehr; die brei ersten Colonnen senkten sich in langen Jügen durch das Gewölf links nach Westen hinab in die Tiefe. Die vierte wurde lange aufgehalten. Sie mußte der dritten durch Prate und über die Anhöhen südlich dieses Dorfes folgen, und konnte sich daher nicht in Bewegung seten, so lange diese vor ihr stehenden Bataillone Przibyszewski's nicht gam vorbei waren, und sich durch die Engnisse im Dorf, die jenseitigen Abhänge hinan gewunden hatten. Einen weiteren Ausenthalt verursachte

<sup>\*)</sup> Gen. Danilewsky fagt bas französische Geer sei über 90,000 Mann start gewesen, natürlich selbst ohne ben Schatten eines Beweises, und nur weil nach seinem System ein feindliches Geer bas ein ruffisches besiegt hat, ein für allemal besbeutend stärker gewesen sein muß als bieses. Daß die hier vereinigte halfte bes französischen Heeres seit bem Beginn bes Krieges mehr als sechstausend Mann verloren haben mußte, ift nicht weniger einleuchtend als daß sie nicht zwei und breißig tausend Mann verloren haben konnte.

Liechtenstein's Reiterei, die von links her vor Kutusom's Front-Linie vorüberzog, um auf den rechten Flügel, in die ihr angewiesene Aufstellung zu gelangen. Endlich war das Gelände vor der Stirnseite, der Weg nach Praße frei —: aber wie durch ein banges Borgefühl gebannt und gesesselt, zauderte Kutusow auch jest noch freiwillig, und gab den Besehl anzutreten, nicht eher als bis der Kaiser Alexander auf den Höhen bei ihm angelangt war, und ihm durch eine unmittelbare Aufforderung dazu zwang.

Man fann fich bes Gebankens nicht erwehren bag bies unerflärliche Zaubern, bas faum einen anberen Grund gehabt haben fann als ein unbestimmtes Gefühl, folgenschwer geworben ift, und bas Unheil noch größer gemacht hat als es ohnehin schon, und in jedem Kall, Burbe hier nicht eine unersesliche Zeit verloren, fo war gewiß Kutusow's Colonne schon großentheils aus ben Tiefen und Engniffen heraus, und hatte ichon bie Unhöhen fubmarts von Brage erftiegen, ebe bie Frangofen jum Angriff beran fein fonnten. wurde fie bann vielleicht trop bes Rebels im Unruden gewahr, und fonnte mit rafchem Enischluß auch ben Sohenzug nordlich bes Dorfe noch vor ihnen besegen. Ein fiegreiches Gefecht mar, wie die Berhaltniffe fich einmal gestaltet hatten, auch bann wohl nicht zu hoffen, aber man fonnte boch ben Keind in geregelter und zur Bertheibigung geeigneter Aufftellung empfangen; ber Rampf begann bann wenigstens nicht in fo gang hoffnungelofer Weise, und fonnte nicht in bem Grabe verberblich werben wie wirklich geschah. Bielleicht wurden bann auch Rutusow und seine Umgebung nicht von ben nachsten Ereignissen, von ber augenblicklichen, brangenben Roth und Gefahr unmittelbar um fie ber, fo machtig ergriffen, bag ihnen weber Zeit noch Befinnung blieb für einen weiter reichenben Gebanfen. Dan bachte bann vielleicht fogleich baran bem linken Klügel, ber jest in ber Berwirrung gang feis nem Schidfal überlaffen blieb, Befehle ju fenden wie fie die ganglich veränderte Lage ber Dinge nothwendig machte.

Doch ber Tag follte einmal fo unheilvoll werben als möglich; — bie Zeit war unwiederbringlich versaumt — und auf des Kaifers ausbrückliches Berlangen mußte nun Kutusow's Abtheilung ungefähr um 9 Uhr, wohl gerade in dem verhängnißvollsten Augenblick, antreten.

Und zwar, wie hier zu bemerfen vergonnt fei, barf ber jungere Rrieger, bem etwa nur bie Taftif ber Begenwart befannt mare, bas Wort Colonne in biesem Kall nicht in dem allgemeineren, uneigentlichen Sim verftehen, ber ihm in Dispositionen und Berichten öfter beigelegt wirb. Es ist hier nicht bloß eine Abtheilung bes Beeres fo bezeichnet, bie auf einem besonderen Abschnitt bes Schlachtfelbes felbfiftandig zu han beln hatte, ohne daß durch biefe Benennung ihre taktische Ordnung in fich naber angebeutet mare: Die fieben und zwanzig Batgillone Ruty fom's zogen wirklich in halben Bugen links abmarschirt in einer langen Folge baher, und bilbeten im engften taftifchen Sinn bes Morts eine Colonne. So sollten fie bis bicht vor ben Keind ruden, um bott ale Gin Ganges wieder aufzumarschiren, ober auf einen gegebenen Bug zu beplopiren, ber veralteten Berfahrungeweise gemäß, bie man aus Guibert und Salbern fennen lernt. So fonnte benn, wo irgend eine Engniß zu burchziehen war, von Entfaltung und Ordnung zum Befecht regelmäßiger Weise die Rede nicht sein, so lange nicht auch ber Schweif des langen Buges aus ber Engniß heraus war. Die einmal so aneinander gereihten Truppen in anderer Beise zu handhaben, bie taftischen Ginheiten aus benen die Colonne zusammengesett war, bie Bataillone, rafch abzusonbern, und felbstftanbig, gleichsam außer bem Busammenhang zu verwenden —: barauf mar man wenig gefast cber geubt; es ging babei, wenn ber Drang ber Umftanbe unerwartet fo etwas erheischte, nicht ohne einander widersprechende oder burchtreuzenbe, unfichere Anordnungen und Bewegungen, nicht ohne Zeitverlust und machsende Berwirrung ab. Diese tattische Unbeholfenheit mar öfter Urfache baß, wie unter anberen 1793 bei Rerminden, Enlonnen ichon mitten in ihren unficheren Berluchen fich zu entwickeln mit leichter Dube gefchlagen wurden, mahrent ihr Schweif noch in Engniffen ftedte. hier feboch mußte man einigermaaßen barauf porbereitet fein zunächst die Spigen ber Colonnen felbstftandig zu einer Art von vorläufigem Poftengefecht zu verwenden, um ben Uebergang über ben Goldbach zu erzwingen, und so hatte benn auch die vierte Colonne einen befonderen Bortrab von 3 Bataillonen und 2 Dragoner-Escabronen bie an ber Spige marichirten.

Rur von einem Rosaden begleitet ritt ber Major Toll in geringer

Entfernung vor ber Colonne her burch bas Dorf Brate, ben jenseitigen Abbang hinan. Soher hinauf bemertte er, burch bie bunner werbenben Rebel, Truppen bie fich auf bem Kamm ber Sugel bewegten. Er hielt fie für ben Nachtrab ber abrudenden britten Colonne und ritt getroft darauf au, bis ploblich von oben herab ein lebhaftes Klintenfeuer losbrach und Rugeln um ihn her pfiffen. "Das ift ber Feind!" mußte er überrascht zu fich selbst fagen, und wendete sein Pferd zurud gegen bie Colonne, beren Offiziere in jenen Truppen auch nicht sogleich Keinde vermuthet hatten, die fich ruhig in halben Bugen aus der Tiefe berauf bewegte, bis unerwartet ber Ramm ber Soben in Bulverbampf verschwand, und Rugeln nicht nur in die Spige, sondern auch in die rechte Seite ber Colonne schlugen. Denn auch bie Soben nordlich von Brage, ben Berbunbeten nabe in ber Seite, maren bereits in Feinbes Marschall Soult hatte rasch bie 26 Bataillone ber Divisionen St. Hilaire und Banbamme herangeführt; jene hatte fublich, biefe norblich bes Dorfes ben Ramm ber Unhöhen erftiegen. Die beiben Bataillone des Nowgorodschen Infanterie-Regiments, die an der Epige marschirten und schon aus ben Baffen von Brage hinaus waren, fturzten, burch bas plogliche Feuer überrascht, in wilber Unordnung und Flucht in bas Dorf zurud, ohne einen Bersuch fich zu entwideln und bas Befecht anzunehmen, und riffen bas Bataillon bes Apscheronschen, bas unmittelbar folgte, mit sich fort. Die Nothwenbigfeit bie Sohen von Brage wo möglich wieder zu erobern, muß wohl einem Jeben einleuchtend gewesen sein - aber zu umfaffenden Unordnungen, ober auch nur von ber Ueberrajchung ju fich ju tommen, blieb bier, im nachften Bereich ber feindlichen Rugeln, feine Beit; man mar eigentlich fcon im Gefechte ebe man es fich verfah, und jo entspann fich ein hartnädiger Rampf, in bem, wie es scheint, von bem Dberfelbherrn an ein Jeber nur, wie es geben wollte, ordnete und leitete, mas er unmittelbar übersehn und erreichen fonnte.

Danilewsty weiß und erzählt zwar ziemlich viel von bem Hergang dieses Gesechts im Einzelnen. Ihm zu Folge bilbeten die neun übrigen Bataillone Ruffen unter Miloradowitsch ein erstes Treffen, das gegen die Höhen nördlich von Praße vor ging, und unter Kutusw's personlicher Leitung das Gesecht hielt, bis Kolowrath's Desterreicher

fich als zweites Treffen aufgestellt hatten; dann liegen die Ruffen sich won den Desterreichern ablösen, um sich hinter ihrer Linie neu zu ord in nen; die Desterreicher jedoch flohen nach kurzem Gesecht, und riffen in wet Unordnung auch das russische Fußvolk mit sich fort. Aber solche militairische Schriftsteller wie Danilewsty verfallen nur allzu oft in den Westeller den Gang eines Gesechts in ihrer Borstellung so zu ordnen wie sich etwa ein Exercir-Manoeuvre entwickelt haben könnte, das sich manganz außer dem gewaltig bestimmenden kriegerischen Element in ruhige miter Besonnenheit in regelmäßigen Formen bewegt; so lassen sie es die gum entscheidenden Wendepunkt fortgehen, wo das Exerciren sich dann win Flucht und Riederlage auslöst. Dadurch werden ihre Berichte unwahr.

In ber Wirklichkeit konnte hier, wo bie gegenwartigfte Roth brangte, wo von ben vielen anwesenben Generalen ein jeber orbnete und befahl fo weit er in der fteigenden Berwirrung Gehorfam fand, gewiß nichte Underes entftehen, als ein gerftudeltes, pollfommen planund formloses Gefecht, bas gewiffermaaßen in einem beständigen Unfangen begriffen mar, indem wieder und wieder einzelne Bataillone ober Regimenter wie fie leiblich geordnet maren, feitwarts aus ber Colonne hinaus die Sohen hinan gegen den Feind geführt wurden, bald in freuzende Feuer geriethen, und bann nach vergeblichen Unftrengungen und schwerem Berluft, mehr ober weniger aufgeloft wieber aurudwichen. Obgleich die Truppenzahl, die auf diesem Bunkt ins Gefecht fam, von beiben Seiten fo ziemlich gleich gewesen fein mag, machte boch bie Ungunft ber Umftande ben Rampf für Die Verbundeten. wie schon gesagt, von Anfang an zu einem vollkommen boffnungelofen, und bag er in biefer Beife zwei Stunden mabren fonnte, macht gewiß ben Truppen große Chre. Der ftarte Berluft ber Defterreicher, die hier von ungefähr 9000 Mann 2400 einbüßten, beweist auf das bundigfte daß sie ihren ruhmlichen Untheil an diefen ausbauernden Anftrengungen hatten, und bei weitem mehr leisteten als fich von solchen neugebilbeten Truppen irgend erwarten ließ.

Während biefer Zeit hatte, wie man wohl fieht, in Rutusow's und ber beiben Raiser Umgebung Niemand an ben linken Klügel gestacht. Da waren bie Spigen ber brei erften Colonnen bereits feit acht

und halb neun Uhr am Goldbach bei Tellnig, Sofolnig und dem Sofolniber Schloß in hartnädige Bostengefechte verwidelt; es war ihnen sogar gelungen auf bas jenseitige Ufer zu gelangen, und fich bort theilweife zu entwickeln. Bei bem Theile ber britten Colonne, ber bieffeits bes Baches blieb, entstand aber bald barauf Unruhe und Unordnung, als die Truppen, mahrend vor ihnen hartnadig gefampft wurde, auch auf den Bragener Sohen in ihrem Ruden, in einer Entfernung von taum zweitaufent Schritten, ein heftiges Befecht losbrechen faben. - Bei ber zweiten Colonne bemerfte Graf Ramensty II. (ber altere Sohn bes Feldmarschalls), ber ihren Rachtrab befehligte, fcon wie er bie Abhange gegen Sofolnis hinabzog, bas Anruden Soult's von Buntowis her. Er fand fich badurch bewogen mit ben seche letten Bataillonen biefer Abtheilung umzufehren und gegen bie Boben gurudgugeben, machte auch bem Führer ber Colonne, bem Grafen Langeron, feine Melbung; Diefer aber wollte ihr Unfange feinen Blauben ichenfen und beachtete fie nicht. Dem Befehlshaber bes linfen Flügele, dem Grafen Burhowden, wurde, wie es icheint, über biefe wichtigen Greigniffe gar nicht berichtet! -

Kamenofy, führte seine beiben Regimenter auf ben Kamm ber Höhen sublich von Prage in die rechte Flanke der Division St. Hilaire; Rutusow, der den Kampf jenseits des Dorfs hoffnungslos sah, und dies neue Gesecht bemerkt haben mochte, begab sich, schon an der Bange leicht verwundet, persönlich zu Kamenosy — um seiner volle kandigen Riederlage beizuwohnen. Denn die fünf Bataillone der Disvision Legrand, die disher noch unten am Bach dei Kobelniß gestanden hatten, stiegen nun herauf, und faßten ihrer Seits Kamenssy's Bastaillone in deren linker Flanke. Bald wurden die Trümmer der russischen Brigade die Höhen hinab nach Augezd geworsen, und der Feldsherr selbst sah sich von den Fliehenden mit fortgerissen. — Zu spät und mit unzureichender Macht erschien Langeron, dem die Sache doch zuslett bedenklich wurde, auf dem Kampsplaß. Die drei Bataillone, die er von Sosolniß her mitbrachte, wurden in wenig Augenblicken siemlich vollständig vernichtet.

Unterdeffen war auch in ber Mitte, bei ber vierten Colonne, jede Röglichfeit bas Gefecht langer zu halten, vollfommen erschöpft. Wie

un tour trenter Titue in e ebe nich berr mies Much berb mit bie ber beim ber ber berteerne Aaant unbefemitige erweit ammiffe memmenne freiner and anne eine fie bie ihr managaar. retting miring toner, from be Magemite, in ein nominellen ihnen rempfer merten bir focere immt Binmation mirrer i annan i e-idaach. in tanutur mutte: anami the ton Cotennet be einer eilung, bereit be Gaupper-baufe mit bie manie france france and formed or by blanders min reversion, were rid-Buar be Bogemige Rammete Gefoll Munion man ir mmas. be i ferrare Bergromer to Serel um ftindun eriepati, ben keine ter tigen and and nabel the of his betrette town wer been Umfant mit ant ubmieb bonn-1 mer her wach Parfion -- . m . necani i patrateir compre-Uszyboszanafi. bei ben ----- ir in ar armmer vert. Aberbeitun, bie Migfen freifen -and the continue of the second main icht ge der bei ber einem finne bei beitere nan einem bemehliche and authentiffen bei beit Satzner und Mo jur tiebe aufet, machren bas einig e ee Maaren and detting and the motor Physicians er mit bettigere fein, ehr Binanghingmung verland;

nur Kienmayer hatte bie Ehre sein öfterreichisches Geschüt aus biesem Kampf jurudzubringen. Gin auf eiwa 8000 Mann geschätter Reft ber Truppen sant nich rudwärts, bei Reutorf und Ottnip, wieber zussammen; und suchte im Abendbunkel ben Weg von bort nach Milles schwieß, jenseits ber Göbinger Straße.

Toll, ericoutert von ben Erlebniffen bes Tages, ritt mit ten Bliebenden der vierten Colonne zurud, und war nicht wenig überrascht als er unerwartet ben Raifer Alexander, nur von tem Leibargt Bollie und bem Bereiter (Stallmeifter) Bene begleitet, in einiger Entfernung querfeldein dabin reiten fab. Toll glaubte fich nicht ungerufen in die nachfte Umgebung bes Monarchen einbrangen ju burfen, boch mar es im bedenflich ihn jo vereinzelt und verlaffen zu febn; er bebielt bie Gruppe im Auge und folgte ihr von ferne. Gin unbedeutenter Feltgraben hielt ben Raifer und feine Begleiter langere Beit auf, benn ber Reifer Alexander, ber eben nicht ein fehr fattelfefter Reiter mar, zogerte binüberausenen und sah fich nach einem Uebergang um, obgleich ber Stallmeifter Jene mehrere Dale binüberfette und gurud, um qu zeigen wie leicht bie Cache fei. Endlich folgte bas Bierd bes Raifere bem des Stallmeisters und er fam glucklich hinüber. Bie man fagt batte fich ber Raifer schon seit einigen Tagen envas unwohl gefühlt tebenfalls ergriff ihn jest ein foldes forperliches und geiftiges Dig. behagen, daß er nicht weiter reiten konnte. Er ftieg ab, feste fich unter then Baum auf Die feuchte Erte, bebedte bas Benicht mit einem Tud, mb brach in Thranen aus. Der Fall von ber flegesmuthigen Stimwung am Morgen beffelben Tages in tiefen Buftant berab, mar frei-Ich ein sehr schlimmer! — Berlegen stanben die beiben Begleiter in ber Rabe. Auch Toll ritt nun heran, flieg ab, und ftellte fich fcweis gend zu ihnen; da ber Buftand fich verlängerte, faßte er nach einigem Schwanten und Bebenfen ein Berg, grat bem Kaiser naber, und forach Borte des Trostes und der Ermuthigung zu ihm. Gine verlos tene Schlacht fei nicht bie lette Entscheibung bes Schicfals, nicht ein Unalud das nicht wieder aut gemacht werben könne. Ratürlich konnte er in bem Augenblid und in feiner Stellung nicht auf etwas Bestimmbes und Rabeliegendes hinweisen, nicht in bestimmten Daagregeln einen Grund neuer hoffnung zeigen : seine Borte waren eben nur im Alls

: 9

bie vereinzelten Angriffe ber Berbünbeten gescheitert waren, wurden auch die zerstückelten Bersuche Widerstand zu leisten durch die vorrückenden Franzosen siegreich gebrochen. In vollkommener Ausschung strömten Russen und Desterreicher fliehend über die rückvärtigen Höhen, die Littawa und ben Rausniger Bach, querfeldein der Gödinger Heerstäße zu, und über diese hinweg gegen Herspis und Hodiegis hin. Auch der Raiser Alexander mußte vor den nachdrängenden Franzosen weichen und dem Strom folgen. Seine ganze Umgedung hatte sich zerstreut; die Adjutanten und Generale waren hierhin und dorthin geeilt — der Fürst Adam Czartorysti, die Kammerherren Strogonow und Rowossilhow hatten sich ganz und gar entsernt — wo Kutusow geblieden war wußte fein Mensch — und auch der Kaiser war in seiner Vereinzelung den Führern ganz aus den Augen gesommen.

Auf dem rechten Flügel sah es eben nicht beffer aus. Auch borthin war der Feind mit überlegener Macht und Entschiedenheit angriffsweise vorgegangen. Liechtenstein's Reiterei mar lange ehe fie bie ihr angewiesene Stellung erreichen fonnte, fcon bei Blasowis, in ein nachtheiliges Gefecht vermidelt worben; bie Barben und Bagration wurden ganglich geschlagen. Befanntlich wurden barauf Die brei Colonnen bes linken Flügels, burch bie Truppen Soult's und die frangofischen Garben und Grenabiere, die Napoleon nun herbeizog, von rudwarts her umfaßt. Rach ber Rieberlage Ramensty's foll Rutufow bem Grafen Burhowben ben Befehl jum Rudjug gefchidt, ber lettere aber noch gezögert haben, weil er bei ber erften Colonne ben Umfang ber Gefahr nicht gang überfehn tonnte; fo mare hier auch Burhow. ben's gahe Ausbauer verberblich geworben. Branbysgemeti, bei bem Sofolniger Schloß gang umringt, mußte nach einer verzweifelten Ge genwehr mit ben Trummern seiner Abtheilung bie Baffen freden bie zweite und erfte Colonne, bei Tellnig zu einer gewiß nicht fehr geordneten Maffe zusammengeschoben, suchten, nach einem vergeblichen Berfuch bei Augezb burchzufommen, zwischen bem Saczaner und Doeniger Teich einen Ausweg, und floben julest, nachdem bas einige Zeit vertheibigte Dorf Tellnis verloren war, in wilder Berwirrung, jum Theil über bas bin und wieber einbrechenbe Gis bes Sacganer Teiche. Die russische Artillerie ging ohne Ausnahme gang verloren;

maßen ernsthaftes Gefecht anzunehmen. Roch bazu sah ber Berlust bis jest sogar noch größer aus als er wirklich war. Mehrere Tausende Bersprengte und wieder entkommene Gefangene, die sich in den nächsten Tagen wieder einfanden, sehlten jest noch bei den Fahnen — und zum Uebersluß mußte man erfahren, daß in Ungarn gar keine Anstalten getroffen seien das Heer zu verpslegen. Wer hatte wohl ernstlich an einen Rückzug dorthin gedacht!

Doch hatte fich ber Kampf wohl fortseten laffen. Bon Suben ruckte eben jest Graf Meervelbt mit einer freilich kaum 4000 Mann ftarken österreichischen Abtheilung heran, schon am 6. traf General Effen mit 12,000 Ruffen bei dem Heere ein; das stattliche Heer des Erzherzogs Karl war unbesiegt, Bennigsen auf dem Wege nach Böhmen, und in Ungarn zum Ausweichen Raum genug. Auch konnte es dort an Kornvorräthen nicht fehlen — und an Viehheerden war Uebersstuß; das Röthige mußte also wohl zu schaffen sein. Aber der Muth war gebrochen durch den furchtbaren Schlag, und noch am Tage der Schlacht, spät Abends, sendete Kaiser Franz, mit Zustimmung seines Berbündeten, den Kürsten Johann Liechtenstein als Kriedensboten an Rapoleon.

Das Rachdrängen ber Frangofen, auch in ber linken Flanke, beftimmte Kutusow noch am britten ben Befehl zum weiteren Rudzug hinter die March zu geben, und in Folge deffen war das Heer am Rapoleon, biefer vierten jenseits ber March um Holitsch gelagert. große Mann ber zu flein mar um ein Gefühl für bas heilige Befen ber Wahrheit zu haben, hat nicht nur in feinen feltsamen Bulletine, fonbern auch, mas für feinen Ruhm weit schlimmer ift, in ben zu St. Belena bictirten Denfwurdigfeiten gesagt und wieberholt, ber Raiser Alexander fei umringt gemefen, unvermeidlicher Befangenschaft verfallen - er aber, habe ihn aus rudfichtsvoller Großmuth entfommen laffen. Die Berfaffer ber " Beschichte ber Rriege in Europa feit 1792 " - haben fich bie Muhe gegeben schlagend nachzuweisen bag bies eine ber kuhnsten — Erfindungen ift durch die man je versucht hat die Beschichte zu bereichern. Als Davoust seinen Bormarsch einstellte, weil ihn ber Raiser Alexander, ber Wahrheit gemäß, schriftlich bedeutete daß während der Unterhandlungen eine vorläufige Waffenruhe flattzufinden gemeinen ber Ausbruck eines mannlichen Sinnes ben Unglud nicht beugt. Der Raifer hörte ihm zu, trocknete endlich seine Thranen und erhob sich; schweigend umarmte er Toll, stieg bann wieder zu Pferde, und ritt weiter nach Hobiegis. Auch der damalige Rittmeister und Abjutant des Generals Uwarow, Czernyschew — hatte sich zum Raifer gefunden, war von ihm versendet worden, kehrte wieder zurück, und sollte nun den General Autusow aufsuchen. Der sollte Rath schaffen, denn irgend welche Anordnungen mußten doch getrosfen werden. Ein glücklicher Zufall führte auch den General nach Hodiegis, und nach einer kurzen Besprechung ritt der Kaiser, für den kein Wagen aufgettie ben werden sonnte, weiter nach Uhrzis. — Toll blieb bei Lutusow.

Ticheitich auf ber Göbinger Strafe nach Ungarn war nun jum Sammelplay des geschlagenen Seeres bestimmt : ber Rudzug alfo in einer Richtung angetreten, an bie vor ber Schlacht Riemand gedacht batte. Bon Rienmayer's öfterreichischer Reiterei welche ben Rachtrab bilbete, einigermaßen geschütt, zogen bann bie verbundeten Truppen am 3. De cember auf Wegen, welche ein falter Winterregen bie Racht über burchweicht hatte, nach Tscheitsch. Den Trummern ber vierten Colonne, bie fich bei Sobiegis gefammelt hatten, folgten bie Barben, welche bie Nacht einigermaßen wieder geordnet vor Aufterlit jugebracht batten. und Bagration's Abtheilung von Raudnit her. Die geringen Refte bes linken Flügele, von benen Graf Burhowben, ale er für feine Berfon mit bem 44. Jagerregiment anlangte, gar feine Austunft ju geben wußte, rudten endlich auch auf Rebenwegen heran. Da bie Schlacht in ber Dunkelheit endete, mar Navoleon über die Richtung welche bie Berbundeten genommen hatten, ungewiß geblieben, und fendete fowohl auf ber Olmuger ale auf ber Göbinger Seerftrage Truppen vor. Bum arogen Blud ber Berbundeten murbe bie Berfolgung barüber meniger nachbrudlich ale fie hatte fein fonnen.

So war nun das Seer wieder beisammen, aber freilich gar fehr vermindert an Bahl, und wenige öfterreichische Geschütze abgerechnet, so gut wie ganz ohne Artillerie; sehr schlecht mit Schießbedarf versehen, ganz ohne Lebensmittel und Gepäck —: bas Alles war auf ber Olemüßer Heerstraße geblieben und Beute bes Feindes geworben. Für ben Augenblick war man also wohl ganz außer Stand ein nur einiger-

maßen ernsthaftes Gefecht anzunehmen. Roch bazu sah ber Verlust bis jest fogar noch größer aus als er wirklich war. Mehrere Tausende Bersprengte und wieder entkommene Gefangene, die sich in den nachs sen Tagen wieder einfanden, fehlten jest noch bei den Fahnen — und zum Ueberstuß mußte man erfahren, daß in Ungarn gar keine Anstalten getroffen seien das Heer zu verpstegen. Wer hatte wohl ernstlich an einen Ruckzug dorthin gedacht! —

Doch hatte sich ber Kampf wohl fortseten laffen. Bon Suben radte eben jest Graf Meervelbt mit einer freilich kaum 4000 Mann karken österreichischen Abtheilung heran, schon am 6. traf General Effen mit 12,000 Ruffen bei dem Heere ein; das stattliche Heer des Eraherzogs Karl war unbestiegt, Bennigsen auf dem Wege nach Böhmen, und in Ungarn zum Ausweichen Raum genug. Auch konnte es dort an Kornvorrathen nicht fehlen — und an Viehheerden war Uebersstuß; das Röthige mußte also wohl zu schaffen sein. Aber der Muth war gebrochen durch den surchtbaren Schlag, und noch am Tage der Schlacht, spät Abends, sendete Kaiser Franz, mit Zustimmung seines Berbündeten, den Kürsten Johann Liechtenstein als Kriedensboten an Rapoleon.

Das Nachbrängen ber Frangosen, auch in ber linken Flanke, be-Rimmte Rutusow noch am britten ben Befehl zum weiteren Rudzug hinter die March zu geben, und in Folge beffen war das Heer am vierten jenfeite ber March um Solitsch gelagert. Napoleon, Diefer große Mann ber zu flein mar um ein Gefühl für bas beilige Befen ber Bahrheit zu haben, hat nicht nur in seinen seltsamen Bulletins, fonbern auch, mas fur feinen Ruhm weit schlimmer ift, in ben zu St. belena bictirten Denfwurdigfeiten gefagt und wieberholt, ber Raifer Alexander sei umringt gewesen, unvermeidlicher Gefangenschaft verfal= len — er aber, habe ihn aus rücksichtsvoller Großmuth entkommen laffen. Die Berfaffer ber " Beschichte ber Rriege in Europa feit 1792 " - haben fich bie Muhe gegeben schlagend nachzuweisen daß bies eine ber tühnsten — Erfindungen ist burch die man je versucht hat die Geschichte zu bereichern. 216 Davoust seinen Bormarsch einstellte, weil ihn ber Raifer Alexander, ber Wahrheit gemäß, schriftlich bedeutete baß während ber Unterhandlungen eine vorläufige Waffenruhe ftattaufinden habe, befand fich ber Katser zu Holitsch, jenseits ber March, über bie wohl noch in den nächsten Tagen kein Franzose gekommen ware, und ber sich für jest selbst ihre außersten Vortruppen erst bis auf fünf Biertheil Meilen genähert hatten. Rur der Nachtrab des verbündeten Heers konnte ind Gedränge kommen wenn Davoust im raschen Bors bringen blieb.

Bekanntlich folgte ber einstweiligen Baffenrube ichon am fechsten ein formlicher Waffenstillftand, in bem unter anderem bestimmt wurde baß bas ruffische heer sogleich, noch vor bem Abichluß bes gehofften Friedens, ben Rudmarich in bie Seimath antreten follte. Demaufolge brachen die hier versammelten ruffischen Truppen am 9. aus Solitich und ber Umgegend in brei Colonnen auf. Toll, ju Rutusow's Sauptquartier eingetheilt, marschirte mit diesem bas Bagthal hinauf nach Trentschin, bann in gleicher Richtung mit bem Fuß der Karpathen nach Raschau und Eperies und von bort burch bie befannten Baffe ber Rarpathen nach Dutla und weiter nach Lemberg, um bei Brody die Grenze heims warts zu überschreiten. Der Bug mar natürlich in ber Sahreszeit in bem unwegfamen Ungarn höchft beschwerlich; oft, namentlich im Bebirge, maren Geschüße und Ruhrwerfe nicht anders fortzubringen als burch zahlreiche Gespanne Ochsen. Manches aber fam jufammen bie Bestegung aller Schwierigkeiten zu erleichtern. Bor Allem faben fich bie ruffifchen Rrieger überall von der Bevolkerung auf bas Befte gaft frei aufgenommen. Manche Stadt in Ungarn empfing bie Offiziere mit einem Keftmahl, und jede Sulfe murbe gern gemahrt. Behörden bemühten fich in jeder Beife gefällig zu fein, ba Defterreich in Navoleon's Bedingungen zu willigen zauderte, und zu bem Entschluß neigte den Kampf noch einmal zu versuchen. Natürlich fehlte es weber an Abschiedsschreiben vom Raifer Franz und bem Balatin von Ungarn, die fehr schmeichelhaft lauteten ; noch an bantsagenden Briefen und Antworten Rutusow's. Das gehört einmal zur Sache.

Auch in Galligien erfreute sich bas durchziehende heer einer guten Aufnahme. Am 7. Januar n. St. 1806 traf es bei Radzywilow auf russischem Boden ein und wurde demnächst in Cantonirungsquartiere verlegt; die Garben zogen weiter nach Petersburg. Daß man neue Känpfe erwartete, beweist schon der Befehl das heer schleunig auf

95,000 Mann zu bringen. Wie die Sachen einmal in Rußland zu geben pflegen, und besonders zu jener Zeit gingen, wäre diese Zahl wohl unter keiner Bedingung erreicht worden. Diesmal vollends blieben die Regimenter troß aller Anstrengungen sehr unvollständig, denn eine ansteckende Kransheit, so oft die Folge eines Winterseldzugs, raffte Refruten wie alte Soldaten zu Tausenden dahin. Kutusow suchte dem Uebel so viel als möglich zu steuern indem er die Truppen in weitläuftige Quartiere verlegte. — Doch waren die Verluste sehr groß,

Der Major v. Toll erhielt um diese Zeit für die in der Schlacht von Aufterlit geleisteten Dienste den Bladimirorden vierter Klaffe.

## Drittes Kapitel.

Rutusom's Entfernung vom heer. — Eindruck den die Schlacht bei Aufterlit in der ruffischen Armee gurucklagt. — Eindruck den fie auf Zoll macht. — Studten.

Ein Ereigniß wie die Schlacht bei Aufterlit konnte nicht vorüber geben ohne im ruffischen Heere einen mächtig nachwirkenden Eindruck zu machen — wenn auch die für einen solchen Eindruck empfänglichen Elemente in diesem Heere weniger zahlreich waren als in jedem anderen, wenn auch, wie sich von selbst versteht, der Soldat und der Linien-Offizier gar nichts davon empfanden.

Der Kaiser Alexander, der am besten wußte von wem er sich hatte berathen und leiten lassen, welch ein geringes Maaß von Macht, ja wie wenig Einfluß er dem General Rutusow eingeräumt hatte, konnte wohl nicht im Ernst mit diesem unzusrieden sein. In den Kreisen aber, in denen man überhaupt urtheilt, wurde Kutusow vielsach getadelt. Zum Theil hielt man ihn für den wirklichen Oberbesehlshaber; die besser Unterrichteten meinten er habe das Anschen, das ihm sein Rang und eine lange Kriegsersahrung gaben, bestimmter geltend machen müssen, anstatt als geschmeibiger Hosmann zu schweigen, und die jugendlichen

Flügel - Abjutanten und Kammerherren bes jungen Kaifers ohne wie teres gewähren zu laffen. So etwas ift leicht gesagt, und wird ohne alle Anstrengung auch von solchen wiederholt, die wahrlich nichts bes gleichen thaten wenn sie in den Fall tämen.

Sei es nun, daß der Raiser Alerander für angemessen hielt diesent von öffentlichen Stimme nachzugeben, wenn man das elegante Gerede gewisser gesellschaftlicher Kreise so nennen will —: sei es daß dihm nicht unlieb war die Ausmerksamkeit auf Kutusow als den Urheben bes Unheils abzulenken —: dieser wurde schon in den nächsten Mondeten mit Zeichen der Kälte und einer gewissen und sienen Ungnade von Heer entfernt. Der greise General und Hosmann kannte seinen Bortheil zu gut um nicht auch das schweigend hinzunehmen. Ginigen anderen Generalen ging es viel schlimmer. So wurde dem Grasen Langeron kund gegeben, daß er seinen Abschied nehmen müsse; Przydyszewski vollends wurde, in Folge eines Verfahrens und aus Gründen über die man Danilewsky nachlesen muß, auf eine Zeit lang zum gemeinen Soldaten begradirt, dann mit Verlust seines Kanges und seiner Orden verabschiedet.

Aber die Demüthigung die man erfahren hatte war eine so schmerzliche, daß der Aerger darüber bei weitem mehr Stoff haben und weiter greifen mußte. Man schimpste mit großer Erbitterung über die Oesterreicher, die an Allem schuld sein sollten, die friegerischen jungen Herren, die so eifrig zur blutigen Entscheidung getrieben hatten, waren dabei natürlich am allersautesten, und die tief verletzte Eitelkeit nahm ihre Zustucht zu Beschuldigungen, die in wenig veränderter Form so ziemlich überall wiederkehren, wo Eitelkeit ein Hauptelement des Lebens bildet, und bei hereinbrechendem Unheil sich selbst aus dem Schissfbruch zu retten such —: man sprach von Verrath. Iwar schlacht den verrätherischen Rathschlägen der österreichischen Herren zu, wohl aber gestiel man sich in dem seltsamen Wahn Weyrother's Disposition sei Frankreichs Kaiser und Feldherrn durch sie von dem austerliger Schloß aus mitgetheilt worden.

Der Fürst Dolgorufow, berfelbe bem am Borabend ber Schlacht bange mar Rapoleon, geiftig vernichtet burch bie bloge Rabe bes ruffi-

Ichen Heeres, möchte bei Nacht und Nebel entwischen, schrieb schon am 18./6. December seinem Kaiser Worte, benen man eine gewisse eigenschümliche Gereiztheit deutlich anhört —: "Man hat die Armee Ew. Majestät auf das Schlachtseld geführt, nicht sowohl um den Feind zu befämpsen, als um sie ihm in die Hände zu liesern, und was diese Instante vollständig macht, unsere Dispositionen waren dem Feinde beskannt, davon liegen bestimmte Beweise vor. "— (On amena l'armée le Votre Majesté plutöt pour la livrer à l'ennemi, que pour le comstatre; et ce qui achève cette infamie, c'est que nos dispositions staient connues de l'ennemi, ce dont on a des preuves certaines.)— "Bo sind sie, diese Beweise? — es hat weiter nichts davon verlauten vollen.

Daß bergleichen im ersten Augenblid gesagt wird, läßt sich noch allenfalls erflaren. Aber wie Danilewsty, ber boch Unfpruch barauf macht für einen Rrieger sowohl als für einen Beschichtschreiber zu gelten, noch vierzig Jahre fpater biefelben Dinge als ausgemachte Bahrbeiten wieberholen mag, ohne einen weiteren Beweis als biefe bare Behauptung die felbst jedes Beweises entbehrt -: es mag am Ende auch wohl zu begreifen fein, nur ift es gewiß schwerer zu verzeihen. Danilewofn fpart feine Rhetorif um ergreifend auszumalen wie fchnober Berrath bas Leben ber ruffischen Rrieger bem Feinde verfaufte, mahrend Ruflands Raifer felbft fein eigenes theueres Leben fur Defterreich einsete; nur weiß er eben burchaus gar feine Thatsache ju erzählen auf bie eine folche Unflage begrundet fein fonnte. Dagegen liefert bie Stellung, welche Liechtenftein's Reiterei in ben Nachmittagoftunden bes 1. Decembere einnehmen mußte, wie schon bemerft, ben Beweis baß ber öfterreichische General-Quartiermeifter zu ber Zeit mit ben Ginzelnheiten feines Plans noch nicht im Reinen war, folglich eine Dispofition noch gar nicht vorhanden sein konnte. Um Abend beffelben Tages aber hatte Napoleon feine Begenmaagregeln bereits getroffen. fieht alfo, abgesehen selbst von allem Uebrigen, baß für bas vorausgefette Ereigniß eine nothwendige Bedingung alles irdifchen Entftehens und Werbens fehlt, nämlich bie Beit.

Glücklicher Weise jedoch hatte das russische Heer auch eine, wenns gleich nicht sehr große, Bahl Offiziere Die ein befferer Beift trieb eine Tou, Dentwürdigteiten. I.

H

folche weltgeschichtliche Erfahrung auf etwas Unberes zu beziehen als auf eine berartige Eitelkeit. Bu biesen gehörte namentlich auch Toll. is Er war junachft über bas Erlebte nicht wenig erftaunt. Gegenstand feiner aufrichtigen Bewunderung gewesen war, Webrother's 🛌 Unordnungen, biefe planmäßig vorschreitende, methodische und georde nete Sandhabung eines gablreichen Seeres wo Alles zwedmäßig in einander zu greifen ichien -: bas hatte zu einem folchen ganglichen | Er konnte auf feinem bamaligen Standpunkte Schiffbruche geführt! ben Schluffel zu bem Berftandniß biefer Ereigniffe nicht fogleich finden, aber weit entfernt ihn in bem erften beften leeren Wahn zu fuchen, gelangte er zu bem Bewußtsein baß feiner militairifchen Bilbung, wie ber bes ruffischen Secres überhaupt, etwas fehle. Studium und Rad, benken mußten ihn weiter führen. Dan hatte fich bis bahin in ber russischen Armee so aut wie gar nicht, man darf beinahe ohne Einschränkung fagen, gar nicht, um bie militairische Literatur bekummert; ste war kaum bem Namen nach bekannt, man wußte kaum von ben Werfen, die in ihr Epoche machten. Die unbestimmt herrschende Borftellung war bag ber im Cabettenhaus erhaltene Unterricht genüge, und wer schön und reinlich zeichnete galt für einen gelehrten Offizier. Best fuchten fich Einige mit ber Literatur bekannt zu machen und auf biefem Wege einen allgemeinen Ueberblick, fo wie einen bestimmten Maafstab ber Rritif zu erlangen.

Toll las viel; er fühlte sich besonders von Zomini's Schriften angezogen, ging in die Ideen dieses Theoretifers ein, und wurde selbst ein sehr eifriger Anhänger seines Systems. Auch läßt sich nicht leugnen daß dies System, so einseitig und in gewissem Sinne beschränkt er genannt werden muß, doch immerhin in einer Beziehung eine sehr tücktige Grundlage hat. Im Widerspruch mit den früher herrschenden Anschauungsweisen such es das entscheidende Element nicht in dem Besitz gewisser geographischer Vortheile, sondern im Kannpf, und eben deshald die Aufgabe für das formelle strategische Versahren darin, die günstigssten Bedingungen für den Kannpf herbeizusühren. Man darf also in ihm wohl einen Fortschritt der militairischen Einsicht anerkennen, und es in mancher Hinsicht wohl geeignet nennen, in das Verständniß des Krieges einzusühren. Bor einer geistlosen und beschränkten Aussaliung

und Anwendung bes Systems, wie wir sie in so manchen neueren militairischen Schriften bewundern, z. B. in denen des Generals Buturlin, der den Jomini'schen Schematismus geradezu in ganz mechanischer Weise, wie einen hölzernen Maaßstad und Richtscheid handhabt, ohne die entfernteste Ahnung daß noch sonst ein geistiges Element zu beachten sein, daß es über die geometrische Regel hinaus irgend etwas geben könnte —: bavor wurde Toll durch den eigenen gesunden Sinn, das angeborene Talent, und die bereits erlangte Ersahrung bewahrt.

Selbft bas Keld ber Erfahrung, bas fich ihm nun junachst eröffnete, war wohl geeignet eine vielseitigere Betrachtungsweise zu entwickeln. Toll murbe nämlich bei ber gegen bie Türkei verwendeten Armee angefiellt, und machte fo einen ungern begonnenen, zogernd und lau geführten Rrieg mit, wo ihm einleuchtend werben mußte, bag ber ideelle Begriff bes Krieges, im wirklichen Kriege eigentlich nie in vollfommener Unbedingtheit hervortritt und verwirklicht wird; daß vielmehr bie Rriegführung immer von mannichfachen Rudfichten abbangig bleibt, und Die Politif nicht, wie man fich das zu denfen liebt, ihre Rolle gang ausgespielt hat, ober boch von rechtswegen ausgespielt haben sollte, wenn die des Rriegers beginnt, fo daß nun ihre fernere Ginmischung nur als ein unberechtigter Unfug ju betrachten ware. Diefe Feldzüge wurden um so lehrreicher für Toll ba ihm bei bem minder zahlreichen Heer schon an fich eine bedeutendere Stellung ju Theil wurde — und ihm bald gelang bas Vertrauen ber Oberbefehlshaber zu gewinnen. Er war als Eingeweihter mit den Grunden ihres Thuns und Laffens befannt, und übte bald felbst Ginfluß auf den Bang bes Rrieges.

Unter biesen Bedingungen bilbete sich Toll zu einer Tüchtigkeit beran die seine Laufbahn sicher stellte, so wenig er auch auf äußere Unterstüßung zu rechnen hatte, und so entschieden ihn die Eigenthum- lichkeit seines Charakters hinderte den einen und den anderen Beg einzuschlagen auf dem die Menschen sich in dieser Belt fortzuhelsen suchen. Er war vor Allem von einer unbedingten Gradheit und Bahr- haftigkeit des Charakters die es ihm unmöglich machte se ohne Einschränkung zu einer Coterie zu gehören, zu einem sener Kreise deren Mitglieder unter allen Bedingungen zusammenhalten, und sich gegensseitig unterstüßen und halten —; benn immer hatte er vollkommen

a I

redlich die Sache im Auge um die es fich handelte, und nie vermochte er fie den mannichfachen besonderen Rucksichten nachzustellen, die in solchen Berbindungen so oft die entscheidende Hauptsache werden.

Auch eine leidenschaftliche Heftigkeit die er in den fräftigen, jungeren Mannesjahren nicht zu beherrschen vermochte, mußte ihm in mancher Beziehung schaden. Im Bewußtsein der eigenen Redlichkeit und eines unbedingten Eisers brach er oft in einem furchtbaren Jorn los, wo er Rachlässigkeit und laue Versäumniß, oder vollends ein Borswalten persönlicher Rücksichten zu gewahren glaubte. Er sprach bann leicht, namentlich auch zu den höher Gestellten unter deren Befehlen er eigentlich stand, manches verlegende Wort.

Leiber haben wir über bie wichtige nachstsolgende Periode seines Lebens, über bie Feldzüge an ber Donau, nur wenig Einzelnheiten zu berichten, und da wir wenig mehr thun können als bekannte Dinge erzählen, muffen wir uns kurz zu faffen suchen.

## Viertes Kapitel.

Umbildung bes ruffifichen Beeres. - Bildung einer Oniefter-Armee. - Toll's Anstiellung bei berfelben. - General Michelson. - Befetjung von Jaffy und Bulareft.

Auch ber Kaiser Alexander hatte wohl erkannt daß bas russisige Heer einer Bermehrung, einer besseren Gestaltung in sich, und vor Allem einer größeren taktischen Ausbildung bedürse, um den Ramps mit Frankreich und Rapoleon, bessen Erneuerung sich leicht vorhersehen ließ, mit besseren Aussichten auf Erfolg wieder aufnehmen zu können. Unmittelbar nach dem unglücklichen Feldzuge in Rähren wurde daher an einer Umbildung bes Heeres im Großen wie im Kleinen, auf welche der Graf Araktschepew ohne Zweisel bedeutenden Einfluß übte, thätig gearbeitet.

Richt allein daß mahrend ber beiben nachften Jahre eine Angahl neuer Regimenter gebilbet wurden, sowohl Fugroff ale Reiterei, beson-

-bere Dragoner: es wurde fortan Grundfat die Armee bleibend, auch im Frieden, so einzutheilen und zu gliedern wie fie im Kriege bleiben sollte.

Das Ganze wurde in Divisionen getheilt, beren Zahl vermöge ber erwähnten neuen Truppenbildungen auf fünfundzwanzig stieg. Die Garden bildeten die erste. Es lag dabei allerdings die Idee zum Grunde daß alle diese, aus allen Wassengattungen gebildeten, Truppentörper, selbstständig nach einer allgemeinen Regel gegliedert, unter sich vollkommen gleich sein sollten. Als Norm galt daß eine jede Division in drei Brigaden Fußvolk, sechs Regimenter oder achtzehn Bataillone zählen sollte; dazu kamen zwei Regimenter, oder 10 Schwadronen schwerer Reiterei (Cürassere oder Dragoner) und ein Regiment oder zehn Schwadronen leichter Reiter. Einige dieser Divisionen, die aus zwei Linien und einer Iggerbrigade zusammengesest waren, standen hereits vollendet als das Borbild da, welchem 1811 und 1812 das ganze Heer nachgebildet ward.

Indessen war boch diese Einsörmigkeit nicht ganz streng durchgesführt; Ausnahmen welche durch örtliche oder andere Umstände geboten schienen, waren gestattet worden. Im Ganzen entsprachen 14 Divissionen genau der Norm; vier andere zeigten nur in Beziehung auf die Reiterei einige Abweichungen. Bon den Uebrigen waren ein Paar, namentlich die nach Georgien verlegten, stärker an Fußvolk; andere, und darunter die an die sibirische Gränze entsendeten, so wie die Garzen, schwächer.

Mit dieser neuen Einrichtung war eine Vermehrung der leichten Infanterie, der sogenannten Jäger, verbunden, die sortan in 32 Regismentern einen größeren Theil des gesammten Fußwolfes bildeten als bisher. Man fühlte sich weniger durch taktische Gründe dazu bewogen, als durch eine eigenthümliche Erscheinung die man in der russischen Armee bemerkt hatte. Bon der ersten Errichtung der Jägerregimenter an hatte sich in ihnen ein besserer Geist gezeigt als in denen der Linie, mehr fühner Sinn und Tapferkeit. Daß dem so war so lange die Jäger etwaß Neues waren, eine kleine, gewählte, besonders beachtete und gewissermaßen gehegte Schaar —: das läßt sich ganz gut begreissen —: seltsamer Weise aber scheint sich der Zauber der in dem Jägerrocke steckt, auch jest noch nicht erschöpft zu haben, nach einer Vermeh-

ş

rung der Truppe die gar keine Auswahl mehr zuläßt. Selbst in den neuesten Feldzügen der Ruffen will man bemerkt haben daß die Jägerregimenter auch jest noch besser sind als die anderen. Uebrigens umterschieden sie sich im Grunde von denen der Linie durch wenig mehr als den grunen Kragen; ausgerüstet und bewaffnet waren sie ganz wie alle anderen Regimenter, und auf den eigentlichen Dienst leichter Truppen weder genug, noch in der zwecknäßigsten Beise geübt.

Auch Die Artillerie war, mit Ausschluß eines Batgillons Fuß-Artillerie und einer Companie reitender die, der Garde angehörig, selbstständig blieben, in fünf und zwanzig Brigaden getheilt, die aber nicht durchgängig von gleicher Stärke waren (16 hatten je 6, 7 andere je 5, 2 endlich nur je 4 Companien).

Balb machten auch die Umstände eine veränderte Aufstellung der Armee längs der Gränze nothwendig, und diese Gelegenheit wurde benüt um Kutusow, dessen Heer aufgelöst wurde, zu entfernen. Man ernannte ihn zum General - Gouverneur von Kiew.

Die nächsten Ruftungen mußten ber Turfei gelten. Während . ber Regierung bes Raifers Baul mar bas Berhaltniß Ruglands ju der ottomanischen Pforte so freundschaftlich gewesen wie zu feiner früheren Zeit; seitdem aber hatte es sich merklich getrübt; Intriquen und Unterhandlungen beren Gang und Beift wir hier nicht zu erörtem haben, machten schon seit bem Jahre 1805 einen Bruch mahrscheinlich. Das türkische Reich schien allerdings in dem Augenblicke ein fehr : schwacher Gegner, ja fast schon in sich zerfallen, benn seine Herrschaft in Afrika, und in einem großen Theil seiner affatischen Brovingen, war eine ziemlich wefenlose Form geworden. In Alegypten herrschten nach bem Abzug ber Englander, erft bie Bens ber Mameluden, bann Debmed Ali fehr unabhängig, und gahlten ber Pforte nur wenn fie eben wollten Tribut; in Aften beherrichte Diegar Baicha von Damascus aus gang Sprien ohne fich im Minbeften um ben Sultan zu fummern. Fanatische Wahabiten bemächtigten fich der heiligen Städte Meffa und Medina, und bedrohten die an Arabien granzenden Provinzen, und felbst in der europäischen Türkei wuthete überall Aufstand und innerer Der befannte Pascha von Widdin, Baswan Dalu, ftand schon seit einer Reihe von Jahren vollkommen unabhängig ba, und

hatte mehr als ein gegen ihn ausgesendetes Heer des Sultans versnichtet. Richt minder entschlossen und glücklich erhielt sich Ali Bascha von Janina als unabhängiger Fürst von Albanien; den Griechen in Attika und Morea wat nicht zu trauen; die Moldau und Wallachei wurden durch russischen Schuß und Einsluß der Pforte mehr und mehr entsremdet —; und ein südslawisches Bolk an der Donau, dem wohl noch eine bedeutsame Jukunst vorbehalten sein möchte, die Serben, ershob sich in Wassen, vom Glück begünstigt seitdem es in dem schwarzen Georg Petrowitsch (Czerny Georg) einen kühnen und sehr klugen Kührer gefunden hatte. Jum Uedersluß hatten Sultan Selim's Reuerungen, die Einführung der Rizami Gedid, in europäischer Weise geübter Truppen, das alte Janitscharen-Heer zu bedenklicher Unzusriesdenheit ausgeregt ohne dem Reich ein brauchbares neues Heer zu geben.

Dennoch, so leicht der Sieg auch scheinen mochte, konnte ein Bruch mit der Pforte zu einer Zeit wo alle europäischen Berhältnisse in gewaltsamer Spannung den Character einer unheimlichen Borläussisseit an sich trugen, und schwere Kämpse ahnen ließen, der russischen Regierung nicht unbedingt gelegen kommen. Noch ungelegener mußte er der Rußland verbundeten englischen Regierung sein; theils weil sie gern Rußlands ungetheilte Macht für ihre Zwecke gegen Rapoleon verswendet gesehen hätte, theils auch eben weil das türkische Reich, an dessen Erhaltung ihr gar sehr gelegen war, in seiner inneren Zerrütztung ganz ohnmächtig schien.

Sie erhielt benn auch ben Frieden selbst nachdem ber Kaiser Alexander im Spätjahr 1804 die Ausstellung einer Armee im südlichen Rußland angeordnet hatte, die sich bereit halten sollte auf den ersten Besehl über den Oniester zu gehen. Während des Kriegs in Mähren machte freilich die Bildung dieses Heeres, das zuerst der Graf Tormassow besehligen sollte, nur geringe Fortschritte. Zest aber, in den ersten Monaten des Jahres 1806, wurde Ernst damit gemacht, und bald waren in den südlichen Provinzen, den Oniester entlang, fünf Divisionen vereinigt; nämlich die 9. (Fürst Wolfondsty der 3.) — 10. (G.-L. Möller-Sasonneldsty) — 11. (G.-L. Miloradowitsch) — 12. (Fürst Galisin) — und 13. (G.-L. Herzog von Richelieu). Die beis

ben ersten bilbeten unter bem G.-L. Effen eine erste Abtheilung, bie beiben folgenden unter bem G.-L. Baron Meyendorff die zweite. Die 13. Division blieb selbstständig. Im Ganzen zählte dies Heer 90 Bataillone, 100 Schwadronen, und nicht weniger als 286 Geschüße, aber nicht mehr als etwa 60,000 Mann; die Regimenter hatten also kaum zwei Drittheile der vorschriftsmäßigen Mannschaft unter den Waffen.

Der Oberbefehl wurde nun dem ruftigen siebenundsechzigjährisgen General Michelson anwertraut. Der Major Toll sah sich zu dem Hauptquartier dieses Heeres besehligt, wo er im Lauf dieser Feldzüge selbst mehrere Male als Stellvertretender, die Geschäfte eines Generals Duartiermeisters besorgte. Er kam hier wieder in, wenngleich entsfernte, Berührung mit dem nachherigen Feldmarschall Lassiewitsch, der Stads Scapitain in der Garde, Flügel Abjutant des Kaisers und ohne bestimmte Aufträge Michelson's Hauptquartier zugezählt war.

Die hier vereinigte Macht fonnte ben Umftanden nach eine bebeutenbe genannt werben; wenigstens war sie vollkommen genugend bie Donau-Fürftenthumer zu besethen und zu behaupten. Aber gerade in bem Augenblick wo ber Friede nicht langer zu halten schien, wo fie wirksam werden follte, fah fich Michelson eines großen Theils ber Mittel beraubt die ihm zu Gebote ftanden. Denn faum hatte er, im October 1806, ben Befehl erhalten über ben Grangfluß zu geben, fich ber Festungen Chotym und Benber zu bemächtigen, und bas Land bis zur Donau zu besethen, als fich Rugland genothigt fah in bem Kriege in Nordbeutschland, an bem es nur als Sulfemacht Untheil nehmen wollte, als Hauptmacht aufzutreten. Die Schlachten von Jena und Auerstädt hatten bas preußische Geer vernichtet. Da wurde unter bem 23. Oct. (4. Rov.) eilig von Betersburg aus befohlen baß Effen's Abtheilung (bie 9. und 10. Division) nach lithauisch Breft abruden folle. Michelson's Urmee blieb in Folge beffen faum 30,000 Mann ftarf; bennoch aber hatte es babei sein Berbleiben bag er, jest freilich nur mit zwanzig tausend Mann, die Donau-Fürstenthumer befeten, zehntaufent aber ale Rudhalt auf bem linken Ufer bes Onieftere laffen follte. Man glaubte, wie es scheint, ben Schritt auch mit biefer geringen Macht magen zu konnen, weil man hoffte bei ber Schwäche bes turfischen Reichs, bie bazu aufforberte, werbe es bennoch nicht zum Kriege fommen; eben die Besetzung bes Lanbstrichs bis zur Donau, und die brohenden Borstellungen des englischen Gesandten in Konstantinopel, würden genügen Alles was Rußland forderte von der Pforte zu erlangen.

Die normale Eintheilung in Divisionen konnte natürlich in bem kleinen Heer nicht beibehalten werben, wenn die Bertheilung irgend idem Zwed entsprechen sollte. Michelson theilte dem gemäß das Ganze in einen Bortrab von 4 Bataillonen und 1 Kosacken-Regiment unter den Besehlen des Fürsten Dolgorukow, und ein Haupt-Corps das wieder in zwei Abtheilungen zerfiel, deren erste unter Miloradowitsch aus 10 Bataillonen und 14 Schwadronen bestand; die zweite unter dem G.-L. Grafen Kamensky dem 1., der dem Fürsten Galigin im Besehl über die 12. Division gefolgt war, aus 12 Bataillonen und 4 Schwadronen. Dieser Haupttheil des Ganzen sollte bei Mogilew über den Dniester gehen und zunächst Jasip besegen, während eine SeitensColonne von 15 Bataillonen, 8 Schwadronen und 2 Kosacken-Regismentern, unter Meyendors weiter unterhalb bei Dudossari über Fluß und Franze ging, und sich Benders zu bemächtigen suchte.

Auf bem linken Oniester-Ufer blieb ber Herzog von Richelieu mit 11 Bataillonen und 12 Schwadronen. Einige Bataillone ber 13. Division hielten außerdem Obessa, Cherson und mehrere Punkte in ber Krim besetzt.

Die Truppen die wirklich zur Berfügung standen, betrugen also im Ganzen 52 Bataillone, 38 Schwadronen und 3 Kosaden-Regismenter\*) zu benen noch 1 Pontoniers, 2 Pioniers und 12 Artilleries Companien mit nicht weniger als 144 Stud Geschütz kamen. Da sie zussammen nicht volle 30,000 Mann ausmachten, sieht man wohl daß die Schwadronen im Durchschnitt kaum 100 Pferde, die Bataillone nicht volle 500 Mann unter dem Gewehr zählten, daß also dies Heer sehr weit entsernt war vollzählig zu sein.

Um den faiserlichen Befehlen in Beziehung auf die nachsten Ope-

<sup>\*)</sup> Danilewelly, beffen Sauptzahlen nicht immer zu ben Factoren ftimmen, fagt 53 Bataillone und 5 Rofaden-Regimenter.

rationen genügen zu können, hatte General Michelson die Einrichtung getroffen, daß zwar die 10. Division ohne Aufenthalt nach Litthauen abrückte, die 9. dagegen unter Essen's persönlicher Leitung einige Zeit bei Kameniec-Podolök verweilen mußte, um sich von dort aus zur bestimmten Frist der Festung Chotym zu bemächtigen, was auch schon am 25. November\*) ohne Mühe gelang, da die Türken nicht in der Versassung waren den Platz zu vertheidigen. Essen setzte darauf seinen Marsch nach dem Schauplatz des Krieges in Preußen fort.

Bei der eigentlichen Oniester-Armee ging der Bortrab unter Dolsgorukow am 23. bei Mogilew über den Gränzfluß, am 26. über den Bruth, und besette am 28. Jassy ohne Widerstand zu sinden. Das Heer selbst und das Hauptquartier folgten in einer Entsernung von zwei Tagmärschen, so daß der Einzug in die Hauptstadt der Moldau am 30. November stattsand.

Weiter abwarts nach Suben hatte Baron Meyendorff bereits von Duboffari aus Unterhandlungen mit dem unzufriedenen Bafcha von Benber angefnupft. Diefer lebte ichon feit einiger Zeit in Er wartung feiner Abfegung, und ber bamit in ber Turfei regelmäßiger Beife verbundenen feibenen Schnur. Meyendorff, der in der Racht vom 3. auf ben 4. December über ben Oniefter ging, brauchte baber nur (am 5.) vor ben Mauern Benbers zu erscheinen; die Thore öffne ten fich wie von felbst; in ber Racht vom 6. auf den 7. rudte erft ber Bortrab, bann bie ganze Abtheilung Meyendorff's in aller Stille und ftrengster Ordnung über bie herabgelaffene Bugbrude in die Stadt, be sette die Balle und die öffentlichen Blate, und bemächtigte fich bes Beschütes. Leicht konnten nun am folgenden Morgen, als bie Schlüffel ber Stadt formlich bem Befehlshaber ber Ruffen übergeben waren, Besatung und Bevölferung entwaffnet werden; es war bafur gesorgt daß babei feine Störung vorfommen fonnte. Die Ginwohner aber wanderten meift aus nach Jomail, und vermehrten bort bie Bahl ber Bertheibiger.

Während Michelson selbst noch in Jassy verweilte, entsendete a Miloradowitsch nach Bufarest, und den Fürsten Dolgorukow mit 1

<sup>\*)</sup> Reuen Style nach dem wir fortan wieder ausschließlich gablen.

Bataillon 5 Schwadronen, 1 Soine Rojacken und 4 Kanonen nach Ballat, von mo aus er Brailow und feine Befatung beobachten follte. Die wenigen Turfen bie aus Giurgewo unter bem bortigen Serasfier Ruftapha Bairactar herbeigeeilt maren, fonnten bei Bufareft feinen ausreichenden Widerstand leiften. Nur Miloradowitsch's Bortrab unter bem G. . M. Ulanius hatte ein unbedeutendes Gefecht an ber Salomiga; als Miloradowitsch felbst nahte, verließ Muftapha ben Ort, in bem feine Leute noch zum Abschied schlimm gehauft hatten. Unmittelbar nach bem Ginzug ber Ruffen reifte auch Michelson felbft nach Bufarest wo er am 28. December eintraf. Toll begleitete ihn. Die beiben russisch gesinnten Hospodare Morusy und Apsilanti, furz vorher von der Pforte abgesett, murben naturlich wieder eingesett. Ihre Absepung war die unmittelbare Beranlaffung jum Bruch geworden, und ce half nichts daß bie Pforte biefe Maagregel wieder zurudnahm, benn die ruffifche Urmee hatte fich schon ohne Bogern ber Fürstenthümer bemächtigt.

Meyendorff hatte fich nun eigentlich auch noch ber Kestung 38= mail bemachtigen follen, aber Schwierigfeiten ber Berpflegung, Die er nicht schneller zu besiegen wußte, hielten ihn breigehn Tage lang bei Bender auf, und ale er nun endlich vor der genannten Stadt erschien mar es jebenfalls zu fpat. Menendorff belehrte freilich den Befehles haber Beglivan-Pafcha daß die Ruffen die Moldau und Wallachei lebiglich aus Borforge für bie Wohlfahrt biefer Länder befett hatten daß unruhiges Befindel aber biefen Umftand benügen fonnte, um unter bem Bormande bies fei ein Friedensbruch, aus ber Festung in bas flache Land zu fallen, und da Unfug zu treiben — bag baher ber Bafcha nichts Bernünftigeres thun tonne als eine ruffifche Befagung in Jomail aufnehmen um biefem Unheil vorzubeugen -; bem roben Türken aber wollte das nicht einleuchten, und nach unbedeutenden Borpoften-Gefechten mußte fich Meyendorff unverrichteter Dinge nach Reni gurudgiehn.

Unterbessen ging auch ber Herzog von Richelieu bei Majaki, nahe bem Punkt wo ber Fluß sich zum Liman erweitert, über ben Oniester und besetzte ohne Widerstand Lglanka, Aferman und Kilia. Den

٢

Turfen blieb vom Meer bis an bie Aluta nichts als bie brei Seftur gen Ismail, Brailow und Giurgewo.

Run trat ein Stillstand in den Operationen ein, den schon die rauhe Jahredzeit in diesen, während der Wintermonate großentheils fast weglosen Steppengegenden gebot, den aber auch sonst die Umstände nothwendig gemacht haben würden; denn die Ruffen hatten sich ausgebreitet so weit ihre schwachen Mittel irgend erlaubten, sie durften sich kaum weiter wagen —: die Türken waren nicht gerüstet, und konnten vor der Hand nichts unternehmen.

Das Heer wurde dem gemäß in Winterquartiere vertheilt; Misloradowitsch blieb in und um Bukarest, sein Bortrab auf der Straße nach Giurgewo; Graf Kamensky um Slobodzie an der Jalomika, von wo aus er Brailow beobachtete; Mehendorff bei Faltschi am Bruth, ziemlich entsernt von Ismail das er beobachten sollte; Richelieu's Division war nach Aterman, Kilia und Bender verlegt.

Die Nationalitäten regten sich damals noch nicht mit dem Bewußtsein, das sie in unseren Tagen wie neu belebt hervortreten läßt;
der Zwiespalt zwischen den einheimischen Numänen und den eingewanberten Fanarioten war noch nicht so scharf ausgeprägt wie zu einer
späteren Zeit; man hoffte viel von dem rusüschen Schutz, die russische
Urmee wurde daher überall von den Bojaren und der Geistlichkeit mit
einstimmiger Freudigkeit empfangen — und selbst von der Masse des
Bolts insofern die überhaupt in Betrachtung kommen konnte. Den
Offizieren des Hauptquartiers verging unter diesen Bedingungen der Winter lustig genug mitten in dem halbasiatischen gesellschaftlichen Leben der Bojaren, das nur die schlechteren Elemente des europäischen
in sich ausgenommen hatte, dessen Hauptinhalt leidenschaftliches, oft
Tage und Nächte fortgesetes Spiel, und Liebesabentheuer der Damen
bildeten, in dem Barbarei und Leichtsinn, Pracht und Schmutz, Berschwendung und Elend sich seltsam genug freuzten.

Indessen war boch General Michelson die Zeit über nicht eben mußig. Der Rrieg mit der ottomanischen Aforte war zwar noch nicht erklärt; es schien sogar als hoffe man den Frieden auch jest noch zu erhalten —: boch war das natürlich fein Grund Zeit zu verlieren. Man saumte nicht sich mit den Serben in Berbindung zu sesen und

ein formliches Bundniß mit ihnen zu ichließen. General Michelfon ershielt eine besondere Summe von 13,000 Ducaten die bestimmt war bem Aufstand dieses Bolfs mehr Umfang und Haltung zu geben, und bem Führer Czerny Georg wurde ein kaiserlich rustisches Generalsstatent ertheilt.

## Fünftes Kapitel.

Kriegeerflarung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blofate von Jemail. — Gefechte vor biefem Plat. — Ende bes General Michelson. — Baffenstillftand von Clobodgie.

Die Serben hatten noch jum Schluß bes Jahres 1806 große Bortheile erfochten; fie hatten die lange und tapfer vertheidigte Sauptfeftung Belgrad erobert. Dennoch scheute fich bie Bforte, durch ben frangofischen Gefandten, Beneral Sebaftiani, ermuthigt, und unter feinem Ginfluß, nicht langer Rußland ben Rrieg zu erflaren. bens betheuerte ber ruffifche Gefandte Stalinoft, Die Befetung ber Donau-Fürstenthumer sei fein Bruch des Friedens, fein Act bes Rrieges, sondern nur eine Maagregel die man ergriffen habe um die Pforte jur Erfüllung ber früheren Bertrage ju zwingen. Er mußte bie turtifche Hauptstadt verlaffen. England machte eben so vergeblich einen letten Berfuch vermöge eines Seerauber-Unfalls auf Konftantinopel ben Frieden zu erhalten. Dhne bag man eine Rriegserklarung ober sonstige Förmlichkeiten nöthig geachtet hatte, erschien eine englische Rlotte vor ber Stadt, und brobte mit Ginafcherung, wenn ber Sultan nicht augenblidlich gewiffe Artifel unterschreibe, die ihm vorgelegt mur-Ausweisung bes frangofischen Gefandten, und Erneuerung bes ben. früheren Bundniffes mit Rugland und England, nahmen auf ber Lifte bie erften Stellen ein. Seltfamer Beife verlangte England ba.nals für Rufland ein Recht, bas eben baffelbe England in unferen Tagen Diefem letteren Reich nicht zugefteben wollte, ale die Pforte es freiwillig gewährte: bie freie Durchfahrt durch ben Bosporus und Selles fpont für Die ruffischen Rriegeschiffe. Daß England nebenher und

fast wie eine Sache bie sich ganz von felbst verstehe, für sich bie Auslieferung ber türkischen Flotte verlangte, überrascht weniger, und ift gewissermaßen ganz in ber Ordnung.

Diesmal aber waren ber Gesandte Arbuthnot und Abmirck Duckworth boch am Ende die Getäuschten. Sie versäumten es ben günstigen Augenblick zu benüten. Anstatt rasch zu handeln, ließen sie sich durch Unterhandlungen hinhalten, bis unter Gen. Sebastiani's Leitung am Ufer sehr frästige und zweckmäßige Vertheidigungsmaaßregeln getroffen waren; dann mußte sich das englische Geschwader unverrichteter Dinge entsernen, und fand den Rückweg durch die Darbanellen-Straße nicht ohne Gesahr und Berlust.

Unterbeffen ruftete fich bie Pforte zum Kriege; ber Grofvizir fammelte bei Abrianopel und Schumla was in Europa und Afien an Truppen aufzutreiben war; ber Pascha von Bosnien erschien mit 20,000 Mann zu Widbin, wo Paswan Oglu plöglich gestorben war.

Rußland fonnte bagegen unter ben obwaltenden Umftanden für feine Moldau-Urmee, wie jest Michelson's Seer genannt wurde, nur wenig thun. Außer einiger Ravalerie und einer Ungahl Rofacen bie fich ihr anschloffen, konnten ihr, wie wir durch Danileweth erfahren, nur 8,900 Refruten geschickt werben. Daß auch eine im Riem'ichen und Poltama'schen Gouvernement in der Gile errichtete Landmiliz gur Berfügung des Dberbefehlshabers geftellt wurde, nutte ihm natürlich nur infofern als er burch fie einige fcmache Befatungen am Dniefter fonnte ablofen laffen. Michelson suchte fich zwar in etwas zu helfen indem er die Saporoger Kosacken von jenseits der Donau her unter die ruffischen Fahnen rief, und in ber Ballachei aus Gingeborenen einige Truppen zu bilden bemüht war; biese blieben jedoch sehr unzuverlässig Auch ber Hofpodar ber Wallachei, Dpfilanti, und unbrauchbar. ftellte ein Bataillon; es war aber um nichts beffer, und im Ganzen war und blieb Michelfon burch gebieterische Umftanbe auf bie Bertheis bigung verwiesen, die ihm denn auch von Vetersburg aus vorgeschrie ben wurde.

Während ber fommandirende General in dem unlängst erworbenen Georgien, Graf Gubowitsch, die affatischen Paschalife des turfischen Reichs angriff —; die ruffische Flotte im schwarzen Meere einen An-

fall auf Konstantinopel machte (ber jedoch am Ende nicht einmal verssucht wurde); — und eine andere Flotte unter dem Admiral Siniawin im ägäischen Meere ebenfalls den Krieg angriffsweise führte, und den erwarteten Aufstand der Griechen auf den Inseln unterstützte, sollte sich Michelson nur in den Fürstenthümern erhalten. Er stellte sich selbst i die Aufgabe Ismail wo möglich zu erobern, um wenigstens den Besit der Moldau ganz zu sichern.

Die Truppen die ihm zu Gebot standen beliefen sich auf 52 Bataillone, 55 Schwadronen, 10 Rosaden-Regimenter, und etwa 1,000 Mann wallachischen Fußvolke. Danilewolly berechnet ihren Bestand ohne die Artillerie auf 38,500 Mann; eine runde Bahl wie man fieht; bie Bataillone und Rosaden-Regimenter find zu 500 Mann, die Reiter-Schwabronen zu 110 Pferden gerechnet. Dhne 3meifel wußte Danilewofh bie richtige und genaue Bahl, er theilt fie aber hier fo wenig mit, als bei anderen Gelegenheiten. Die Rosaden möchten wohl bebeutend schwächer gewesen sein. Im Gangen ift so ziemlich gewiß baß bies heer fehr unvollzählig mar, und höchstens zwei Drittheile ber vorschriftsmäßigen Mannschaft unter den Waffen hatte. Un Artillerie befanden fich babei 4 3wölfpfunder, 7 Sechepfunder- und 2 reitende Companien mit 156 Studen Beschüt. Unter Miloradowitsch, Kamensty und Menendorff in brei Abtheilungen getheilt, war es um die fchon oben genannten Bunfte versammelt. - Funf Bataillone lagen außerbem als Befatung in Chotym, Mogilem, Jaffy und Benber.

Die Aufgaben für die Befehlshaber ber einzelnen Abtheilungen ergaben sich sehr einsach aus den allgemeinen Berhältnissen; Milorados witsch und Kamensty hatten bloß etwanige Angriffe von Giurgewo und Brailow her abzuwehren; Meyendorff sollte mit dem stärksten Heertheil Ismail belagern, und Michelson hegte die Hoffnung daß dieser Plat noch vor Ankunft bes türkischen Hauptheers an der Donau fallen werde. Aber noch ehe Meyendorf seine Truppen versammelt hatte, machte Peglivan einen Ausfall aus Ismail, und schlug dessen Borstrab mit ziemlichem Verlust bei Kuby zurück.

Theils um biese kleine Scharte auszuwegen und bie Turfen fein Gefühl von Neberlegenheit gewinnen zu laffen, theils um Muftaphas Bairactar zu beschäftigen, bamit er feine Berftarfungen nach Ismail

senbe, ruckte Michelson am 16. März, in bem Augenblick wo Meyen, borff endlich gegen diese Festung ausbrach, auch seinerseits mit 15 Bataillonen, 7 Schwadronen Husaren und zwei Kosacken Regimentem bes Gen. Miloradowitsch gegen Giurgewo vor, um einen Hausen von 8000 Türken anzugreisen, ber sich etwa eine Meile herwärts bieses Orts auf ber Heerstraße gelagert hatte. Toll begleitete ihn natürlich auf diesem Zuge.

Ein Nachtmarsch sollte die russische Schaar nach Daia, bicht vor die Stellung ber Turfen bringen, und bas geschah auch, wenngleich nicht ohne große Dube, Berluft und Gefahr, benn bie Racht Erft burchnäßte ein talter Winterregen bie burch war eine schlimme. bie tiefe Dunkelheit dabin giehenden Krieger; bann erhob sich einer jener Sturme bie fich in jenen Gegenden, über bas Flachland binwehend, oft zu einer furchtbaren Gewalt fteigern, und verwandelte ben fallenden Regen in scharfe Sagelförner. Einzelne Truppentheile verirrten fich in ber eigentlich weglosen Steppe, und mußten mubfam wieder zusammengesucht werden, wobei sich namentlich auch, wie Michelson's Berichte befagen, ber Flügel-Abjutant Bastiewitsch thatig gezeigt haben foll. Diese Berichte erwähnen auch einiger erfrorenen Soldaten; es läßt fich benten daß beren ziemlich viele gewefen fein mögen.

Daß die Truppen, nachdem sie seit dem vorigen Tage in aufgeweichten Wegen zum Theil sieben Meilen zurückgelegt hatten, fast unmittelbar nach einer solchen Nacht ins Gesecht geführt werden konnten,
ist gewiß ein Beweis großer Tüchtigkeit. Danilewsty spricht zwar beiläusig von einer furzen Ruhe die Michelson den Truppen, ohne Zweisel
herwärts Daia, gewährt habe: aber man muß auch hier bedauern
baß er die Wichtigkeit gewisser Einzelnheiten nicht zu kennen scheint,
und immer Anekdeten nachjagt anstatt darüber Auskunst zu geben.
Es wäre interessant zu wissen wie viel Zeit eigentlich nöthig war um
Alles wieder in gesechtsfähigen Stand zu setzen; sedenfalls scheint aus
ben Berichten hervorzugehen daß nicht abgesocht wurde ehe es zum Angriff ging. Das ist viel.

Die Turken fand man jenfeits eines fleinen Bachs ber bei Daia vorbeifließt, in zwei haufen gelagert. Der eine Theil hatte fich un-

gefähr dreitausend Schritte von Daia, östlich ber Straße nach Giurgewo, bei dem Dorfe Tschadirsch. Oglu, auf einer kleinen Anhöhe an einem See verschanzt; ber andere hatte sich in dem Dorfe Turbat, bei dem ein kleiner Bach in einen See fällt, über viertausend Schritte von Daia und westlich der Heerstraße, wie die Türken pflegen, durch Laufgraben und Erdauswürse sicher zu stellen gesucht.

Michelson ließ in vier Colonnen, Die fich jenseits Daia facherförmig auf Diagonalen links und rechts vorwärts bewegten, zum Unariff vorgehen. Die beiden ersten unter den General-Majoren Issapew und Ulanius follten, links gewendet, Die verschanzte Sohe bei Tichabirich . Dalu angreifen — Die dritte und ftarffte unter Miloradowitfch rechtshin Turbat erfturmen; Die vierte unter-bem Gen. M. Bachmetiew blieb als Rudhalt bei Daia. — Iffavem und Ulanius schlugen einen Ausfall ber Turfen gurud; es gelang ihnen fie auf ihre Berschanzungen einzuschränken und barin zu umzingeln. — Miloradowitsch trieb ebenso die Spahi's, die ihm entgegenkamen, zurud, und nachdem Die Reiterei der Türken aus dem Felde geschlagen war, verließ auch ihr Fugvolf Turbat um fich gegen Giurgewo zurudzuziehen. eine fleine Schaar folder mahnsinnig Tapferen wie fich unter ben Drientalen häufig zeigen, ohne baß ihre schlecht geleiteten Unftrengungen bem Bangen gum Bortheil gereichten, schloß fich in ber unmittelbaren Nahe bes Dorfe in ein festes, bem Muftapha = Bairactar gehöriges Schloß, verwarf jeden Bertrag mit bem Feinde, wehrte fich verzweis felt, und ließ fich nach ber endlichen Erstürmung bis auf wenige, gang mit Bunben bebedte, Gefangene niedermegeln.

Bene auf der Anhöhe bei Tichabirich = Dalu eingeschloffenen Turten schlugen sich mahrend der Racht durch die umzingelnden Ruffen, und entfamen, wenn auch nicht ohne namhaften Berluft, nach Giurs gewo. Iffapew und Ulanius schloffen sich barauf wieder dem Hauptstrupp an.

Michelson hatte jenseits Turbat Stellung genommen — wenn man bas so nennen kann; seine Truppen lagerten bort in ber Fläche. Um solgenden Tage, ben 18. März, rudten bie Turken in bedeutender Unzahl aus ben Berschanzungen um Giurgewo, wie es schien zum ernstlichen Angriff vor. Michelson ging ihnen, wie das ben Orien-

talen gegenüber immer gerathen ift, angriffsweise entgegen, und zwar nach ber einfachsten aller benkbaren Diepositionen: bie Infanterie war auf einer langen Linie zu beiben Seiten ber Straße nach Giurgewo in Vierede geordnet, die Reiterei hielt sich hinter den Zwischenraumen, Alles ging gleichmäßig vor zum parallelen Angriff; nur zwei Bataillone blieben zum Rüchalt. Die Türken stutten und wichen, es kam nur zu einer Ranonade und unbedeutenden Reitergesechten. Zulest zogen sich die Türken in die Festung zurück und zündeten die Borstädte an.

Die Gefechte beiber Tage waren unbedeutend, boch glaubte Michelson seinen Zweck erreicht, und bie Belagerung von Ismail mittelbar geförbert zu haben. Auch hielt er es für nüglich die Dörfer um Giurgewo zu verwüsten und Dem Boben gleich zu machen, damit nicht feindliche Abtheilungen sich von Neuem in ihnen sestsesen könnten.

Drei Wochen ftand Michelson in biefer Berfaffung vor Giurgemo, bann führte er feine Truppen in die frühere Stellung bei Bufareft, mit cinem gegen biefe Festung vorgeschobenen Bortrab, jurud, um in Begiehung auf bas gesammte Rriegotheater veranderte Unordnungen gu treffen. Er war nämlich nicht zufrieden mit ben Maagregeln Menenborff's por Ismail, die auch in ber That nicht forberten. Man hatte bort die Festung auf bem linken Ufer eingeschloffen, auch die Infel Ischetal, bas heißt bas Donau = Delta zwischen bem Kiliaschen und bem Sulina-Urm bes Strome mit einer schwachen Abtheilung befest. eine Flotille von 38 Fluß-Fahrzeugen von Obeffa her bie Donau beraufgebracht, und mit ihrer Sulfe einen Berfuch gemacht fich ber fleinen Feste Tultscha auf bem rechten Ufer zu bemächtigen. miflungen, eben wie ber fturmenbe Angriff auf ein vorgeschobenes Werf Ismail's auf ber genannten Infel, ber auch mit Berluft gurud. Auch machte Beglivan Ausfälle bie nicht immer geschlagen wurbe. ungludlich waren - : furz die Dinge wollten bort feine gunftige Benbung nehmen.

Michelson sendete nun gegen die Mitte Mai's ben Gen.-M. Iffanem mit etwa 1,500 Mann nach Serbien, um dort den fiegreichen Aufstand zu unterftüten, und namentlich dem Führer Czerny Georg die Stüte einer durchaus disciplinirten Schaar zu gewähren, dann auch um Ruß-lands Einfluß in jenem Lande sicher zu stellen. Miloradowitsch erhielt

ben Auftrag mit 10 Bataillonen und 17 Schwadronen Bufarest zu behaupten; Kamensty bei Slobodzie sollte fortwährend die Verbindung zwischen ihm und Meyendorff erhalten, und Brailow, Hirsowa und Silistria beobachten. Für seine Person begab nich Michelson zu ben Truppen vor Ismail, wohin Toll ihn begleitete.

Es lag in ber Ratur ber Dinge bag biefer erfte Theil bes Felbjuge ziemlich thatenlos verging, ba bie Ruffen, auf die Vertheidigung angewiesen, nicht angegriffen murben; und auch jest, als endlich ber Bigir mit seinem Heer von Schumla gegen die Donau und nach Siliftria herangefommen mar, verursachten gewaltsame Ereigniffe in Ronftantinopel neue, wenigstens augenblidliche, schwantenbe Ungewißheit. Ein Aufstand ber Feinde jeder Neuerung, ber Ulema's und ber Janitscharen, bem bekanntlich die europäische Diplomatie nicht fremd mar, ichien bort eine gangliche Aenderung aller Maagregeln bewirfen zu muffen. Alle Minister wurden ermorbet, ber Sultan Selim felbft wurde als Reger vom Thron gestoßen und im Serail eingesperrt, ein anderer Bring bes herrschenden Geschlechts, Muftapha, aus ber Art von Saft gezogen, in ber im Drient die Bringen von Geblut ben Thron ober ben Strang erwarten, mit Mahomet's Gabel umgurtet. führte biefe Staatsummalzung weber zur Ausweifung bes französischen Gefandten aus Konstantinovel, noch zum Frieden, ben England bas male um jeben Breis herbeiführen wollte.

Der zögernde Bizir sah sich in seinem Amt bestätigt und angewiesen dem Blan gemäß zu handeln, den wie man Ursach hat zu
glauben, Sebastiani's französische Offiziere an die Hand gegeben hatten. Während Mustapha-Bairactar mit seinem in europäischer Beise
geübten Heer von Giurgewo gerade nach Bukarest vordrang, sollte der Bizir mit seinen vierzigtausend Mann bei Silistria über die Donau
gehen, um Miloradowitsch, den man ganz zu erdrücken hoffte, von
seinen Verdindungen abzuschneiden. Er ließ sogleich einen angeblich
16,000 Mann starfen Bortrab unter Ali Pascha über die Donau gehen,
mit dem Befehl, über Obilesti gegen Bukarest vorzudringen.

Aber ben Turfen war alles Europäische im Krieg wie im Frieden noch zu fremd als daß solche strategische Combinationen ihnen ben Sieg sichern konnten. Miloradowitsch bagegen scheint seine Lage fehr

ben Inseln war also nicht weiter zu rechnen. Selbst bie thätige Mirwirkung ber ruffischen Flotte im schwarzen Meer wurde sehr zweffels haft; namentlich gehörte ein Angriff auf Konstantinopel von der Sesseite zu den unmöglichen Dingen, sobald die Pforte auf Englande Beisstand zählen durste. Dagegen war es nun leicht mit einer viel größeren Macht an der Donau aufzutreten.

Was alles in Tilsit in öffentlichen — geheimen — und gan; geheimen Berträgen verabredet wurde, muß man in Lesebvre's Histoire
des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire nachlesen. Wir haben es hier nur mit dem zu thun was einen unmittelbaren Einstuß auf den Gang des Rrieges an der Donau übte.

Rapoleon hatte die Pforte zu dem Kriege gegen Rußland ermuthigt, und die abentheuerlichsten Versprechungen verschwendet. Selbst die Krim konnte möglicher Weise wieder mit dem türkischen Reich verseinigt werden, wenn der Sultan sich nur blindlings in seine Arme warf ohne zu verlangen, daß auch er seiner Seits bestimmte Berpsticktungen gegen den Verbündeten übernähme. Danach war Rapoleon gezwungen sich im Tilster Frieden wenigstens zum Schein der otwmanischen Pforte anzunehmen. So wurde denn auch ausgemacht daß Rußland in seinen Streitigkeiten mit dem türkischen Reich, Frankreichs Vermittelung annehme. Die Feindseligkeiten sollten sogleich eingesstellt werden, das russisches Heer die Donausürstenthümer verlassen, welche sedoch die zum Frieden auch von den Türken nicht beseszt werden dürften.

So lautete der öffentliche Vertrag; weiter wurde bann, abgesehen von Allem was sich auf ferner liegende Plane bezog, als unmittelbare Erläuterung verabredet, daß die russischen Truppen die Fürstenthümer nicht eher verlassen sollten als die auch die Pforte sich verpflichtet habe, die Bermittelung Frankreichs anzunehmen, und die genannten Länder bis zum Frieden undesetzt au lassen. Michelson erhielt demgemäß den Befehl die Moldau und Wallachei nur unter diesen Bedingungen zu verlassen, dagegen den Krieg ohne Unterbrechung fortzusehen wenn sie in Konstantinopel nicht ganz ohne Rückalt angenommen wurden.

Bebeutet, daß bemnächst Unterhandlungen eröffnet werden follsten, willigte ber Großvizir in eine vorläufige Waffenruhe, erregte aber

voch Michelson's Argwohn baburch, baß er von Reuem bei Silistria ruf bas linke Donauuser überging, während. Müstapha-Bairactar von Siurgewo bis an ben Arshis vorrückte. Zwar erklärte er daß er keine Feindseligkeiten beabsichtige, General Michelson glaubte aber doch Misloradowitsch bei Bukarest durch einen Theil der bisher vor Ismail verswendeten Truppen (7 Bataillone, 10 Schwadronen) verstärken, und sein Hauptquartier wieder in die Hauptstadt der Wallachei verlegen zu müssen, wohin Toll ihn begleitete.

Bald erschienen nun auch der Staatsrath Loschkarew als russischer Bewollmächtigter, der Oberst Guilleminot als französischer Bermittler, beauftragt der Form nach die Interessen der Türkei zu vertreten, im Wesentlichen die Zwecke Rußlands zu fördern, und am 24. August wurde zu Slobodzie ein Wassenstillstand abgeschlossen, der die zum 15. April des folgenden Jahres gültig sein sollte, auch wenn kein Krieden erfolgte. Das russische Heer follte, nach den Bestimmungen dieses Vertrags, innerhalb einer Frist von fünfunddreißig Tagen die Fürstenthumer und alle seit 1806 besetzen Festungen räumen, die Türsten jedoch diese so wenig als das Land besetzen; nur in Ismail, Braislow und Giurgewo sollten ihre Besatungen bleiben wie dieher. Die beiderseitigen Gesangenen sollten freigegeben werden, und von russischer Seite versprach man sogar die Schisse zurückzustellen, die Siniäwin und Breigh in wirklich rühmlichen Gesechten erobert hatten.

General Michelson war unterbessen am 17. August zu Bukarest gestorben. Baron Meyendorff übernahm, als der dem Rang nach älteste General im Heere ben einstweiligen Oberbesehl, und fand gar tein Bedenken dabei diesen Bertrag unverzüglich zu ratissiciren, und die Truppen heimwärts in Bewegung zu setzen um mit der Aussührung einen Ansang zu machen, obgleich er dazu gar keine Bollmacht hatte, und nicht einmal wirklich ernannter Oberbesehlschaber war. Darin schon lag eine unverzeihliche Uebereilung, und in dem ganzen Bersahzen der Beweis vollkommener Undrauchbarkeit zum Diplomaten. Welscher Mensch der irgend Anlage zum Unterhändler hatte, konnte sich wohl einbilden daß es eine solche übertrieben redliche Eile habe die Kestungen am Oniester aufzugeben.

Much war man in Betersburg febr entruftet; fo hatte man es

nicht gemeint! — General Meyentorff, ber fich auch als Krieger nicht eben glanzend gezeigt hatte, erhielt ben Abschied. Daß ber Baffenstillsfant ben Binter über bauern solle, schien nur ben Turken vortheilhaft, beren Heer sich bekanntlich großentheils im Spatherbst unaufhaltsam zerftreut, um sich im Frühjahr wieder zu ben Fahnen zu sammeln. Die eroberten Schiffe und Trophäen zurüczugeben, erlaubte die Ehre der russischen Waffen nicht; es war eine ganz ungewöhnliche Bedingung. Julest tabelte man noch daß die Serben in den Baffenstillstand nicht mit ausgenommen waren; man übersah dabei freilich, wie es scheint, bas bie Serben bereits am 14. Juli einen besonderen, für sie sehr vortheilhaften Bertrag mit der Pforte geschlossen hatten, der auch, zu größerer Sicherheit, von einem russischen Bevollmächtigten mit unterzeichnet war.

Daß unter tiefen Bedingungen, fo lange nicht die nachtheiligften Benimmungen biefes, nur von einem Unbefugten vollzogenen Bertrags, geandert waren, gar nicht die Rebe bavon sein fonnte die Rolbau und Wallachei zu raumen, das leuchtet gewiß einem jeden Diplomaten ohnt alle Erörterung ein. In diesem Sinn war auch die Instruction bes neuen Oberbeschlöhabers gehalten, der nun auf dem Schauplat er ichien.

## Sechstes Kapitel.

Der Fürft Brosorowsth Oberbefehlshaber ber Moldau Armee. — Kutusow fein Gehülfe. — Berftärfung bes heeres. — Toll's Beförderung zum Obriftleutenant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Reue Einrichtungen im heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konftantinopel. — Lager bei Ralieni. — Einfluß tes Erfurter Congresses auf die Berhältnisse an ter Donau. — Reue Staatsveränderung in Ronstantinopel. — Erneuerung ter Feindseligkeiten. — Beltzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Rutusow's Entfernung von der Armee. — Toll's Bersehung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in ten tortigen Cantonirungen. — Studien. — Rückversehung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Näche von Betersburg.

Der Raifer Alerander war mahrend ber erften Jahre feiner Regierung einigermaßen in Berlegenheit um Felbherren fur feine hert,

und zwar nach seinen ersten Erfahrungen mehr selbst als vorher. Unter ben jüngeren Offizieren hatte er noch keinen gesunden, ben er zum Münnich oder Suworow seiner Zeit bestimmen konnte —: Araktschepew hatte sich selbst ausgeschlossen. Die älteren Generale, die aus der Zeit der Kaiserin Catherina her mehr oder weniger Ansehen und Gewicht hatten, slößten ihm kein großes Zutrauen ein, das wissen wir aus einem seiner Briefe, den Danilewsty bekannt gemacht hat. Doch versuchte er es mit einem der Herren nach dem anderen. Zest, nach Michelson's Tode, siel die Wahl auf einen Mann dessen Kamen schon seit Jahrzehenden nicht mehr im Felde gehört worden war, und der auch in dem Augenblick, als Oberbeschlshaber der schon erwähnten, eilig errichteten und weder gehörig geordneten noch ausgerüsteten Landmiligen in den südwestlichen Provinzen des Reichs, zu Umanes ein im Grunde sehr friedliches Amt verwaltete.

Der Beneral ber Infanterie Kürst Projoroweth war es ber im September bes Jahres 1807 jum Dberbefehlshaber ber Donauarmee, und zu gleicher Zeit zum Felbmarschall ernannt wurde. Mus ben Denf= wurdigfeiten bes Grafen Sendel bie jest gedruckt find, ift zu erseben baß biefer Mann, ben Geburt und Berhaltniffe gang von felbft in eine bedeutende Stellung hinaufhoben, einft, vor langen Jahren, mahrend bes erften Turfenfriege ber Raiferin Catherina, ale jugenblicher Beneral bazu ersehen war ben Uchill tes ruffischen Beeres vorzustellen und wie schlecht ihn biese Rolle fleidete. Jest war dieser ehemalige Achill nachgerabe zum Reftor ber Armee herangereift ohne fich in biefer Rolle beffer auszunehmen als in ber fruheren. Er war ein febr abgelebter, hinfälliger Greis von funfunbfiebzig Jahren, ber nich jeben Morgen ben gangen Rorper mit Spiritus mußte reiben laffen um nicht ben Tag über an ganglicher Entfraftung gu leiten; tros aller Mittel fonnte er nur mit großer Dube ju Bferbe feigen - und ce gab Tage, an benen er an fein Bett und feinen Lebnundl gefeffelt bleiben mußte. Schlimmer ale bas war bag ihn fein Getachmiß haufig täuschte ober gang verließ.

Alengstlich, fleinmuthig, leicht erichredt und aus ber Fassung gebracht, war er selbst in seinen besten Jahren gewesen —: was fonnte man vollenbs jest von ihm erwarten? — Bon bem intellectuellen

Standpunft biefes greifen Rriegers einen Begriff zu geben, genügen wohl ein Paar bezeichnende Worte aus bem erften Operationsplan ben er bem Raifer vorlegte. Dbgleich er hundertundfunfzigtaufend Mann nothig glaubt, um ben Rrieg angriffsmeise fuhren und über die Donau gebn zu fonnen, foll boch bie Sauptarmee unter feiner perfonlichen Leitung nicht über vierzigtaufend Mann ftart fein, benn eine größere Maffe, meint er, fei unbehulflich "man tonne bamit nicht wohl manoeuvriren. " - Die im Gangen verlangte Bahl ift in feinen Augen auch nicht burch bie Macht bes Feindes geboten, fondern lebiglich burch raumliche Berhaltniffe; burch bie Ausbehnung bes Rriegs-Die feltsame Borftellung von einer Rormalaroge eines Seeres bie nicht ohne Nachtheil überschritten werden fann, die Berhaltniffe mogen übrigens fein wie fie wollen -: biefe Vorftellung, bie fich freilich vor bem Richterftuhl bes gefunden Menschenverstandes fehr wunderlich ausnimmt, ist, wie Kenner der militairischen Literatur wisfen, nicht eben unerhört. Gie taucht hin und wieder auf in den ftrategifchen und taftischen Erörterungen einer Zeit, als beren Sauptschriftsteller man Tempelhof bezeichnen fann. Bei manchen fritifirenben Strategen biefer Periode fieht man auch wohl, bag bie Truppenzahl, die nöthig scheint ein Kriegstheater zu vertheidigen, oder taktisch, eine Stellung, nur nach räumlichen Berhältniffen beurtheilt wird, ohne ionderliche Rudficht auf die Mittel bie bem Feinde zum Ungriff zu Bebote fteben : aber bas Alles gebort einer Zeit an bie im Jahre 1807 bereits eine langft vergangene war.

Proforowoh's taktische Einsichten und Ansichten können wir nach ben Manoeuvern beurtheilen die er einüben ließ. Da ordnete sich das ganze Heer in drei Treffen, deren erstes aus drei großen Infanterie-Duarrés bestand, zwischen welchen die Reiterei sich geschützt aufstellte. Zwei ähnliche Quarrés bildeten das zweite Treffen; das dritte bestand nur aus einem. Es entstand ein Dreieck das nach jeder Seite hin dem Feinde eine Fronte von drei Quarrés entgegenstellen konnte. Der Fürst Prosorowsky wollte also nicht aus der ganzen Armee ein einziges ungeheures Viereck bilden, wie noch der Fürst Galibin im Jahre 1769 gethan hatte; er war der fortschreitenden Zeit glücklich bis zum Jahre 1770 gefolgt. Die Methode die unter Rumänsow aufgekommen war,

— Stellung bes heeres in einige, aber immer noch wenige, große und unbehülfliche Bierecke — bie Schlacht am Ragul —: bas waren bie Dinge bie ihm vorschwebten. Und so geht benn aus Allem hervor baß er burchaus in veralteten Borstellungen lebte, wie bejahrte Leute pflegen, beren neueste persönliche Erfahrungen selbst, bereits in weiter Ferne liegen, und die schon seit einer Reihe von Jahren der Altersschwäche verfallen sind.

Man könnte die Frage auswersen ob der alte Herr wohl den Oberbefehl angenommen hatte, wenn der Feldmarschalls-Stad nicht war, der jede ablehnende Antwort unmöglich machte. Jedenfalls hatte Brosorowsky wenigstens das Bewußtsein seiner körperlichen Undehulflichfeit und Schwäche, denn seines Alters und seiner Kränklichseit wes gen erbat er sich einen Gehülsen, namentlich Kutusop. Durch dessen Augen werde er sehen so oft er selbst sich außer Stand fühle irgendwo persönlich hinzueilen. "Er ist beinahe mein Schüler, und kennt meine Methode" fügte der neu ernannte Feldherr hinzu. Der Kaiser willsfahrte dem Begehren, und Kutusow erschien in der Umgebung Prosorowsky's zu Busarest. Dieser "Schüler" war übrigens auch schon weit über die Sechzig hinaus.

Bedeutende Berstärfungen, nicht weniger als vier Divisionen,—
nämlich brei die der Friede an der Westgränze des Reichs entbehrlich
machte — (die 16. G.-L. Atitschew, die 8. G.-L. Essen der III., und die
22. G.-L. Olsusiew) — und eine — die 15., G.-L. Markow — aus
dem Inneren, sowie eine Anzahl Rosaden-Regimenter, folgten dem
Feldmarschall auf dem Fuß. Doch war dessen Aufgabe zunächst nicht
zu sechten, sondern zu unterhandeln.

Gleich nach seiner Anfunft eröffnete Prosorowsty bem Bizir baß General Meyendorff durchaus keine Befugniß gehabt-habe den Waffenstüllftand von Slobodzie zu bestätigen, daß man diesen Bertrag aber dennoch anerkennen wolle, wenn nämlich die Serben ausdrücklich in benselben aufgenommen würden, und die Pforte in eine Aenderung der beiden Punkte willige, die sich auf die Herausgabe der eroberten Schiffe und auf die Dauer des Stillstands bezogen. Die Schiffe wollte Rußland nicht herausgeben, und der Vertrag sollte anstatt dis zum 15. April zu gelten, in jedem Augenblick kündbar sein, so daß die Feindseligkeiten

funfundbreißig Tage nach der Kundigung begonnen werden könnten. Der Hauptsache, nämlich der Donau-Fürstenthümer, wurde gar nicht gedacht, aber Danilewöh beiehrt uns daß in Beziehung auf diese Länsder die Instruction des Feldmarschalls ganz einfach dahin ging den Bertrag, gleichviel unter welchem Borwand, nicht zu erfüllen, \*) selbst wenn die Pforte auf diese neuen Bedingungen einging, und die frühere llebereinkunft in Folge dessen von Neuem bestätigt werden mußte.

Der Bizir antwortete daß ihm nicht obliege zu untersuchen in wiefern ein den Oberbesehl führender russischer Feldherr befugt sei oder nicht, einen Wassenftillstand zu schließen. Der Bertrag sei einmal geschlossen und bestätigt, und bestehe zu Recht. Auch that die Pforte das ihrige zur Aussührung, indem sie alle gefangenen Russen frei ließ, die in ihren Händen waren, und dadurch die russische Regierung zwang ebenfalls die Kriegsgefangenen zuruchzuschieden.

Gründe die man sucht werden immer leicht gefunden; so ging es auch hier. Bei der damaligen Beschaffenheit der Kriegszucht im türkisschen Heer ftand es schwerlich in der Macht des Bizirs oder Mustaphas Bairactar's zu verhindern daß einzelne türkische Parteien über die Dosnau setten, sich auf dem linken Ufer zeigten, Lebensmittel sorderten und bergleichen. Das geschah denn auch. Türken erschienen vor den Thosren der drei Festungen, und in Galah —: das genügte dem Fürsten Prosorowsky um die Uebereinfunst von Slobodzie in dieser Beziehung für gebrochen-zu erklären, und in den Fürstenthümern zu bleiben.

So wurde unter vielfachem Sins und Herreben der Baffenstillsstandsvertrag weber verworfen — noch bestätigt — noch erfüllt. Rußsland behielt die eroberten Schiffe und räumte die Ballachei und Molsdau nicht; Alles blieb unentschieden in der Schwebe, aber die Baffen ruhten weil die Berhältniffe dies für beibe Theile zur gebieterischen Rothwendigkeit machten.

Im Laufe biefes Winters — (ben 21. Januar a. St., ober 2. Februar 1808) — traf ben Major v. Loll seine Beforberung zum Obrifflieutenant. Wichtiger für ihn und seine fünftigen Berhältniffe war Kutusow's Anwesenheit beim Heer. Wie biefer ihn im Cabetten-

<sup>\*)</sup> Danileweth, Geschichte bee Türkenkriege, I, S. 71.

Corps bereits bemerkte und auszeichnete, haben wir gesehen. Bei bem heer in Rahren waren beibe vorübergehend wieder in Berührung gestommen —: jest fand Kutusow seinen ehemaligen Schüler hier wieder, als einen Offizier der sich schon einen gewissen Rut erworben hatte, und es bildete sich ein bleibendes Verhältnis. Kutusow machte Toll balb zu seinem beständigen Gesährten, lernte ihn von Reuem kennen, und gewann eine hohe Vorstellung von dem Vortheil der sich aus einer geshörigen Verwendung seines Talents und seiner Tüchtigkeit ziehen ließ.

Die erwarteten Berstärfungen waren bereits gegen Ende bes 3ahres 1807 eingetroffen, und brachten das Heer auf nicht weniger als
125 Bataillone, 90 Schwadronen und 27 Kosacen-Regimenter. Danilewsty berichtet daß es bei alledem wenig über 80,000 Mann start war,
und nach Allem was von dem Briefwechsel Prosorowsty's mit tem Kaiser und den Regierungsbehörden befannt geworden ist, scheint das so
ziemlich richtig zu sein. Pollzählig hätten diese Regimenter etwas
über einhundertunddreißigtausend Mann unter den Baffen haben mussen; es sehlte also wieder viel — sehr viel, an der Bollzähligseit, —
und noch dazu brachen unter den Truppen bald die in jenen Gegenden
gewöhnlichen Kransseiten, die Sumps- und Steppensieber aus.

In Beziehung auf die innere Gliederung und bas ganze Verwal= tungemefen ber Armee verordnete übrigens ber alte Keldmarichall mandes Zwedmäßige. Die einreißenden Rrantheiten forderten zu einer Bermehrung und forgfältigeren Ginrichtung ber Sofpitaler auf; aud bie Berpflegung wurde beffer geordnet. Bas bie taftische Berfaffung tes heeres betraf, fo murbe befohlen tag nur zwei Bataillone jetes Infanterie = Regimente (ber Rummer nach bas erfte und britte) unter bem Befehl bes Dberften ichlagfertig erhalten, und unmittelbar bei ben Brigaben und Divisionen benen sie angehörten - furz bei ber zu ben Operationen im Kelbe bestimmten Urmee bleiben sollten. Das britte (ber Rummer nach bas zweite) wurde als Rudhalt und Refruten-Depot abaefonbert. Und zwar fo vollständig, daß ber Oberft dem Befehlehaber biefes Bataillons ben Beftand und ben gesammten Saushalt beffelben gang in berfelben Urt überweisen mußte, wie ben feines Regiments, im Kall einer Beforberung ober Berabichiedung, dem Rachfolger. Referve-Bataillone, wie fie nun genannt wurden, erhielten ihr eigenes

Rechnungswesen, ihre besondere Kanzellei, Quartiermeister, Zahlmeister u. s. w. und bildeten alle zusammen eine Reserve-Armee. Ihre brauchbare Mannschaft hatten sie meist an die beiden Feldbataillone ihrer Regimenter abgeben müssen, die Rahmen wurden durch Refruten wiester gefüllt. Ueberhaupt sollten hier die Refruten ausgebildet, von hier aus die Feldbataillone ergänzt werden.

Allerdings war auf biese Weise etwas mehr Aussicht wenigstens bie beiden Feldbataillone immer schlagfertig und einigermaßen vollzählig zu erhalten. Auch sah man sich später genöthigt die Einrichtung im ganzen russischen Heere nachzuahmen, und in allen folgenden Feldzügen bis 1831; die Regimenter mit nur zwei Bataillonen ins Feld rücken zu lassen.

Der Waffenstillftand lief zu Ende, und doch begann die friegerische Thätigkeit nicht von Reuem — weil in Paris, unter Napoleon's Bermittelung russische und türkische Bevollmächtigte über einen Frieden unterhandelten. Da traten dann die bisher nicht öffentlich ausgesprochenen Plane allmälig hervor. Rußland verlangte nun, als erste Bedingung, die Moldau und Wallachei mit allen noch nicht eroberten Festungen für sich, und die Donau zur Gränze; dann Unabhängigkeit Serdiens unter gemeinschaftlichem russischem und türkischem Schut. Unmittelbar unter einander unterhandelten die beiden Kaiserhöse über eine Theilung der europäischen Türkei — wobei natürlich der Bevollmächtigte der Hohen Pforte nicht betheiligt wurde.

Doch empfand bas russische Cabinet Frankreichs Vermittelung bald als eine hemmende Fessel. Denn so lange die Unterhandlungen zu Paris nicht zu irgend einem Abschluß gekommen waren, konnte nicht wohl etwas Anderes unternommen werden. Und doch schien es bei der inneren Zerriffenheit des türkischen Reichs so leicht durch einen entscheidenden Schlag den Frieden auf die gestellten Bedingungen zu erzwingen; man glaubte sogar die auf einen gewissen Grad man könne durch blose Drohungen erlangen was man wünschte, wenn man nur nicht verhindert war sich ohne Mittelsmann unmittelbar an die Pforte selbst zu wenden.

Ein Berfuch bes Fürsten Prosoroweth mit Mustapha-Bairactar in Berbindung zu treten führte eine höfliche Antwort herbei, aber nichts

weiter. Biel glaubte man fich bagegen von einer neuen Staatsummaljung in Ronftantinopel versprechen zu burfen. Mustanha-Bairactar namlich, ein treuer Unhanger bes abgefesten Sultans Selim, und gang für alle von biefem beabsichtigten Reuerungen und Reformen gewonnen, benütte endlich, im Juni 1808, die Waffenruhe an der Donau um mit feinem in europäischer Beise gebildeten Beer nach Ronftantinopel ju i gieben, wo er Selim auf ten Thron gurudführen wollte. Die echt turfifche Geschichte, wie ber Sultan Muftapha bem auf bas Serail herangiebenben Seer Celim'e Ropf über bie Mauer entgegen werfen ließ, ift befannt, wie auch Bairactar's furchtbare Rache. Muftapha wurde vom Thron gestoßen, ber lette noch übrige Bring bes regierenden Saufes, Mahmub, ale Sultan mit Mahomet's Sabel umgurtet, und Bairactar stand ihm ale Bigir gur Seite.

Die Umftande zu nügen, den Augenblick wo Bairactar's Bug bas turfische Donauufer ohne Bertheibigung ließ, erlaubten freilich bie noch immer schwebenden Unterhandlungen nicht, aber man fannte Bairactar als einen Unhanger Englands, und leibenschaftlichen Keind Franfreichs fowohl ale ber Gerben. Man hoffte also bie Pforte werde bemnachft ein Bundniß mit England ichließen, ober irgend etwas gegen bie Serben unternehmen. Proforowoth erhielt Befehl die Feindseligfeiten ohne Beiteres wieder zu eröffnen, fo wie eins von beiden geschehe - : benn in biefem Falle glaubte man bas Vermittelungs-Geschäft Franfreichs als abgefchloffen betrachten zu burfen.

In Erwartung der Dinge die da fommen fonnten ließ der Feldmarschall ben größten Theil des heeres aus feinen Quartieren im Unfang bee Juli in ein Lager bei dem Fleden Ralieni am Sereth gufammenruden. Nur Miloradowitsch blieb mit einem besonderen Beertheil bei Bufareft; Die zu Referven bestimmten Bataillone versammelten sich unter ben Befehlen bes Ben. . Effen bes I. weiter rudwarts bei Birlat, am gleichnamigen Rebenfluß bes Sereth. Bier hatte Proforowety jum erften Mal eine bebeutende Truppengahl unter seinen Augen vereinigt, und hier, namentlich auf bem Marsch in bas Lager, ließ er bann auch bie bereits ermähnten Uebungen ausführen. Er gesteht, in seinen Berichten an ben Raifer, bag es babei ziemlich muhfelig und unordents lich hergegangen sei, und daß bie Truppen überhaupt aus Mangel an

zwedmäßiger Uebung, fehr wenig Gelenfigfeit und Manoeuvrir-Fähige . feit hatten.

Der erwartete Angriff erfolgte nicht, auch der Schein eines Unstgriffs ließ sich nirgends nachweisen; es riffen in dem ungesunden Lager zwissen Krankheiten ein —: da suchte man, um die Sache zu einer zwisse zu bringen, den Bizir Bairactar, dessen Stolz man kannte, durch mancherlei kleine Mittel zu beleidigen und zu reizen. Der Fürst Prospsorowsky selbst betheuert er habe sich zu diesem Ende die größte Mühe zwegeben, und dem Bizir in den allerschneidendsten und beleidigendsten Ausdrücken geschrieben —: vergebens! Es erfolgten keine Feindseligsteiten, Mustapha Bairactar antwortete sehr höflich, versicherte daß man von Seiten der Türkei den Wassenstlistand nicht brechen werde, und genügte selbst den Forderungen Rußlands die sich auf den Vertrag von Slobodzie bezogen, indem er verfügte daß die Serben förmlich darin ausgenommen werden sollten.

. Doch gab zu gleicher Beit die ruhig ausgesprochene Erflärung, daß die Pforte die Donau = Fürstenthümer im Frieden nicht abtreten werbe, hinreichend zu erkennen, daß man durch bloße drohende Worte feinen Zwed nicht erreichen werbe. Da wurde es benn als ein fehr gludliches Ereigniß, als eine Erlöfung aus peinlicher Lage empfunden, baß es auf ber weltbekannten Busammenkunft zu Erfurt gelang, bie hemmende Feffel ber frangöfischen Bermittelung abzuschütteln. mal ift es der General Danilewsty der bestimmter und unbefangener Ausfunft giebt als andere Quellen, über Gins und bas Undere bas ju Erfurt abgemacht wurde, wie ihm das überhaupt zuweilen begegnet wo man es nicht gerade erwartet. "Alexander überließ Napoleon auf ber Pyrenaischen Solbinsel nach Belieben zu schalten; Napoleon bagegen machte fich anheischig fich in Die Banbel Ruglands mit Schmes ben und der Turfei nicht weiter zu mischen, und ficherte bem ruffischen Reiche ben Besig von Bessarabien, ber Moldau und Wallachei zu. "-Co lauten Danilewofy's Worte (Weschichte bes Turfenfriege, I, S. 139).

Als Brosorowsky spät im October bestimmte Auskunft über biese neuen Verhältnisse erhielt, war in biesem Jahr feine Zeit mehr zu friegerischen Unternehmungen. Bielleicht geschah es zum Theil bes-

halb daß er zunächst die Weisung erhielt die türkische Regierung zu unmittelbaren Unterhandlungen einzuladen, die in Jassy eröffnet werden sollten. Das Lager von Kalieni wurde aufgehoben, die Truppen in Winterquartiere verlegt; der Feldmarschall und Kutusow begaben sich nach Jassy, wohin auch Toll mit dem gesammten Hauptquartier fam.

t

Mustapha-Bairactar hatte faum noch Zeit auf biefe Borfchlage einzugeben; bie alte Sanitscharen = Bartei, bie, wie alle energischen Barteien, nie besiegt fein fonnte fo lange fie nicht vernichtet war, erhob von Reuem ihr Haupt. Bon Neuem floffen Strome von Blut in ben Straßen von Ronftantinopel, mahrend machtige Feuer ausbrachen und ein Flammenmeer die Rampfenden zu verschlingen brobte. Der abgefette Sultan Mustapha verlor in bem Aufstand bas Leben, und als Muftapha-Bairactar fich unwiederbringlich besiegt und verloren fah, machte er feiner mertwurdigen Laufbahn felbst ein heroisches Ende. Gultan Mahmud wurde nur verschont weil er ber lette Bring feines Saufes war. Der neue Bigir, Duffuff, ber zunächst in feinem Ramen herrschte, erflärte fich zwar ebenfalls bereit Bevollmächtigte nach Jaffy zu fenden, aber die Pforte suchte zugleich, wie bas unter ben obwaltenben Umftanden, befonders da sie die Forderungen Ruglands bereits fannte, wohl natürlich genug war, eine Stupe in England und Defterreich. Ein englischer Gesandter erschien in Konstantinopel, wo bald barauf ber Friede zwischen Großbritannien und ber Pforte abgeschloffen wurde.

Das hatte man vorher sehen können, und es kam als Beranslaffung zu neuem Streit nicht unerwünscht. Als endlich die lange erswarteten türkischen Gesandten in Jass ankamen, am Tage vor dem der zu ihrem feierlichen Einzug bestimmt war, erhielt der Fürst Prosorowsky Besehl unwerzüglich einen Offizier nach Konstantinopel zu senden, der die Ausweisung des englischen Gesandten ebenso gebieterisch verlangen sollte, wie man vor drei Jahren die des französischen verlangt hatte. Diese Sendung, deren Ersolglosigkeit sich einigermaßen vorhersehen ließ, wurde dem Flügeladjutanten Passiewisch anvertraut, und die ablehnende Antwort die er erhielt, gab das Zeichen zur Erneuerung des Krieges, obgleich die Pforte bemerklich machte daß sie mit England nur einen Frieden und kein Bündniß geschlossen habe.

Den . 22. Marg a. St. (3... April) ... 1809 wurde ben Truppen Soll, Dentwürdigfeiten. I.

burch einen Tagesbefehl eröffnet bag ber Rrieg von Neuem beginne. und ba man gewiß zu fein glaubte baß Pastiewitsch eine abschlägige Antwort gurudbringen werbe, hatte man die verschiedenen Abtheilungen bes Beeres, ohne feine Rudfehr abzuwarten, auf ben Bunften versammelt pon benen bie Operationen ausgehen follten : bas Saupt-Corps unter Rutusow bei Foffchani, wohin fich auch Proforoweth mit feinem Bauptquartier begab ; - eine Seitenabtheilung, wie fruher, unter Dis lorabowitsch bei Butareft; - auf bem linken Flügel, vor Ismail, eine anbere unter bem wieber zu Bnaben aufgenommenen Grafen Langeron; Galag, wo bie Donau-Flotille vor Anker lag, besette Ben. Saß mit einer fleinen Abtheilung; ber aus ben Reserve-Bataillonen gebilbete Rudhalt unter bem G.- L. Effen bem I. versammelte fich bei Jaffy, und ba Rufland, im Bunde mit Rapoleon, wenigstens jum Schein an bem eben ausbrechenben Kriege gegen Defterreich Theil nehmen mußte, ichien es nothwendig noch ein besonderes Beobachtungs : Corps unter bem B.-L. Rehbinder bei Chotym aufzustellen. Bahrend ber langen Waffenruhe mar bas Beer fleißig geubt worben, man hatte bas gange Bermaltungewesen ziemlich in Ordnung gebracht, bie Armee mar baber in gutem Buftant, aber auch jest nicht ftarfer ale etwa achtzigtaufend Mann, b. h. eben fo weit entfernt vollzählig zu fein als früher.

Die Aufgabe bie bem Beer an ber Donau gestellt murbe, mar aber nun ichon wieber theilweise eine andere geworben als fie im Sabre 1808 gewesen mare. Damale wünschte man unbedingt bie Erneues rung bes Krieges; jest nicht mehr in berfelben Beife, benn bie Umftande und die herrschende Anficht hatten fich in furger Zeit gar fehr geanbert. Der Krieg Franfreichs mit Defterreich ber eben begann, ber Sieg Rapoleon's ben man mit ziemlicher Bewißheit vorber fab, und Defterreichs Bertrummerung bie man fürchtete obgleich man ein Beer aussendete um icheinbar mit baran ju arbeiten, machten jest ben Bunfch rege fo schnell als möglich zu einem Frieden mit ber Pforte zu gelangen, um nach Defterreiche Sturg ohne bie lahmenten Schwierigfeiten, bie ein Turfenfrieg boch immer mit fich führte, auf alle Kalle vorbereitet bazustehen. Daß man bennoch mit großem Gewinn aus biefem Zwift hervorgehen wollte, bag man bennoch fortwährend bie Fürstenthümer und die Donaugränze verlangte, ift eben wie die frühere

hoffnung biefe Lander burch bloge Drohungen zu gewinnen, ein Beweis daß man den Keind gar sehr unterschätzte, und fich die Sache überhaupt ein wenig zu leicht bachte. Ein eigentlicher Operationoplan wurde dem greisen Feldmarschall zwar nicht vorgeschrieben, aber in allgemeinen Bugen beutete ber Raifer Aleranber an baß "ein raicher Uebergang über die Donau und entscheibend geführte Schlage, mohl bas befte Mittel fein wurden die Pforte jum Frieden, und zur Abtretung ber Fürstenthumer zu bewegen." Bas eigentlich gemeint mar ergiebt fich beutlicher schon aus einigen fruheren Schreiben bes Raifers und bes Kanglers Rumantow an Proforowsty. Schon im August 1808 lauteten die faiserlichen Befehle babin, bag ber Feldmarschall, im Fall ber Baffenstillstand gludlich gebrochen werbe, fogleich über bie Donau geben "und so weit ale möglich" vordringen follte, wobei bann bemerft wurde: ba Muftapha . Bairactar mit taum funfzehntausend Mann Ronftantinopel habe erobern, und eine Staatsummalzung bewirfen können, durfe man wohl auch hoffen daß russische Tapferkeit unter so weifer Leitung alle Sinderniffe bestegen werbe.

Man erwartete also in Betersburg einen raschen Zug gegen Konftantinopel, einen Feldzug in napoleonischer Beife - in ber Bulgarei, bie awar an fich fruchtbar ift, und bamale auch ziemlich angebaut war, in ber man aber boch nicht wohl von Requisitionen leben fonnte, ba man es hier nicht mit einer gahmen europäischen Bevölferung zu thun hatte, noch mit einer wohl abgerichteten europäischen Bermaltung, die "um bas Land möglichst zu schonen" bem Feinde zu Allem verhilft mas er verlangt und municht -: nicht zu gebenken bag ba Alles mas bas Beer an Schießbebarf ober fonstigem Erfas nothig hat, aus großer Entfernung auf ungebahnten Wegen herbeigeschafft werben Charafteriftisch ift babei bag ber Raiser Alexander bas mas mußte. er eigentlich wollte, nicht einfach und bundig in gemeffenen Befehlen, fonbern nur in etwas unbestimmten Andeutungen aussprach, Die fich perschieden auslegen ließen je nachdem ber Erfolg gerieth. Daß Rußland nicht wie Muftapha-Bairactar auf eine machtige Bartei in Ronftantinopel felbft rechnen burfte, scheint bei ben Soffnungen, mit benen man fich in Betereburg trug, gar nicht in Betracht gefommen zu fein.

Die Idee mar mohl schon an sich eine etwas abentheuerliche, und

ein ängstlich behutsamer, saumseliger Mann wie ber Fürst Prosorowsty, war vollends gar nicht darauf eingerichtet bergleichen auch nur zu versuchen. Sein Operationsplan war in einem ganz anderen Sinn und Geist entworfen. Er wollte vor allen Dingen Brailow erobern, dann Tultscha, um in Folge bessen auch das so von allen Seiten eingeschlossene Ismail zur Uebergabe zu zwingen. Dann erst dachte er über die Donau zu gehen; wie weit? — davon scheint er sich fürs Erste noch nicht genaue Rechenschaft gegeben zu haben.

Zunächst standen also einige Belagerungen in Aussicht. Nebenher zeigte sich Hoffnung Giurgewo leicht zu erobern, und obgleich das ein vom eigentlichen Operationsplan ganz unabhängiges Unternehmen war, wollte man einen wohlseilen Gewinn der sich wie von selbst bot, nicht aus den Händen lassen. Zuerst sollte Berrath die Sache erleichtern. Der Pascha von Ruschtschuck, Achmet, der in täglicher Erwartung der seidenen Schnur lebte, setzte sich mit Miloradowitsch in Berbindung, und versprach die Festung zu überliesern, indem er nachwies wie schlecht die Werse von Giurgewo seien, wie wenig die Besatung zureiche, die er sich anheischig machte nicht zu verstärten. Prosorowsch besahl sich des Orts wo möglich zu bemächtigen ohne auf Passsewisch's Rücksehr, den Bruch der Unterhandlungen oder die Auffündigung des Wassenstüllstands zu warten. Die Berantwortung nahm er auf sich.

· Achmet-Pascha's Verrath wurde entbeckt, er mußte nach Bukarest zu Miloradowitsch entstiehen. Sein Nachfolger, Chosew-Mehmet-Pascha, beeilte sich den Plat in besseren Vertheidigungsstand zu setzen, und umsomehr da die Vorbereitungen der Russen, Ansertigung der Sturmleitern u. dergl. kein Geheimniß geblieben waren. Der Feldmarschall blieb dabei man musse fturmen; der schlecht befestigte Ort sei jedenfalls eine leichte Beute.

Die Vorbereitungen zogen sich zufällig in die Länge, so daß der Sturm erft am 5. April stattfand, zwei Tage nach dem vorhin erswähnten Tagesbefehl. Also, obgleich die Türken zu Giurgewo von diesem Tagesbefehl, der nicht an sie gerichtet war, natürlich zur Zeit noch nichts wußten, konnte man doch, wie Danilewsky sehr treffend bemerkt, den Russen nicht vorwersen daß sie den Wassenstillstand gebrochen hätten ohne ihn aufzukundigen. Uebrigens wurde das Unter-

nehmen nicht vom Glud begunftigt, ber Angriff vielinchr mit nams haftem Berluft gurudgeschlagen.

Die bei Fofschani versammelte Sauptmaffe sette fich erft am 15. April, 40 Bataillone, 10 Schwadronen und mehrere Rosaden-Regimenter ftart, mit 60 Stud Felbgeschut und einem Belagerunges jug gegen Brailow in Bewegung. Der erfte Marfch ging nach Martis nefti, ber zweite nach Bigir = Brod (ober Bigirfoi - Bigir - Fuhrt) am Bufeo, wo man einige Tage verweilte. Die turfische Urmce verfammelte fich erft bei Abrianopel; bennoch hielt man es für nothwendig, ale man am 20. April wieber aufbrach um Brailow einzuschließen, bas Seer von Anfana an in Schlachtordnung vorrücken zu laffen, und zwar in ber voriges Jahr eingeübten, in welcher Broforowetn bas Beheimniß bes Sieges zu besiten glaubte, in brei Treffen und Biereden. Der Keldmarschall sowohl als Rutusow gaben sich auf bem Buge viele Dube, und faben ftreng barauf bag bie Bierede immer in gleicher Bobe blieben, auch bie Brifchenraume genau beobachteten. Marfch von etwa brei Meilen auf diefe Weise vom frühen Morgen bis spat Abende dauerte, so daß die Truppen, die von Sige, Durft, und bem Staub ber Steppen ju leiben hatten, ihre Lagerftatte im hochften Grabe erschöpft erreichten, wird man wohl gang natürlich finden.

Um folgenden Tage wurden die Bortruppen in die Festung zusrückgeworfen, und diese eingeschlossen. Der Feldmarschall zerlegte sein Heer in drei Abtheilungen, die ungefähr viertausend Schritte von den äußeren Werken des Plates lagerten: Graf Ramensky mit 10 Batails lonen 2 Schwadronen und 16 Stück Geschütz oberhalb der Stadt, den rechten Flügel an die Donau lehnend; — 8 Bataillone 2 Schwasdronen mit 16 Stück Geschütz unter dem General Rieutenant Essen dem III. unterhald, mit dem linken Flügel an die Donau gelehnt; — die dritte Abtheilung von 14 Bataillonen 6 Schwadronen und 20 Stück Geschütz, bei der sich auch das Hauptquartier besand, unter dem G.-L. Markow in der Mitte auf dem Wege nach Vizirz-Brod. Weite Räume trennten natürlich die drei Lager; namentlich war Kamensky's linker Flügel um etwas mehr als eine halbe Meile von Markow's rechtem getrennt. Da das flache Gelände nirgends einen Schutz geswährte, mußte einem Feldherren der so vorsichtig marschirte, in dieser

Lage eigentlich ein wenig unheimlich zu Muthe fein. Auch suchte er sich alsobalb durch Redouten zu beden, beren zunächst mehrere in ben Zwischenräumen zwischen ben verschiedenen Lagern angelegt wurden, um Verbindungsposten aufstellen zu können. — Die entfernteren Berbindungen des Heeres wurden gesichert, durch einen Posten von 2 Bataillonen 2 Geschüßen und einer Anzahl Kosaden bei Kalarasch, Silistria gegenüber — einen zweiten von 1 Bataillon mit 2 Geschüßen und Kosaden an der Donau Hirsowa gegenüber — und einen dritten von 3 Bataillonen mit 4 Geschüßen, der beiden als Rückhalt dienen sollte. — Außerdem war eine kleine Abtheilung bei Buseo auf der Straße nach Bukarest ausgestellt.

Die Werke von Brailow waren der Art daß fie einer gewöhnlichen europäischen Befagung fein großes Bertrauen eingeflößt haben wurden. Un bem hoben, steil abschüssigen Ufer ber Donau erhoben fich bie Mauern und Thurme eines alten griechischen Rlofters, feit langen Jahren in ein festes Schloß verwandelt, und von einem Mantel neuerer, aber febr fchlecht angelegter Berte umgeben, bie ein faft regelmäßiges Funfed mit fehr fleinen Bollwerfen bilbeten. Um biefen feften Rem waren die unregelmäßigen Säusermaffen einer Borftadt, die fich ftromaufwärts weiter ausbehnte als nach ber entgegengesetten Seite, nach orientalischer Beise unordentlich burcheinander gebaut. Ein Erbwall mit fehr unzureichender Seitenvertheibigung, auf bem hin und wieber Batterien burch Schanzförbe gebedt maren; ein Graben, nirgenbs über 12 Kuß tief, bessen Grund nicht überall vom Wall aus eingesehen war ober bestrichen werden konnte, umgaben sie. Man darf aber nicht vergeffen baß bie hartnädige Ausbauer ber Drientalen in Bertheibigung ber heimischen Stadt, bes eigenen Berbes und Sarems, oft auch folden Werfen Bebeutung zu geben weiß.

Der Angriff hatte viel Eigenthumliches. Die Arbeiten wurden an drei Stellen zugleich eröffnet, nämlich vor allen drei Lagern. Bor jedem wurden von einer starken, weit gegen die Festung vorgeschobenen Redoute aus, Laufgraben vorwärts geführt, und an deren Ende, 300 bis 350 Toisen vom Erdwall der Borstadt entsernt, Batterien sowohl als Logements für die Bedeckung erbaut. Man arbeitete sogar noch an einer vierten Stelle, aber in einer noch weniger methodischen

Form. Bor Kamensty's Lager nämlich, wurde noch dicht am hohen Donauuser eine Batterie von fünf Geschüßen errichtet. Durch das Feuer hoffte man theils die Vorstadt in Flammen zu sesen und die Einwohner zu ängstigen, theils die feindlichen Batterien zum Schweigen zu bringen. Das Erstere gelang mehrere Male an verschiedenen Stellen. Was das Lettere anbetrifft, so muß man sich fast wundern wie die russischen Ingenieure hoffen konnten bergleichen durch ein so regellos zerstreutes Feuer zu bewirfen, das nirgends mit Ueberlegenheit und Energie auf einen Punkt geleitet war.

Nebenher wurde ein halber Berfuch gegen Matichin gemacht, eine fleine Festung, Die Brailow in der Entfernung einer Meile gegenüber, jenseits aller niedrigen Inseln und Urme bes Stroms auf bem rechten Ufer ber Donau liegt. B.-R. Cag mußte mit breien feiner funf Bataillone und hundert Rofaden von Galat auf den Kahrzeugen ber Donau-Flotille auf bas rechte Ufer hinüber, und burch bie sumpfigen Der Obristlieutenant Toll wurde ihm aus Rieberungen vorgeben. bem Sauptquartier beigegeben. Man begreift nicht recht ob es eine bloge Erfundung, ein Ucberfall, ober ein fturmender Angriff werben Für etwas Ernftliches, mas man benn boch beabsichtigt zu haben icheint, maren jedenfalls bie Mittel zu gering, die bem General Saß zu Gebote ftanben. Dieser traf am 28. April vor Matschin ein, überzeugte fich aber nach einem schwachen und nicht eben glücklichen Berfuch bag ba nichts zu machen fei, und ging wieder feiner Wege nach Galat zurud. Man gab ben Gebanken nun auf bergleichen noch einmal zu versuchen, ba hatte man benn auch feinen Grund weiter eine perhaltnismäßig fo ftarte Abtheilung in Balas zu laffen. Bataillon blieb bort, mit ben anderen vieren rudte Sag bei bem Beer por Brailow ein; die Donau-Flotille wurde ebenfalls gegen ben Strom naber herangebracht, und beschoß nun auch ihrerseits ben Blas.

Das Feuer von ben Bällen schwieg; man glaubte die seinblichen Geschüße ganz außer Stand gesetzt ben Kampf fortzusetzen, und ber Kurft Prosorwöly beschloß ben Sturm auf die Umwallung der Borsstädte, ber am Morgen des 2. Mais (20. Aprils a. St.) ausgeführt werden sollte. Auf den ersten Blick könnte es befremden daß ein so ängstlicher Mann wie dieser bejahrte Feldmarschall sich hier wie vor

Giurgewo so schnell bereit zeigte zu ftürmen, und doch läßt es sich wohlt erklären. Man hatte in früheren Zeiten Otschakow, Bender und 36s mail gestürmt; es mochte das dem Fürsten Prosorowsky ein von Alsters her durch Gewohnheit geläusiger Gedanke sein. Und wie in der Welt und im Leben überhaupt, so wird auch im Kriege sehr viel öfter als man glauben sollte nach bloß angewöhnten Vorstellungen gehandelt, und seltener nach den Ergebnissen eines undefangenen, und wirkslich folgerichtig dis zu einem nothwendigen Schluß geführten Denkens. Die Aengstlichseit, deren Thun nicht sowohl durch ein entschiedenes Bewußtsein als durch einen schunkternen Instinct bestimmt wird, zeigt sich dann oft auch in solchen Fällen darin, daß man wenig wagen will wie man meint, und beshalb seinen Zweck mit halben Mitteln zu erzeichen sucht. Gerade die Aengstlichkeit gelangt auf diesem Wege dahip verwegen zu handeln.

Der Generallieutenant Effen ber III. follte von Often her einen Scheinangriff machen, und babei burch bas Feuer ber Donau-Flotille unterftütt werben. Der wirkliche Angriff fam von ber entgegengesetten Seite, von Weften ber, weil hier bie Umwallung fich am weitesten von ber eigentlichen Festung entfernte, und am wenigsten burch ihre Befcute beherricht wurde. Sier follten brei Colonnen unter ben Benes ralmajoren Repninofy, Chitrow und Fürst Basemoty zu gleicher Beit angreifen; eine jede bestand aus brei Bataillonen, benen ein Trupp von 30 Pionieren und 40 Freiwilligen voranzog; 200 Arbeiter folgten unmittelbar, und in weiterer Entfernung folgte jeder Colonne ein Rückhalt von drei Bataillonen; acht Schwadronen Dragoner mit zwölf Geschüßen reitender Artillerie machten ben Schluß bes Gangen. sammen zählten die zum Sturm bestimmten Truppen nach Danilewold — wahrscheinlich jedoch ohne die Dragoner — 8,000 Mann unter ben Waffen. Wo ber Sammelplat ber brei Colonnen war, und auf welche Bunkte fie gerichtet fein follten, - welche ben rechten ober ben linken Flügel bes Angriffs bilbete, - barüber fagt ber genannte Schriftsteller nichts. Ebenso wenig warum die Truppen ungewöhnlich früh, nämlich schon um 10 Uhr am Abend (bes 1. Mais) ausrücken Die Rafete, Die bas Signal jum Angriff gab, ftieg ichon um 11 Uhr, man wich also fehr weit von der befannten Regel ab, bie furz vor Tagesanbruch anzugreifen empfiehlt. Der Feldmarschall flagte nachher General Effen habe feinen Scheinangriff ju fruh unternommen, und badurch die Türken bei Zeiten aufmertsam gemacht. Es ift wohl möglich baß eine folche erfte Uebereilung alle folgenden veranlaßte. Wie bem aber auch sei, die Sache lief höchst unglücklich ab. Ionnen gingen in ber Dunfelheit fehl; Die Turfen, Die ihre Unnaberung bald gewahr wurden, warfen Leuchtfugeln, und bewiesen, sobald fie ben Feind ersahen, burch ein perheerendes Feuer bag man fich in ber Boraussetung ihre Artillerie sei vernichtet, gar febr geirrt habe. Kreiwilligen an ber Spige maren ben Colonnen weit vorausgefommen, an ben Rand bes Grabens gelangt, wußten fie in biefer Bereinzelung nichts Befferes als ein ohnmächtiges Flintenfeuer gegen ben Ball zu eröffnen. 216 bie Colonnen felbst endlich heran waren fielen fie, wie es scheint, in bies Feuer ein, bas ju nichts führen konnte, und an eine vernünftige Leitung bes Bangen war nun nicht mehr zu benfen. 3mar brachte man die Leute noch etwas weiter vorwärts - nämlich bis in den Graben; wahrscheinlich trieb ein schupsuchender Instinct fie borthin. Aber, wie das bei solchen von vorn herein verdorbe= nen Unternehmungen, bei fintender hoffnung, wenn rathlofe Ungewißheit fich Aller bemächtigt, ju gehn pflegt : fie fuhren im Graben fort mit Flinten gegen ben Wall und in die Luft zu feuern, nirgends geschah etwas Zwedmäßiges, während bie hier zusammengebrängten Saufen theilweise von einem verheerenden Seitenfeuer burchriffen, überall von obenher mit großen Steinen und Handgranaten überschüts. Repninsty's Colonne gelang es, nach bem Bericht, ben tet wurden. Ball zu ersteigen, aber mas hier nicht ben Tob unter ben Gabeln ber Turfen fand, murbe bald genug wieder in ben Graben gurudgeworfen, und ber Verluft murbe auch noch baburch vergrößert daß die rudwärtis gen Batgillone in ber Dunkelheit auf die vorberen feuerten. Die beiben anderen Colonnen kamen nicht einmal so weit, und konnten auch faum, benn in ber hoffnungolosen Berwirrung waren bie Sturmleitern weggeworfen worden und verloren gegangen, einen Wallbruch aber hatte bas zerstreute Feuer bes Belagerungsgeschütes nirgends bewirkt. Daß man ben Rudhalt nachruden ließ, fonnte unter biesen Umftanben begreiflicher Weise nur ben Berluft fteigern.

Der Fürst Prosprowsty, ber das Unheil aus der Ferne ansah, und zum Theil wirklich sah als es zu dämmern begann, weinte, wie Danilewsky berichtet, warf sich zur Erde, und raufte sich das Haar in gänzlicher Haltungslosigkeit — und als der Tag höher stieg zogen endlich die traurigen Trümmer der verwendeten Truppen, in kleinen Haufen, vom seindlichen Feuer eine Strecke verfolgt, auf die russischen Lager zurück. Eingestandener Weise hatte man gegen fünftausend Mann verloren; also weit über die Hälfte der gesammten Mannschaft, und da man ohnehin nicht über sehr große Mittel zu gedieten hatte war der Berlust doppelt empsindlich. Auch der Obristlieutenant v. Toll war bei diesem unglücklichen Sturm, wir können aber leider nicht näher nachweisen welchen Auftrag er dabei hatte.

Broforowsty flagte in feinen Berichten an ben Raifer über Mangel an Erfahrung bei ben Generalen, Mangel an Butrauen in ihre Führer und an Rriegszucht bei ben Truppen. Der Raifer zeigte fich in feiner Antwort unzufrieden, billigte überhaupt folche fturmende Ungriffe aus dem Stegreif nicht, und bemerkte fehr richtig wenn man fich in wichtigen Augenbliden bennoch bazu bestimmen laffe, muffe man fie wenigstens nicht mit unzureichenden Mitteln unternehmen, ba halbe Maagregeln im Rriege verberblich feien. Dann bewegt ihn feine Unzufriedenheit beutlicher auszusprechen was er eigentlich haben wollte. Daburch bag man fich mit ben Keftungen an ber Donau aufhalte, werbe man ben Turfen nicht foldes Schreden einjagen wie burch ein rafches Borbringen in bas Innere bes Reichs, ber Feind gewinne Beit fich zu ermuthigen und zu ruften, und balb werbe auch wohl eine englifche Flotte im Schwarzen Meere erscheinen, wodurch bann jebes Unternehmen erschwert mare. Man muffe baber, wenn es wirklich nothwendig fei Brailow zu nehmen, bamit ein Ente machen, bie übrigen Festungen "maffiren" - und ohne einen Augenblid weiter ju verlieren über bie Donau, und ebe noch bas turfische Beer bieffeits bes Balfans angelangt fei, im vollen Vertrauen auf ruffische Tapferteit - auf Ronftantinopel losgehen! - "Seitbem man über bie Alpen und Pyrenaen hinweggieht, fann bas Balfangebirge für Ruglands Beere fein Sinberniß mehr fein. "

Daß man in ber Bulgarei nicht von Requisitionen leben fann;



— baß Prosorowsky, wenn alle Festungen unterwegs "mastirt" werben, und die Fürstenthumer besetzt bleiben sollten, keine irgend namhafte Racht im freien Felde übrig behalten konnte; — daß man noch durch keinerlei Erfolg ein zur Kühnheit berechtigendes Uebergewicht über den Feind gewonnen hatte; — kurz daß Eines sich nicht für Alle, noch überall und unter allen Umständen schieft, das kam im Kriegsrath zu Betersburg, wie es scheint, wenig in Betracht. Man machte sich bort eben ein durchaus falsches Bild sowohl von der Dertlichkeit als von den Umständen,

Es ist seltsam; im Rath ber Fürsten wie ber Felbherren gilt nur zu oft vorzugsweise ber für einen vorsichtig weisen und erleuchteten Mann, ber bie allergrößte Borstellung von ben Schwierigkeiten ber Kriegführung hat, und beren bei jeder Beranlassung eine wahre Alpenslaft zu entdecken weiß; ber so die Runst besitzt jedes erkleckliche Untersnehmen unmöglich, oder beinahe unmöglich, oder im mindesten Fall boch unabsehbar schwierig und bedenklich scheinen zu machen. Und bann auch wieder, glaubt man die Sache, im Gegentheil, mit irgend einer hochtonenden aber hohlen Redensart erledigt, als ob eine solche Redensart wirklich einen Inhalt hätte.

Unmittelbar nach dem verunglückten Sturm befchloß Proforowety junachft Brailow vermöge eines regelmäßigen Angriffe zu erobern. Dann follte bas heer auf brei Bunften über bie Donau gehen -: Miloradowitsch bei Turtutan, um zunächft Ruschtschuck einzuschließen -: bie Hauptarmee bei Brailow um Matschin und Silistria ju erobern -: eine Abtheilung unter bem Generallieutenant Marfow bei Galat um Ifatischa, Tulticha und die Insel Tschetal nacheinander einzunehmen, worauf fich tenn auch Ismail nicht langer halten werbe. Darauf mare es benn an ber Beit gegen ben Balfan vorzubringen, und bie driftlichen Ginwohner ber Bulgarei jum Aufftand gegen bie Pforte Es thue gar nichts, meinte Prosorowsky, wenn fich unterbeffen bas turfische Beer sammle; er werbe es ruhig über ben Baltan tommen laffen, um es bieffeite ber Berge zu ichlagen und fogar ju vernichten, wie er fich ausbruckte. Der Rückzug über ben Balkan, fügte er hingu, werbe bem Feinde boppelt verberblich fein, und wenn man verfolgend nach Abrianopel gelangt fei, werde die Pforte wohl nachgeben und ben Frieden auf die verlangten Bedingungen ichließen.

Raum eine Woche später aber ließ der Feldmarschall die wenig vorgerucken Belagerungsarbeiten wieder einstellen, und meinte sie könnten kaum zum Ziele führen; man werde wieder stürmen mussen — der Angriff auf die innere Festung sei dann auch sehr schwierig — überall großer Verlust vorauszusehen —: furz es scheint am Ende beisnahe als sei die Eroberung von Brailow überhaupt etwas Unmögliches. Da zu gleicher Zeit immer dringendere Schreiben vom Kaiser einliesen, und erläuternde Auseinandersehungen vom Grasen Arakstschew, in denen immer von Neuem verlangt wurde man solle auf Konstantinopel losgehen, und mit dem Türkenkrieg ein Ende machen ehe Napoleon's Kamps mit Oesterreich entschieden sei, wurden endlich in einem Kriegsrath Beschlüsse gefaßt, die dem Verlangen des Kaisers etwas mehr entsprachen, wenn sie auch nicht unmittelbar zu den erswarteten glänzenden Ersolgen sühren konnten.

Man fant es nun, ba ber Graswuchs hinlänglich vorgeschritten, folglich wenigstens Grünfutter für die Pferde an Ort und Stelle zu sinden war, thunlich über die Donau nach Bulgarien vorzurüden. Es wurde bemgemäß beschlossen die Belagerung von Brailow aufzuheben, in der Rähe von Galaß über die Donau zu gehen, und nicht allzu weit von diesem Strome Stellung zu nehmen, während der Bortrab Silistria und Ruschtschuck beobachtete, und eine Abtheilung unter Marfow Tultscha und die Insel Tschetal eroberte. Miloradowitsch sollte bis auf Weiteres vor Giurgewo, die Reservetruppen sollten auf dem linken Donauuser bleiben.

Junachst wurde also am 19. Mai bie Belagerung aufgehoben; leicht verfolgt ging das heer über den Sereth zurück um in der Rähe von Galat, bei Sebesti, ein Lager zu beziehen in welchem es etwas über zwei Monate vollkommen unthätig verweilte. Noch waren nämslich die Hochwasser des Frühjahrs nicht abgelaufen; aus seinen Ufern getreten hatte der mächtige Strom die sumpfigen Niederungen durch die er dahin sließt weit und breit überschwenmet, und das machte den zwisschen Galat und Reni begonnenen Brückendau mühsam und schwierig.

Mancherlei Sorgen qualten ba ben alten Felbmarfchall ; er furch-

tete bie Defterreicher, bie wahrlich mit Napoleon genug zu thun hatten, mochten ihm von Siebenburgen her in ben Ruden kommen — er fürchetete eine Landung ber von England unterstütten Türfen im süblichen Rusland. Ueber das Alles mußte er von Petersburg aus beruhigt werden.

Die Brude wurde endlich am 26. Juli fertig, aber Toll erlebte bies Ereigniß nicht mehr bei ber Donauarmee. Prosorowsty und Rutufow, - ber Meifter und fein greifer Schuler - lebten nämlich ichon feit lange nicht mehr im besten Bernchmen. Proforoweth flagte bem Raifer baß Rutusow auch im Beer gegen ihn Intriguen in Bewegung febe, und ihm bas Bertrauen feiner Untergebenen zu rauben fuche. Un Unzufriedenen konnte es, wie die Sachen gingen, im Beere und im Hauptquartier nicht fehlen; und nach Allem was wir von Kutufom's Charafter wiffen, mag ber Felbmarschall in seinen Rlagen auch nicht gang Unrecht gehabt haben. Toll gehörte zu benen bie eben nicht mit allen Maagregeln Proforowety's einverstanden waren, und außerbem genoß er bas Bertrauen Rutusom's, ber ihn auf jebe Beise auszeichnete und an sich zu ziehen suchte. Naturlich war er in Folge beffen dem Feldmarschall nicht angenehm; ber alte Berr verfolgte ihn, und machte ihm mancherlei Unannehmlichkeiten, benen auszuweichen Toll's eigene Seftigkeit diesem nicht erlaubte. Rurg Toll mußte sich am Ende überzeugen daß seine Stellung im Sauptquartier nicht mehr baltbar fei.

Bon einem Heer bas im Felde steht in friedliche Dienstverhaltnisse versetzt zu werden, verlangt aber kein Offizier; es blieb also Toll
nichts übrig als um seine Bersetzung aus dem Generalstab in die Linie
zu bitten, wobei er sich natürlich eine Anstellung bei einem der hier an
der Donau verwendeten Regimenter dachte. Aber Prosorowsky sorgte
dafür daß er nicht bei dem Heere blieb. Toll wurde am 28. Juni
(16. a. St.) als Bataillonssührer zu dem 20. Jägerregiment versetzt,
das zur britten Division eingetheilt, weit von der Donau, in Samogis
tien, in friedlichen Duartieren stand.

Bekanntlich wußte Prosorowsky bann auch Kutusow vom Heere zu verbrängen, indem er beffen Versetzung als Generals und Kriegssgouverneur nach Wilna bewirfte.

Toll empfand natürlich seine Versetzung in weniger gunstige Verhältniffe sehr schmerzlich. Noch bazu schien es als sei mit etwas Gebuld ber Schritt zu vermeiben gewesen, da ber Fürst Prosorowsth, bessen lette Kräfte burch die Gemüthsbewegungen aufgezehrt waren die ein so unglücklich geführter Oberbesehl mit sich brachte, schon im August starb, und ben Kürsten Bagration zum Nachfolger hatte.

Die Sache war aber nicht mehr zu andern, und wie sich die Dinge oft seltsam fügen, bahnte gerade diese Bersetung dem Obristlieutenant Toll den Weg zu einer einflußreichen und bedeutenden Stellung, in die er vielleicht nicht so unmittelbar und so bald gelangte,
wenn er bei dem Heere an der Donau blieb.

Seine neuen Berhältniffe wurden ihm auch in mancher anderen Beziehung unmittelbar nuglich. Als Kührer eines Bataillons übte er sich in der unmittelbaren Handhabung einer Truppe; er wurde mit dem sogenannten inneren Dienst vertraut; er lernte das Einzelne des Berwaltungswesens kennen, wie das Dasein des Soldaten, seine Bedürfniffe, und die Art mit ihm umzugehen. Er durchlebte mit einem Wort Justände, die dem der einer höheren Stellung im Heere entgegenssieht, nicht fremd sein durfen.

Und auch in feinen Studien fah fich Toll mahrend diefer verhaltnißmäßig ruhigen Beit bedeutend geforbert. Der Stab bes Regiments ftand in bem Städtchen Shaml, die Truppe zerftreut in ben Dörfern ber Umgegend, mahrend die Offiziere meift auf Ebelhofen untergebracht waren. Toll mar auf bem Schloß eines reichen Gutsbesitzers einquartiert - ben wir übrigens so wenig als ben Ort zu nennen wiffen, ba fich aus ben uns vorliegenden Papieren nichts barüber ergiebt, und mühsame Untersuchungen beshalb anzustellen nicht ber Mühe werth schien. Das Wesentliche ift bag Toll hier eine namentlich an militais rifchen und friegegeschichtlichen Werfen reiche Bibliothef vorfand, und fie mahrend ber vielen freien Zeit, welche ber Dienft unter folchen Berhaltniffen auf bem Lande laßt, mit großem Gifer benütte. Wer je unmittelbar nach einer Beriode rühriger, gang nach außen gewendeter Thatigfeit auf Ruhe und Studium angewiesen war, ber weiß mit wels cher Begier ber Beift alsbann alles Dargebotene erfaßt, welche Fulle von Ibeen und Betrachtungen in uns erwacht, wenn wir einem fremben Ibeengang nachgehen und ihn prufen; welche Schätze unbewußt gesammelter Erfahrung, wie aus bem Schlummer geweckt, lebenbig werben — wie überhaupt ber Geist sich freudig im Besit eines erweisterten Gebiets fühlt. Bielleicht gehört gerade die Einsamfeit dazu ben ganzen Justand zu seiner vollen Fruchtbarkeit zu steigern.

Uebrigens blieb Toll nicht allzu lange in biesen Berhältniffen. Er war im Heer schon zu sehr als ausgezeichneter Offizier bekannt um da vergessen zu werden. Namentlich kannte der Fürst Beter Wolfonsky wenigstens seine mannichsache Brauchbarkeit sehr gut, und vermittelte deshalb seine Rüchversetung zu dem Duartiermeisterwesen, die bereits am 13. Juli (1. a. St.) 1810 erfolgte. Toll kam wieder nach Betersburg, in Berhältnisse und Beschäftigungen die früheren ähnlich sahen; er war wieder mit topographischen Arbeiten beauftragt: mit der Aufnahme um Krasnoie-Selo, und erhielt als Belohnung für ihre ausgezeichnete Aussührung, im Jahre 1811 zuerst eine außerordentliche Summe von 1000 Rubeln Papier, und dann im Ansang des solgenden Jahres eine zweite von 4000 Papier-Rubeln. Auch wurde er in diesen Verhältnissen am 27. September 1811 (15. a. St.) zum Obersten befördert.



# Drittes Buch.

1812 unter Barclay-de-Tolly's Oberbefehl.



## Erftes Kapitel.

r entscheidende Krieg mit Frankreich. — Allgemeine Berhaltniffe und Borbereitungen. — Toll's Anftellung bei tem hauptquartier ber ersten Bestarmee
in Bilna. — Zahl und Aufstellung bes ruffischen heers. — Toll's Operationsplan.

(Dieses dritte Buch ift bereits 1850 geschrieben, ehe dem Verfasser Stein's Leben und Wolzogen's Denkwürdigkeiten zu Gesicht geskommen waren. Es schien am besten den Tert so zu lassen wie er ursprünglich entworsen war, ohne die seither neu eröffneten Duellen zu einer Umarbeitung zu nügen: denn die Geschichte kann nur gewinnen wenn die Wahrheit in selbstständiger Weise von verschiedenen Seiten her zu Tage kömmt. Nur einige Zusätz schienen namentlich durch Wolzogen's Memoiren nothwendig gemacht, und sind, in Klammern eingeschlossen, von dem früheren Text unterschieden. — Für diese zweite Auslage sind dann natürlich alle seit 1850 veröffentlichten Duellenschriften benütt — und die durch sie veransasten Zusätze sind ebenfalls durch Klammern bezeichnet worden. — Die Darstellung des russtschen Operations-Plans aber ist umgearbeitet worden um sie zu ergänzen.)

Der entscheidende Rampf mit Frankreich nahte heran. Er war t Jahren worhergesehen; wahrscheinlich waren beide Raiser, Aleraner und Napoleon, trot der großen Freundschaft die zu Ersurt so drastisch — ober theatralisch, zur Schau getragen wurde, niemals im veisel darüber daß sie sich noch einmal, und zwar im ernsten Streit i den höchsten und letten Preis, auf dem Schlachtselbe begegnen isten, sobald sie, der Eine in Spanien, der Andere in Finnland und der Donau, erlangt hätten, was die einstweilige Freundschaft leichsgewinnen ließ.

In der Erwartung dieses entscheidenden Krieges war der Kaiser Ausber unablässig bemuht gewesen sein Heer zu verstärken, und in jeder Beise zu dem Zustand heranzubilden, in dem es der Ausgabe die es erwartete, vollsommen gewachsen ware. Neue Regimenter, und selbst ganze Divisionen, waren in den letten Jahren gebildet worden. Es gelang sich mit Schweden zu befreunden, obgleich man ihm eben Kinnland abgenommen hatte, und in Folge unverzeihlicher diplomatischer Fehler Napoleon's gelang es sogar mit dem beschwerlichen Keind an der Donau, mit der Türkei, im entscheidenden Augenblick, kaum einige Wochen vor dem Ausbruch des Kriegs in Polen, einen vortheilhaften Frieden zu schließen.

Der Entschluß ben Rampf mit Franfreich wieder aufzunehmen war ein nothwendiger, und bennoch muß man ihn dem Raifer Alexanber als einen perfonlichen fehr hoch anrechnen. Denn man empfand zwar in Rugland bie Störung aller Hanbelsverhaltniffe in mannichfachen Beziehungen fehr fcmerglich; man mar unzufrieben, wenn man fich fo ausbruden will fogar fehr unzufrieben, mit der Lage ber Dinge bie fich baraus ergab -: bennoch aber barf man nicht glauben baß es etwa eine öffentliche Meinung gegeben, ober bag biese auf ben Rrieg mit Frankreich hingebrängt hatte. Der Mittelstand war bamals noch unbebeutenber ale er jest ift; ber Sanbeleftand ichon beshalb gang ! ohne Gewicht und ohne Bufammenhang mit ber übrigen Bevolferung weil er jum überwiegend größten Theil aus Fremden bestand; namentlich in ben Seeftabten und ben beiben Sauptftabten bes Reichs. Brovingial = Abel, aus bem bie Beamtenwelt und bie Offigiere bes Beere größtentheils hervorgingen , beffen Bilbung faum gering genug gebacht werben fann, batte gar feine Möglichfeit eines Berftanbniffes für bas mas außerhalb Ruglands vorging, und eben so wenig Intereffe bafur. In biefen Rreifen wurde hochstens mit Erbitterung über Die schlechten Preise ber Landeserzeugniffe geschimpft, ohne baß fich bie Betrachtung auch nur bis zu einer Frage nach ben eigentlichen Urfachen biefer fchlechten Breife erhoben hatte. 216 ber Keind im Lande war fonnte fich ein Rational-Bille regen, ber ben Provinzial-Abel, bie Beiftlichfeit, bie Burger ber Stabte, und in ben unmittelbar vom Feinde heimgesuchten Brovinzen auch den Bauernstand mit nicht geringer Energie erfaßte - : aber in Beziehung auf weniger unmittelbar in bas Leben ber Bevolferung eingreifende Berhaltniffe, auf bie entferntere auswärtige Politif, gab es in Rugland feine Stimme außerhalb ber Rreife ber vornehmen Belt. Sier neigte bie Meinung freilich vorherrschend zu einem Frieden und Bundnig mit England, auch that in ber letten Beit Alles was jum Bof gehört febr emport über Die Beleidigung Die bem Raifer in ber Berson feines nachften Berwandten, bes Bergogs von Olbenburg widerfahren mar -: aber im Ernft und in ber Wahrheit find biefe Rreife, wie befannt, fur Begeifterung und heroifche Entschluffe nicht fehr zuganglich. Auch fehlte es nicht an wibersprechenben Stimmen; es gab ber Leute genug bie ba meinten ein Bundniß mit Franfreich zur gemeinschaftlichen Beberrichung Europa's fei Ruglands angemeffenfte Bolitif. \*) Der Rangler, Graf Rumanzow, mar namentlich burchaus französisch gefinnt; er erklärte gang unumwunden, und fo öffentlich ale in Betereburg möglich ift: man muffe, um bas gute Bernehmen zu erhalten, auf jebe Forberung Rapoleon's eingehen; und wie fich bas unter folchen Bedingungen von felbst versteht, schien ihm auch Alles was verlangt wurde recht und billig. Er ging fo weit wiederholt unumwunden auszusprechen : er febe nicht mas es schaben konne wenn man felbft, um Frankreich ju willfahren, frangofische Besatungen und frangofische Bollmachter in bie ruffischen Seeftabte aufnehme! - Das wiffen wir aus fehr quter Quelle, fo bag wir und fur die Bahrheit ber Thatfache verburgen tonnen, fo feltsam und abenteuerlich fie scheinen mag.

Für Die Sprache ber ehlen beutschen Flüchtlinge bie sich um Stein fammelten, hatte in ganz Rußland nur ber Kaiser Alexander ein Berftandniß —: benn ber Graf Armfeldt, ber an diesen Dingen Antheil nahm, war eben kein Ruffe, sondern ein Schwede, und kaum seit zwei

<sup>\*)</sup> Es tritt que jest immer wieber hervor, fobald nicht revolutionaire Ungesheuerlichkeiten in Frankreich es für eine Beitlang unmöglich machen. Nicht allzu lange vor ber Februars Revolution fprach fich einer ber gebildetften Ruffen, ber Minifter der Bollbaufklarung, Graf Uwarow, ber fehr gern Botschafter in Paris geworden ware, in einem in Betersburg gebruckten Auffat über Bozzosdis Borgo, gang in diesem Sinne aus.

Rur ber Raiser begriff bag bie öffents Nahren ruffischer Unterthan. liche Meinung und ber Volkswille eine Macht fein könnten, und verftand mas Stein und feine Freunde fagen wollten, wenn fie von bem Bölfergorn fprachen, ber nur auf ben gunbenben Funten marte. Berren feines Sofs tamen mit ihren Borftellungen wohl nicht über eine banale "Unzufriedenheit" hinaus, die allenfalls burch gut angelegte Intriguen benütt, bas heißt jum eigenen Bortheil ausgebeutet Auch hatten bie bamale in Rugland einflugreichen Manner — ben eben jest entfernten Speranoth etwa abgerechnet nicht die Art von Bilbung, die in ihnen einen Sinn für allgemeine Weltverhaltniffe entwickeln fonnte; bas zeigte fich im Lauf ber nachften Jahre oft in schlagender Beife. Sie glaubten fich nicht berufen etwas Underes zu beachten ale Ruglands unmittelbaren Bortheil, im Sinn ber alten, engherzigen und argliftigen Cabinetspolitif. Das Alles barf man auch bei ber Beurtheilung ber bangligen preußischen Berhältniffe nicht übersehen.

Befanntlich war Rapoleon lange Zeit unschluffig ob er Breugen vor ober nach bem Rriege mit Rufland vernichten folle, und nur bie Ueberzeugung daß die Sache hier nicht wie in Hannover und Seffen-Caffel burch Befegung ber Sauptstadt und ein Decret abgemacht fein werbe, daß er im Begentheil bier nicht jum Biel gelangen fonne ohne einen Rampf zu bestehen wie ihn die entschloffenfte Berzweiflung führt' -: nur biefe Ueberzeugung bewog ihn ben beabsichtigten Schlag bis nach bem Sieg über Rugland zu verschieben. 3weimal glaubte fich Breugen in feinem Dasein bedroht, und war eines Angriffs gewärtig; beibe Male wurden die Maagregeln ber Bertheidigung mit bem Raifer Alexander verabredet, bie ruffischen Generale erhielten bie nöthigen Berhaltungsbefehle, und bie ruffifche Regierung erflärte wie wir burch Danilewoft erfahren, natürlich im Zusammenhang mit biefen Unterhandlungen, daß fie ben Uebergang frangofischer Truppen über bie Dber ale eine Kriegeerflarung anfeben werde. Doch Navos leon entschloß fich, wie gesagt, ju einem Bundniß mit Breugen, und bie Dinge nahmen eine andere Wendung.

So lange bies Bundniß nicht geschloffen war, hatten bie bebeus tenbsten Manner in Preußen, Scharnhorft und Gneisenau an ihrer

Spige, zu bewirken gesucht bag Preußen nicht bloß in bem außersten Fall wenn Napoleon ihm feine andere Wahl ließ, einen Bund mit Rugland ichließe, um ben Kampf mit Franfreich anzunehmen, sondern in jedem Fall, aus freier Bahl, und mannlichem, felbftandigem Entschluß. hier tritt uns wieder bas Bunberbare in ben Schicksalen ber Bölfer entgegen, benen oft jum Seil gereicht mas an fich fein großes Lob verdient. Die fraftigen Manner Die ben Rrieg in Diefer Form herbeizuführen fuchten, hatten vielfach recht in bem mas fie zu Bunften eines folden Entschluffes anführten. Es ift mahr, Breußen mit feinen acht Keftungen, mit feinem fleinen aber vortrefflichen Beer, bas leicht burch hunderttausend begeifterte Freiwillige vermehrt werden konnte, hatte eigentlich Rußland mehr zu bieten, als es in bem Fall mar von diefem Berbundeten ju forbern. Der Rrieg, in bem Sinn wie Stein, Scharnhorft und ihr Anhang wollten, zur National-Sache ber Breugen und ber Deutschen gemacht, fonnte Aussicht auf ben gludlichsten Erfolg bieten. Und bennoch hatte biefer Beg mahrscheinlich zu unabsehbarem Unheil geführt; bennoch war es beffer baß Kriedrich Wilhelm III. nicht ben Rath berer befolgte bie Ruhnheit und Beisheit zu verbinden wußten, und fich ber Meinung ihrer Gegner anschloß, benen bas Gefühl ber eigenen Mittelmäßigfeit eine biesmal heilsame Scheu vor jedem Außerordentlichen einflößte.

Denn erstens war schon, trop alles Rüstens, die Seeresmacht über welche Rußland versügen konnte, in der Wirklichkeit bei weitem nicht so furchtbar als auf dem Papier. Sie wäre in Wahrheit auch in der Vereinigung mit dem preußischen Heer den Schaaren Napoleon's an der Oder und Elbe nicht gewachsen gewesen, selbst abgesehen davon daß hier auch noch die französischen Besabungen preußischer Festungen als wirklich wirksame Streitkräfte mit in das Gewicht sielen. Dann aber — und das ist noch viel wichtiger — hätte diese Heeresmacht unsehlbar unter dem Einsuß des in Rußland herrschenden Geistes eigenthümlicher Beschränkteit gestanden. Man braucht sich nur zu erinnern in welcher beschränkten, ausschließlich russischen Weise Kutussow noch im Jahr 1813 die europäischen Verhältnisse beurtheilte; wie wenig Larclay sich, während des Rückzugs nach der Schlacht bei Baußen, geneigt erwies auf den Rath preußischer Offiziere zu hören,

obaleich ein Scharnhorft, ein Gneisenau, ein Grolmann barunter was ren -: und man wird gestehen muffen bag es biefen preußischen Offizieren gang gewiß 1811 nicht gelungen ware ben ruffischen Beneralen bie Rolle, bie fie bei einem Angriffefrieg an ber Ober und Elbe ju spielen hatten, begreiflich und annehmbar zu machen. Breußen aufznopfern, wie fie meinten, ware immer in ben Augen ber Ruffen eine Thorheit gewesen, ber Rrieg gewiß nicht mit ber ftrebenben Energie, ber raftlosen, außerften Anspannung aller Rrafte geführt worben, die nothig mar, und fich 1813 wenigstens bei Blucher's Beer wirflich zeigte; es hatte fich vielmehr allenthalben in ber Rriegsmaschine eine sehr große, ftorende und lähmende Friction offenbart, und eben weil ber Raifer Alexander allein in Rußland Träger einer edleren, umfaffenderen und freieren Anficht ber Dinge war, batte fein guter Bille ficher nicht genügt biefe Friction zu befeitigen. Um fo weniger ba Alexander, wie man benn doch gestehen muß, fein Felbherr, und damale wenigstens gang gewiß nicht im Stande mar ein Beer felbfts ftandig, ohne Rath und Leitung zu führen. Es war viel beffer bag ber Berfuch nicht gemacht wurde, daß dagegen, ohne bag bies von Seiten ber ruffischen Führer gerade beabsichtigt wurde, Die ungebeuere Ausbehnung Ruklands fich als ein machtig bestimmenbes Element ber Enticheidung geltend machte.

Unter ben Mitteln die Rapoleon anwendete Rußland zu befriegen, war eines ziemlich unsauberer Ratur: Die Kabrication salscher russischer Banknoten, die in Rußland ausgegeben werden sollten. General Gourgaud hat freilich den Bersuch gemacht diese Thatsache, wie manches andere Unbequeme, vermöge einer hochsahrenden Redensart zu beseitigen. Er spricht von dem edel stolzen Charafter Rapoleon's der solche niedrige Fälschung verschmähte. Das will aber wenig versangen, da erwiesen ist daß Rapoleon dem König von Sachsen eine Schuld von sechs Millionen Thalern in falschen russischen Banknoten bezahlte, die nachher in Dresden und Leipzig den Russen in die Hagen der ehrlichen Sachsen in einer Weise, die feinen Zweisel über die Absicht läßt, in der man so handelte. Wer damals in Rußland lebte erinnert sich auch wohl wie während der nächstsolgenden Jahre

gelegentliche Berlufte und Störungen bes Berfehrs burch falsche Bants noten veranlast wurden, die fich von Litthauen und Curland aus auch nach ben übrigen Provinzen verbreiteten.

Bielleicht lag auch gewiffen Borichlagen, bie fich junachft auf ben Sanbel zu beziehen schienen, eine ftrategische Absicht zum Grunde. Sie waren bann ein Beweis bag Napoleon fehr bald nach ber Erfurter Busammentunft an bas bachte was einen fünftigen Kriegszug gegen Rusland erleichtern könnte. Schon im Jahr 1809 nämlich machte Caulaincourt in Petersburg ben Borschlag große Sammelpunfte von Transportmitteln - dépots de roulage wie bas genannt wurde, in Rußland anzulegen, sowohl um bei ber Seesperre den Verfehr der beiden ruffifchen Sauptstädte mit dem westlichen Guropa zu erleichtern, als auch ganz besonders um dem Landhandel Europa's mit dem Drient eine gesteigerte Bedeutung zu geben. Auf ben angemeffenften Buntten, besonders ba wo die Hauptstraßen des Landes sich vereinigen und freuzen — mit anderen Worten auf den wichtigsten strategischen Bunkten - follten Transport-Mittel, Pferde und Bagen, nach bem großartigften Buschnitt vereinigt werben, um die Baaren-Buge aus Beften weiter zu ichaffen. Raturlich mußten bann an biefen Orten Kutter-Borrathe in einem entsprechenden Maagstab angelegt werden, und in Aussicht ftand ferner bie Anstellung frangofischer Agenten, Die aleichsam, ungefähr wie bie Confule genannten Sandels-Gefandten, bei ben dépots de roulage beglaubigt sein konnten, um bie Interessen ihrer Landsleute mahrzunehmen, und die schnelle und punktliche Beförberung ber für ihre Rechnung burchgehenden Baaren zu vermitteln. Diefer Borfchlag wurde von bem Kanzler Rumanzow mit dem größten Gifer aufgenommen; Die Ausführung von ihm auf jede Beife ge-Es wurde eine Commission gebildet bie theils aus russischen förbert. Beamten bestand, theils aus Leuten die jur frangofischen Gesandtschaft gehörten, ober ihr eigens beshalb beigegeben murben. Sier follte bas Rabere berathen und beschloffen werden, und ba die Berren in Begiehung auf die Wege und die fonstigen örtlichen Umftande vielfach folcher Ausfunft bedurften wie nur ein Sachverftandiger geben fonnte, mußte ber Commiffion auch ein Offizier von bem fogenannten Corps der Wege = Communication beigegeben werden. Die Wahl fiel auf einen unterrichteten jungen Mann ber in ben höheren gesellschaftlichen Rreifen ber hauptstadt gern gesehen war, auf ben Capitain Sablufon (jest Beneral-Lieutenant außer Dienften). Director biefes Ingenieur-Corps war aber ber Cache nach bamale, unter bem Bringen Georg von Oldenburg, ein Hollander, aus dem Baterlande vertrieben, und General-Lieutenant in ruffischen Dienften. Ein Mann ben ber lang genährte Sag gegen Franfreich und Napoleon scharffichtig machte; ber erschraf als ihm sein Bogling Sablutow melbete wovon bie Rede Er glaubte zu feben wohin bas führen follte, bag namlich Rapoleon für ben Fall eines Krieges ungeheuere Transportmittel und Kuttervorräthe an bestimmten, ihm bekannten Bunkten, vorbereitet wiffen wollte, in ber Hoffnung es werde ihm, namentlich in Litthauen, leicht gelingen fich ihrer zu seinen 3meden zu bemächtigen. ichien bie Sache barauf angelegt baß eine Menge frangofifcher Beamter mit bem Inneren bes Landes und feinen Sulfsmitteln bekannt werben follten. Der General warnte, und wies den jungen Offizier-an seinerfeits fo viele Schwierigkeiten als möglich, und immer neue zu machen; namentlich baburch bie Ausführung zu hemmen daß er alle vorgeschlagenen Dertlichkeiten ju folchen dépots de roulage ungeeignet finde. Diefe Rolle spielte Sablufow langer als zwei Jahre mit großer Be-So viele Reisen er auch in Auftrag ber Commission machen mußte, immer fam er mit ben Beweisen gurud bag auf bem gewählten Bunft Mangel an Futter, ober an zwedmäßigen Baulichfeiten — ober bie Schwierigfeit bergleichen bort aufzuführen — ober Die sumpfige Beschaffenheit häufigen Ueberschwemmungen ausgesetter Wege u. f. w. die Anlage ganz unmöglich mache. Als der Bruch herannahte, und Laurifton, ber unterdeffen Caulaincourt abgeloft hatte, Betersburg verließ, Sablufow fich in ben hergebrachten gesellschaftlichen Kormen bei ihm beurlaubte, fuhr ber frangofische Beneral, ber befanntlich fein Diplomat, und nicht fehr fein mar, unvorsichtig gegen ihn heraus, daß auch er wichtige Plane durchfreuzt habe. erwiderte, ale ruffifcher Offizier febe er barin ein Compliment. - Es ware ber Mühe werth in bem Archiv bes frangofischen Ministeriums ber auswärtigen Ungelegenheiten ben Briefwechsel einzusehen ber fich auf biese Berhandlungen bezog. - Db ber Raifer Alexander und ber

4

Kanzler Rumanzow je erfahren haben woher im Anfang, als es bem Letteren Ernst mit der Sache war, der geheime Widerstand kam, ist die Frage. Sablukow und sein General waren natürlich klug genug sich weber zur Zeit noch selbst später ihres selbstständigen Eingreifens zu rühmen, — auch war die Sache später vergeffen, und kein Mensch fragte weiter nach.

Rußland war zur Zeit als der Arieg ausbrach, mit seinen Rustunsgen noch nicht gang fertig, und besonders erstaunte man, als es zur Sache kam, in der nächsten Umgebung des Kaisers nicht wenig über das Ergebniß der sahrelangen Borbereitungen, das weit unter allen Erwartungen und Berechnungen geblieben war. Noch dazu war die beliebte Bertheilung der Truppen im Ganzen und Großen, theilweise durch die Rothwendigkeit, zum Theil aber auch durch eigenthümliche Plane geboten, von der Art daß dadurch die auf dem eigentlich entscheidenden Kriegsschauplat, in Litthauen, vereinigte Macht, vollsome men ungenügend wurde.

Wir muffen hier in der Kurze die damalige Zahl und Eintheilung bes ruffischen Heeres in Erinnerung bringen, das zur Zeit, was das 14 Kußvolf anbetrifft, aus 6 Garde-Infanterie= (4 Grenadier= und 2 Jä= 86 ger=) Regimentern, 14 Grenadier=, 96 Musketier= (Linien=Infanterie), 50 Jäger= und 4 eigentlich der Flotte angehörigen See=Regimentern bestand. Das Regiment hatte drei Bataillone; das Bataillon follte, bei der Garde 768, bei den übrigen Truppen 738 Mann unter dem Ge= wehr haben.

Dazu kamen an Reiterei: 10 Kürassier = Regimenter (worunter & zwei ber Garbe) — 4 leichte Cavalerie Regimenter, und 2 selbstständige steichte Schwadronen der Garde, dann 36 Dragoners, 11 Husarens und 5 Uhlanen Regimenter. Die Kürassiers, Dragoners und leichten Garde Reiter Regimenter zählten se 5, die Husarens und Uhlanen Regimenter je 10 Schwadronen; die Schwadron sollte bei der Garde 159, dei der Armee 151 Mann und Pferde start sein.

Der Garnison-Regimenter und Bataillone, ber inneren Wache, ber halb-Invaliden und mobilen Invaliden-Companien, die sämmtslich zu hulfe genommen werden um zusammenzurechnen daß Rußland bamals über sechmalhunderttausend Mann regelmäßiger Trup-

pen verfügen konnte, erwähnen wir hier nicht, ba diesen Schaaren selbst bie Bertheidigung der Festungen auf bem europäischen Kriegsschauplate nicht anvertraut wurde. Sie dienten theils die asiatischen Gränzen des Reichs gegen Räubereien zu schützen, theils als Polizeiwache im Inneren des Landes, und waren namentlich in ihrem damaligen Zustande auch zu sonst nichts zu gebrauchen. Nur insofern sie die Wagenzüge, die mit Schießbedarf oder Mundvorräthen zum Heer gingen, auf den Heerstraßen im friedlichen Inneren begleiteten, hatte ihre Thätigkeit eine Beziehung zu dem Krieg.

28

Die Eintheilung ber Felbtruppen hatte wesentliche Beränderungen ersahren. Das Fußvolf bilbete eine Garbes und 27 mit Zahlen bezeich, nete Divisionen, von benen die beiden ersten aus je sechs Grenadiers Regimentern, jede der übrigen regelmäßiger Beise aus zwei Musketiers und einer JägersBrigade, zu zwei Regimentern, bestanden. Rur die zwei in Georgien und am Kaukasus verwendeten (die 19. und 20.) waren abweichend zusammengesetzt, und auch die 23. bestand nur aus zwei Brigaden (3 Musketiers und 1 JägersRegiment). Die 25. hatte nur 1 Musketiers und 2 JägersRegimenter, wurde aber durch 3 Sees Regimenter die zu ihr stießen, den übrigen gleich.

Ferner wurde seber Infanterie-Division auch eine Brigade Artillerie beigegeben die aus einer Zwölfpfunder- und zwei Sechspfunder- Batterien (mit je 12 Geschüpen) bestand.

1. 8.

Dagegen war nun keine Reiterei mehr zu ben Infanterie-Divisionen eingetheilt; die sämmtlichen Reiter-Regimenter waren in selbstständige Divisionen zusammengezogen, und bildeten so zwei Kürassier-Divisionen (zu 5 Regimentern), eine Garde- und acht Linien-Cavalerie-Divisionen. Jebe dieser letteren bestand aus vier Dragoner- und zwei Husaren- oder Uhlanen-Regimentern (ausnahmsweise hatte die 4. ein Husaren-Regiment mehr, die 8. ein Dragoner- und ein Husaren-Regiment weniger. Fünf abgesonderte Dragoner-Regimenter waren in Finnland, am Kaufassu und in Georgien verwendet).

Bon ber gesammten Infanterie war eine Divifion (bie 27.) noch zu Mostau in ber Bilbung begriffen; zwei waren, wie gesagt, in ben affatischen Granzlandern des Reichs verwendet; brei, die 6., 21. und 25., in Finnland; — eine, die 13., war in und um Obeffa zurud.

gelaffen; — viere, die 8., 10., 16. und 22., bilbeten in ber Molbau und Ballachei die Donau-Armee. Es blieben also, außer ber Garbe, sechszehn Divisionen mit ber entsprechenden Reiterei, die in Litthauen vereinigt wurden.

Þ

Die einst von Prosorowsky bei dem Heer unter seinen Besehlen getroffene Einrichtung wurde hier zuerst allgemein angenommen. Jedes Infanterie-Regiment ruckte nur mit zwei Bataillonen in das Keld; das dritte mußte an diese alle taugliche Mannschaft abgeben, um sie einigers maßen vollzählig zu machen, und erhielt als Ersat eine Anzahl Refruten, die es erst ausbilden sollte. — Außerdem gaben die dritten Batails lone auch ihre Grenadier-Companien an die im Felde stehenden Truppen ab; es wurden aus diesen Companien "vereinigte (сводные) Grenadier-Bataillone "gebildet, zwei zu je drei Companien in jeder Division. Bier Divisionen der 1. Armee behielten ihre beiden so gebildeten Grenadier-Bataillone bei sich; die der übrigen bildeten zwei besondere Divisionen und eine Brigade (eine Division von 8 Bataillonen in der ersten, eine

Die als Rudhalt ausgesonderten britten Batgillone, die noch aus brei Mussetier-Companien jedes bestanden, wurden weiter rudwärts in eigenen Reserve-Divisionen vereinigt, deren aber nicht weiter gesdacht zu werden braucht, ba sie mit wenigen Ausnahmen nicht als solche verwendet, sondern aufgelöst wurden um die Feldbataillone zu ergänzen.

von 10 Bataillonen in ber zweiten Armee ; in Tormaffow's Referve-

Urmee eine Brigade von 6 Bataillonen).

In gleicher Beise ließen bie Reiter-Regimenter, je nachdem fie leichte ober schwere waren, eine ober zwei Schwadronen als Reserve zurud, und rudten, bie schweren mit vier, bie leichten mit acht Schwadronen ins Felb.

Die gesammte in Litthauen vereinigte Truppenmacht wurde in eine Saupte, und zwei minder zahlreiche Seiten-Armeen vertheilt; in jeder waren je zwei Divisionen zu einem Infanterie-Corps vereinigt, dem etwas leichte Reiterei beigegeben war. Die übrige Reiterei wurde zu Cavalerie-Corps vereinigt, die aber eigentlich Divisionen genannt werden mußten, da sie nicht eben sehr starf waren.

So gestaltete fich benn bie gesammte Heeresmacht, bie hier zur Berfügung stand, in folgenber Beise.

1

| A. Truppen in erster Linie (langs ber Best. Die 1. Best-Armee, G. v. b. Infanterie 2 |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I. Infanterie-Corps, GL. Graf Wittgenftein,                                          |           | ,         | 7.        |
| bie 5. u. 14. Infanterie-Divifton, 4 vereinigte                                      |           |           |           |
| Grenadier . Bataillone, 2 Dragoner= und 1                                            | Bat.      | Sdw.      | Rof.=Reg. |
| Husaren-Regiment                                                                     | 28        | 16        | 3         |
| II. Infanterie-Corps, GL. Baggehuffwudt,*)                                           |           |           |           |
| die 4. und 17. Division, 1 Sufaren-Regiment                                          | 24        | 8         |           |
| III. Infanterie-Corps, GL. Tutschtom ber I.,                                         |           |           |           |
| bie 3. und 1. (Grenabier=) Divifion, 2 vereis                                        |           |           |           |
| nigte Grenabier-Bataillone, Garde-Rosaden                                            | <b>26</b> | 6         | 1 .       |
| IV. Infant.=Corps, GL. Graf Schuwalow, **)                                           |           |           |           |
| die 11. u. 23. Divifion, 2 vereinigte Grenadier-                                     |           |           | ,         |
| Bataillone, 1 Susaren-Regiment                                                       | <b>22</b> | 8         |           |
| V. (Garbe-) Infanterie-Corps, ber Großfürst                                          |           |           |           |
| Ronstantin,***)                                                                      |           |           |           |
| bie Barben und eine Division vereinigter Grena-                                      |           |           | :         |
| diere, die erste Kurassier-Division                                                  | <b>26</b> | 20        |           |
| VI. InfCorps, Gen. v. b. Infant. Dochturow,                                          |           |           |           |
| bie 7. und 24. Division, 1 Sufaren-Regiment                                          | 24        | 8         | -         |
| Reiterei :                                                                           |           |           |           |
| I. Corps GL. Uwarow = 24 Schw.; II. GL.                                              |           |           |           |
| Baron Korff = 24 Schw.; III. G L. Graf                                               |           |           |           |
| Pahlen = 20 Schw                                                                     |           | <b>68</b> |           |
| Kosaden unter dem Ataman Platow                                                      |           |           | 14        |
| 3m Ganzen                                                                            | 150       | 134       | 18        |
| und 49 Batterien mit 558 Stud Geschüt.                                               |           |           |           |
| Wenn sie vollzählig waren mußten biese Er                                            |           | zählei    | n:        |
| , die Infanterie — 108,232 Mar                                                       | ın        |           |           |
| bie Reiterei = 20,394 ,,                                                             |           |           |           |

<sup>\*)</sup> So lautet der von den Ruffen gewöhnlich in Baggowut verftummelte Name diefer schwedischen, in den Oftseeprovinzen Ruflands germanisirten Familie.

<sup>\*\*)</sup> Bald durch den G. 2. Grafen Oftermann abgeloft.

<sup>\*\*\*)</sup> In deffen Abmefenheit befehligte G.= L. Lawrow.

Sie waren aber bei weitem nicht vollzählig. Buturlin giebt fie, mit Einschluß von 9000 Rosaden, zu 127,000 Mann unter den Waffen an, und Danilewely, der ohne Zweifel die Wahrheit sehr genau wußte, sindet es angemessen ihm zu folgen. Aber auch diese Zahl ist unstreitig salsch, und bedeutend zu hoch. Wäre sie richtig so hätte an der vollen Zahl nur etwa ein Sechstheil gesehlt, womit man immerhin, namentlich in Rußland, ganz gut hätte zufrieden sein können. Der Kaiser Alerander und seine persönliche Umgebung hätten sich dann gewiß, als sie in Wilna eintrasen, weder so erstaunt noch so entrüstet darüber gezeigt, daß trop der Auslösung ber dritten Bataillone, und aller sonstigen Maaßregeln, das Heer nicht zahlreicher sei.

Wie Clausewiß bezeugt wußte man im faiserlichen Hauptquartier baß die erste West-Armee kaum hunderttausend Mann stark sei — und zu dieser Angabe stimmt auch was wir sonst aus zuverlässiger Duelle wissen. Der Herzog Eugen von Württemberg namentlich sagt uns in seinen "Erinnerungen" daß man die Bataillone der Garde im Durchschnitt zu 600 Mann, die der Linie zu 500 rechnen kann; die Schwasdronen der Garde und Linie zu 150 und 125 Mann und Pferden. In Beziehung auf die Reiterei möchten seine Angaben wohl noch etwas zu hoch sein. Die Durchschnittszahl von 500 Mann für ein Bataillon dagegen nähert sich gewiß der Wahrheit; denn mochten auch viele Mussetiers und Jäger-Bataillone etwas stärker sein, so zählten dagegen die Bataillone vereinigter Grenadiere, die nur aus je drei Companien bestanden, gewiß nicht viel über 400 Mann ein jedes. Legen wir die Angaben des Herzogs von Würtemberg zum Grunde, so erzgeben sich solgende Jahlen:

```
Anfanterie . . 76,800 Mann Reiterei . . . 17,450 ,, Urtillerie, ungefähr 10,000 ,, Im Ganzen 104,250 Mann,
```

wozu bann noch ungefahr feches bis fiebentaufend Rofaden tommen -

nicht mehr; benn obgleich in fünf Sotnen — Sunderte — eingetheilt, ift ein Rosacen-Regiment doch selten viel über breihundertunbfünfzig Mann ftark.

Es wird fich spater noch in anderer Urt, und felbst mehrfach ber Beweis ergeben bag biefe Bahlen fich ber Bahrheit nabern, ja bag wir fie im Wesentlichen für richtig halten burfen, daß bie von Buturlin und Danilewsty beigebrachten bagegen um ein bebeutendes zu hoch Warum man in allen, von ruffischer Seite veröffentlichten amtlichen und halbamtlichen Berichten über diefen Feldzug, bisher stets a bemuht gewesen ift bas heer wenigstens etwas ftarter zu machen als es wirklich war, läßt fich gewiffermaßen wohl erklären. Wahrscheinlich wollte man nicht gern gestehen wie unverhaltnismäßig gering bie heeresmacht mar, mit ber Rugland in ben entscheibenben Rampf geben mußte, in bem es fich minbeftens um feine politische Bebeutung in Europa handelte. Bielleicht fürchtete man bie mahren Bahlen möchten bem weftlichen Europa nicht ben gehörigen Begriff von ber Macht Ruglands beibringen, und bann auch wollte man wohl die Mangel der Berwaltung, die solche Ergebnisse zur Folge hatten, nicht in ihrer gangen Blöße zeigen. -

Die zweite West. Armee, Gen. v. d. Infant. Fürst Bagration. Das VII. Infanterie-Corps, G.-L. Rayewsty. Bat. Schw. Kos.: Reg. Die 26. und 12. Inf.-Division, 1 Hus.: Reg. 24 8 — VIII. Inf.-Corps, G.-L. Borosbin.

Die 2. (Grenabiers) Divifion, und eine Divifion vereinigter Grenabiers Bat.; Die 2. Ruraffiers

| Division                      |           | <b>22</b> | <b>20</b> |   |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| IV. Cavalerie-Corps, GL. Graf | Siewers . |           | 24        |   |
| 9 bonische Rosaden-Regimenter |           |           | _         | 9 |
|                               | Im Gangen | 46        | <b>52</b> | 9 |

mit 216 Studen Geschüt. Die Kosaden (etwa 4000) ungerechnet, wird bies Heer auf 35,000 Mann unter ben Waffen angegeben, was hochstens um ein- bis zweitausend Mann zu viel sein mag.

(Nach ben Ermittelungen bes neuesten Geschichtsschreibers bieses Feldzugs, bes Generals Bogbanowitsch, zählte Bagration's Armee mit ben Rosaden 37,000 — ohne biese nur 33,000 Mann.)

| Die Referve-Urmee, Gen. v. d. Cav. Graf         | Tori          | naffor | ٠.        |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Corps bes Gen. v. b. Infant. Grafen Kamenst     | ı)*) <b>.</b> |        |           |
| Die 18. Division, 6 Bataillone vereinigter Gre- | Bat.          | Schw.  | Rof.=Reg. |
| nadiere und 1 Husaren-Regiment                  | 18            | 8      | _         |
| Corps des GL. Marfow.                           |               |        |           |
| Die 15. u. 9. Inf Divifion, 1 Sufaren-Reg.      | 24            | 8      | <u> </u>  |
| Corps des GL. Baron von ber Often-Saden.        |               |        |           |
| Die Reserve-Bataillone ber 12. u. 15. Division, |               |        |           |
| 1 Sufaren-Regiment, und 16 Referve-Schwa-       |               |        |           |
| bronen verschiedener Regimenter                 | 12            | 24     |           |
| Cavalerie-Corps bes GL. Grafen Lambert .        |               | 36     |           |
| 5 bonische, 4 ufrainische Kosaden-Regimenter .  |               |        | 9         |
| In Ganzen                                       | 54            | 76     | 9         |

Dhne Rosaden etwa 38,000 Mann, mit 164 Studen Geschut in 14 Batterien.

Es ift ein bemerkenswerther Umftand daß die Bildung ber Referve-Armee in diefer Beise gar nicht ursprünglich beabsichtigt war, ja mit bem ursprünglichen Operationsplan in Widerspruch stand.

Den ersten Anordnungen zusolge gehörten die sämmtlichen Feldstruppen dieses Heeres, d. h. außer Sacen's Abtheilung alle, der 2. West-Armee an, die demnach aus 88 Bataillonen und 92 Schwadronen \*\*) bestand. (In diesem Berbande wurde Kamensty's Corps als das VIII. gezählt, Markow's als das IX.; Borosdin's Abtheislung war als das X. bezeichnet.)

Sold

Es wurde fogar, wie wir später sehen werden, in dem Operationssplan als eine wesentliche Bedingung angesehen daß die erste und zweite West-Armee einander an Zahl ziemlich gleich seien; und daß jede von ihnen start genug sei felbstständig zu handeln.

Außerbem hoffte man ein Seer von 40,000 Mann unter Tormaffom aus Referve-Bataillonen zusammenzubringen. Beobachtung ber

<sup>\*)</sup> Dies war ber bereits mehrfach genannte, altere Sohn bes Feldmarfchalls.

<sup>\*\*)</sup> Eine Zeitlang zählte es fogar 112 Schwadronen, da auch Pahlen's Reiterei — (bas III. Cavalerie: Corps) dazu gerechnet wurde.

Toll, Denfmurbigfeiten. I.

österreichischen Granze, und Bertheidigung eines besonderen, untergeordneten Kriegstheaters in Wolhynien und Bodolien sollten seine Aufgabe sein.

Als aber im Frühjahr ber entscheidende Augenblick heranruckte, ergab sich baß an Reserve-Truppen für dies Heer kaum Sacen's Absteilung herbeizuschaffen sei. Einer besonderen Armee zur Vertheidigung des Südens glaubte man aber nicht entbehren zu können. Da erfolgte denn sehr spät, kaum einen Monat vor dem Ausbruch des Krieges, vermöge eines kaiserlichen Beschls vom 8/20. Mai, die Theislung der zweiten Best-Armee, und Bildung der Reserve-Armee in der angegebenen Beise.

Dhne bie Rosaden ju gablen - bie ju gablen, wenigstens auf einem Schlachtfelde, faum der Mühe werth ift — beliefen fich also bie in erfter Linie verfügbaren, wirklich vorhandenen und brauchbaren Truppen, allerhöchstens auf 175,000 Mann, aller Bahrscheinlichfeit nach fogar noch auf ein Baar Taufende weniger. Das war wenig, ben 452,000 Mann Rapoleon's gegenüber! Das war nicht ein Beer mit bem man, unter ben obwaltenben Umftanben, bis an die Dber ober Elbe vorgeben fonnte, wie Scharnhorft, Oneisenau und Boven verlangt hatten! Davon überzeugte fich auch Gneifengu vollfommen, als er bei feiner vorübergehenden Unwesenheit im Sauptquartier zu Wilna bie mahre Sachlage kennen lernte. Er hatte gang recht wenn er bort erflärte daß Die Unftalten ber Ruffen nichts weniger als ber Große bes Unternehmens entsprechent feien, und fich fehr beforgt um ben Ausgang zeigte. Um so mehr da auch mas an Truppen in zweiter und britter Linie, jur Erganzung bes heeres u. f. w. ju Bebote ftand, weber ber Brofe ber Aufgabe und ber Befahr entsprach, noch ben Erwartungen bie man von dem Erfolg jahrelanger Ruftungen begen burfte.

### B. Truppen in zweiter Linie.

Außer ber in die erste Linie der strategischen Aufstellung vorgezogenen Abtheilung Sacen's standen noch 87 dritte Batgillone und
54 fünfte, oder neunte und zehnte Schwadronen der Reiter-Regimenter
zu Gebote, die aber sammtlich aus Retruten gebildet, und so schwach
waren, daß sie im Ganzen faum 34,000 Mann unter den Waffen
zählten. Vertheilt waren sie wie folgt:

| 30 | Bat. | 4          | Schwabr. | in Riga und Dunamunbe, und bei Mitau,        |
|----|------|------------|----------|----------------------------------------------|
| 19 |      | _          | ,,       | bei Dunaburg,                                |
| _  | "    | <b>2</b> 0 | "        | auf bem rechten Dunaufer von Walf bis Remel, |
| 2  | "    | _          | "        | bei Boriffom an der Berefina,                |
| 18 | ,,   |            | "        | in Bobruist, an demselben Fluß,              |
| 12 | "    | 14         | "        | bei Mozyr am Pripiät,                        |
| 6  | v    | _          | "        | in Kiew,                                     |
| _  | "    | <b>16</b>  | "        | jenfeits bes Dniepre, im füblichen Rufland,  |
|    |      |            |          | um Olwiopol,                                 |

#### 87 Bat. 54 Schwabr. wie oben.

Dazu fommen, als eine ber nächsten Berstärfungen welche bie zweite Armee zu erwarten hatte, die aus Moskau heranrudenden 12 Bataillone der 27. Infanterie-Division, mit der dazu gehörigen Brisgade Artillerie, die zusammen zu 8500 Mann angegeben werden, also ganz ungewöhnlich vollzählig gewesen sein mussen, was sich bei einer eben in der alten Hauptstadt des Reichs neugebildeten Truppe wohl einigermaßen denken läßt.

#### C. Truppen in dritter Linie.

Diese bestanden aus den erst im Herbst 1811 neu ausgehobenen Mannschaften, die in 36 Refruten-Depots vereinigt waren. Diese Depots bilbeten drei Linien hinter einander; die erste, pon 19 Depots, begann bei Staraia-Russa in der Richtung auf Toropes, durchschnitt die Straße von Smolenss nach Mostau bei Wähma, und verlängerte sich über Jelnia und Starodub dis Olwiopol.

Die zweite, von 10 Depots, ging von Petrosawobsk auf Rowsgorob, Twer und Moskau, bann weiter auf Kaluga, Tula, Drel, Kursk, Charkow, und endete bei Catherinoslaw.

Die dritte, von 7 Depots, begann im Norden bei Wologda, und war bezeichnet durch die Bunkte: Jaroslaw, Wladimir, Riasan, Tamsbow, Woronesch und NowosTscherkask an der Wolga, wo sie endete.

Um die hier versammelten Refruten verwendbar zu machen, wurs ben aus ihnen vierte Bataillone der Infanterie-Regimenter, 6. Schwas bronen der schweren, 11. und 12. der leichten Reiter-Regimenter gebildet, die aber natürlich nie als solche verwendet worden sind. Sie 99

wurden aufgeloft sowie fie bei dem Heere eintrafen. Die Armee erhielt, bis zu dem Ruchzug nach Carutino aus diesen Depots 46,000 Mann Fußvolf und 9,300 Reiter.

Auch die sammtlichen vorbereiteten Ersatz-Mannschaften des russischen Heeres genügten also an sich durchaus nicht, um je das Gleichgewicht der streitenden Barteien herzustellen. Sie wogen kaum die zahlreichen "Marschbataillone" und sonstigen Ersatz-Mannschaften auf, die dem französischen heer folgten.

Es bleibt uns noch übrig ber Magazine zu gebenken, und ber Punkte auf benen bie Artillerie-Reserve-Parks (Schießbebarfszuge) aufgestellt waren.

Für ben unmittelbaren Bedarf bes Heers in seiner anfänglichen Stellung in Litthauen waren, außer mehreren kleinen Magazinen, größere in Wilna, Zaslawl und Lutt angelegt. Die großen Borräthe bie im Lauf bes Feldzugs bienen sollten, waren in Riga, Dunaburg, Driffa, Bobruist und Riew aufgehäuft.

Reserve-Parks mit dem Schießbedarf für 58 Divisionen, b. h. mit einer fast dreifachen Ausruftung für das gesammte heer, waren in drei Linien aufgestellt, von benen die erste von Dünaburg über Wilna, Nieswicz, Bobruist und Polon nach Kiew ging — die zweite von Pstow nach Smolenst, während Nowgorod und Kaluga die Endpuntte der dritten bezeichneten.

Wenn man sich die Aufstellung der Truppen zweiter Linie (ber britten Bataillone) vergegenwärtigt, die Anlage ter Magazine und die Bertheilung der Schießbedarfszüge beachtet, erkennt man leicht daß der Bogen welchen die Duna, die Beresina und der Oniepr bilden, die Linie war die man zu vertheidigen dachte, und an der man den Feind aufzuhalten hoffte. Die Besestigungsarbeiten die unternommen wurden um dieser Linie eine größere Widerstandssähigkeit zu geben, lassen darüber vollends keinen Zweisel. Dunamunde und Riga waren von alten Zeiten her besestigt; im Lauf der letzten Jahre war beschlossen worden auch Dunaburg, so wie Borissow und Bobruist an der Beressina, in Festungen zu verwandeln. Der letztere Plat, bessen Bau man im Jahre 1810 begonnen hatte, war so ziemlich vollendet, und konnte eine Belagerung aushalten. An den Werken von Dunaburg war

lässiger gearbeitet worden, man beschränkte sich am Ende auf die Erstichtung eines Brückenkopfes, der auch nicht ganz fertig wurde, obgleich noch im Juni 1812 Bauern zum Festungsbau in den Oftseeprovinzen ausgeschrieben wurden, und auch wirklich nach Dünaburg abgehen mußten. Bei Borissow war ebenfalls nur ein in der Rehle geschlosser von Erdwerken ziemlich karken Profils zu Stande gestommen.

Ungefähr vierzehn Meilen stromauswärts von Dünaburg, wurde dem Städtchen Drissa gegenüber auf dem linken User der Düna ein großes verschanztes Lager erdaut, das in dem Bertheidigungsfriege den man vorhatte, nicht sowohl eine Hauptrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch hier hatte die Ausstührung etwas spät begonnen. Am 24. Juni begannen bekanntlich die Feindseligkeiten; am 23. wurde der Obristlieutenant Clausewiß von Wilna aus nach Orissa gesendet um über den Fortgang des Baues zu berichten. Er traf also dort ein als der Krieg bereits begonnen hatte, und fand dennoch daß man noch nicht daran gedacht hatte das Prosil der Werke durch Palissaden zu verstärken, und daß die dort angestellten Ingenieur-Offiziere, deren Fach der Brückendau nicht war, noch nicht wußten wie sie es anfangen sollten, mit den Gefäßen von verschiedener Größe die zu Gebote standen, die nöthigen Brücken herzustellen.

Wir muffen nun auf Die Stellung ber Truppen erfter Linie langs ber Granze zurudfommen, und fie naher andeuten, wobei, von kleineren Beranderungen abgesehn, zwei Perioden — Die Zeit vor und nach ber Theilung ber zweiten Bestellemee — zu unterscheiden sind.

3m April und ber ersten Salfte bes Mai's 1812 war bas Saupts quartier ber ersten Armee in Wilna, bas ber zweiten in Lupt, und besionbers bie erste ftanb in fehr weitlauftigen Quartieren zerftreut.

Sie hatte nämlich eine rechts entsendete Abtheilung — bas I. Corps, Wittgenstein — bei Sawl, — die Hauptmasse, aus dem II., III., IV. und V. Corps, nebst den Kürasseren und dem I. und II. Casvalerie-Corps bestehend, war auch in sich sehr zerstreut — (nämlich auf dem rechten Flügel das II. Infanterie- und I. Cavalerie-Corps bei Uciany, Wilsomir und Boguslawiszth; — das III. Infanterie-Corps vor Wilna bei Trosi, und dahinter das V. in und um Wilna selbst;

— weiter links das IV. Infanterie-Corps bei Mosty am Riemen, und hinter ihm das II. Cavalerie-Corps bei Bieliga) — weit links entsens det stand dann endlich das VI. Infanterie-Corps, das die Verbindung mit der zweiten Armee erhalten sollte, bei Prusany.

Die zweite Urmee cantonirte in Wolynien und Podolien.

Aus dem Operationsplan ergiebt fich daß jedenfalls die Absicht war sowohl die erste Armee in sich enger zusammenzuziehn, als auch die zweite näher an dieselbe heranrucken zu lassen, sobald man mit der Bildung der Reserve-Observations-Armee an der österreichischen Gränze zu Stande gekommen sein wurde. Auch geschah dies wirklich nach der Theilung der zweiten Armee, deren Hauptquartier erst nach Pruzann, dann nach Wolfowist verlegt wurde, in Folge welcher Bewegungen beide Armeen unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges folgende Stellungen inne hatten.

Die 1. Armee, Sauptquartier in Wilna.

Das I. Infanterie-Corps, als entfendeter rechter Flügel bei Reisbany, mit einer Seitenabtheilung bei Rossiena und einem Bortrab bei Jurburg am Niemen. —

Bon ber um Wilna gruppirten Hauptmasse, bas II. Infanteries Corps zwischen ber Swenta und Wilia, um Orziszti; — bas III. und IV. Infanteries Corps vor Wilna, senes bei Nowis Trofi, bieses bei Olfiennisi; — bahinter, in zweiter Linie bas I. Cavaleries Corps bei Wilsomir — bie Garben und Kurassiere bei Swenciany — und bas II. Cavaleries Corps bei Emorgony auf ber Straße nach Minst.

Weit links entsendet standen das VI. Infanterie. Corps, und Pahlen's Reiterei (III. Corps) bei Lida. Daß sie große Gefahr liefen abgeschnitten zu werden, wenn das Heer sich bei Wilna, oder vollends weiter rudwärts bei Swenciany versammeln sollte, lehrt ein Blick auf die Karte.

Platow's Rosaden ftanben um Grobno.

Die zweite Armee, Sauptquartier Wolfowist.

Das VIII. Infanterie-Corps, bie Kürassiere und bas IV. Cavas lerie-Corps um Bolfowist.

Das VII. Corps etwas sublicher auf ber Strafe nach Bruzany, um Nown-Dwor.

Fauptquartier mar.

Um bie Berhaltniffe gang zu überfehn muß man fich auch noch ber beiben Heere erinnern, Die auf entfernten Kriegoschauplagen in Bereitschaft ftanben.

Nämlich in Finnland, unter bem Gen. v. b. Infanterie Grafen Steinheil\*) Die 6., 21. und 25. Division, nebst zwei Dragoner-Regimentern; Die britten Bataillone einbegriffen, zu 30,000 Mann angegeben.

Un der Donau, in der Wallachei und Moldau, unter dem Abmiral Tschitschagow, vier Infanterie-Divisionen (die 8., 10., 16. und 22.) zu 72 Bataillonen, und 80 Schwadronen Reiterei; zusammen angeblich eine Masse von 53,000 Mann.

Für biese beiben Heere waren auch besondere Refruten-Depots eingerichtet; für das finnländische zu Kargapol und Olonet; für die Donau-Armee zu Azow, Taganrod und Iwanowsa bei Slamanos serbst.

Gleich als die beiden Westarmeen gebildet wurden, im Unfang bes Jahres 1812 erhielt ber Dberft Toll eine Unftellung, ale Director ber zweiten Abtheilung ber Ranzellei bes General-Quartiermeifters ber erften Armee, bei bem Sauptquartier in Wilna. Er fand fich hier zunächst in einer nicht ganz gunftigen Lage; benn er hatte sich zwar bereits einen bedeutenden Ruf erworben, und mar vielen Generalen ber Armee als ein fehr tudytiger Offizier befannt - : gerade bem ohnes bin nicht fehr zugänglichen Barclay aber war er vollkommen fremb. Denn biefer war erft in ber allerletten Beit, aus einer unbebeutenben Stellung fehr schnell zum Oberbefehl emporgestiegen, und mar nie auf bemselben Rriegeschauplat mit Toll zusammengetroffen. Toll's uns mittelbare Borgefette aber, ber General-Duartiermeister und Chef bes Generalstabs biefer Armee, waren fo unbedeutend, daß sie weder ihn nach seinem Werth schäten, noch baran benfen konnten ihn zu heben, und eine Unnäherung zwischen ihm und bem Dberbefehlshaber zu ver-

<sup>\*)</sup> Aus ruffifcher Berftummelung ins Deutsche jurud verftummelt, in ben meisten Werfen über biefen Rrieg zu Steingell ober Stengell geworben.

mitteln. Blieben die Dinge in dieser Verfassung, so hatte Toll unter Barclay eigentlich wenig Aussicht in einen bedeutenderen Wirkungsstreis zu gelangen, als ihm seine Stellung in der Kanzellei anwies. Aber die Sache änderte sich als am 28. April der Kaiser Alexander selbst mit einem nur allzuzahlreichen und glänzenden Gesolge zu Wilna eintras. Der Kaiser selbst kannte Toll, der Fürst Wolfonsty wußte aus Erfahrung wie gut er zu brauchen sei. Da nun Wolfonsty selbst, bei dem Widerspruch den hier der aus Petersdurg mitgebrachte Operationsplan ersuhr, bei den vielsachen Zweiseln die sich erhoben, bei den widersprechenden Vorschlägen die gemacht wurden, sich gewiß gern der Nothwendigkeit entzog eine Meinung zu haben, verwies er eben auf den Obersten Toll, der im Ramen des Kaisers oft um seine Anssicht befragt wurde, und so Gelegenheit sand seinen Werth geltend zu machen.

Unter Toll's Papieren sindet sich ein vollständig ausgearbeiteter Operationsplan für den Feldzug 1812, und auf dem letten Blatt ist bemerkt daß er ihn am 11. Mai (29. April a. St.) 1812 niedergesichrieben hat. Ob er diesen Plan blos als Studie entwarf, wie die einleitenden Worte vermuthen lassen, oder ob er aufgefordert war auch seinerseits Vorschläge zu machen, wußten wir zunächst nicht zu sagen. Eben so wenig ob Toll, den ersten Kall angenommen, diese Blätter ruhig in seiner Brieftasche barg, ohne einen Versuch seinen Ansichten Geltung zu verschaffen, oder ob er sie vor den Kaiser zu bringen suchte. Doch war uns das Lettere wahrscheinlich. Sein freundschaftlicher Versehr mit dem Fürsten Wolfonsty schien fast nothwendig darauf zu führen. Und so erfahren wir denn jett auch durch Bogdanowitsch daß seine Denkschrift wirklich, eben am 11. Mai, durch Wolfonsky dem Kaiser überreicht worden ist.

Da biefe Borschläge nicht beachtet worden sind können sie in einer Geschichte des Feldzugs 1812 mit Stillschweigen übergangen werden —: in Toll's Denkwürdigfeiten glauben wir sie als Beilage vollständig mittheilen zu muffen; um so mehr da sie einige bemerkenswerthe Aufschlüsse darüber geben, wie man sich im russischen Hauptsquartier die allgemeinen Berhältnisse dachte, namentlich die Kriegsmacht über welche Napoleon in Polen verfügen könne.

Das rustische Heer war zur Zeit als Toll biefen Plan entwarf noch in zwei Armeen getheilt, und man rechnete für Tormaffow ganz auf die britten Bataillone.

Toll geht bavon aus bag ber Krieg jedenfalls zunächst vertheibis gungsweise geführt werben musse, ba ber gunstige Augenblick zum Angriff vorzugehen, versaumt worden sei, und ber Feind Zeit gewonnen habe seine Hauptmacht, zweimal hundert und zwanzigtausend Mann stark, bei Warschau zu vereinigen.

Co alfo bachte man fich im ruffischen Hauptquartier bie allgemeinen Berhaltniffe! Daraus erflart fich fehr vieles.

Die zerstreute Aufstellung bes Heeres auf einer langen Linie tangs ber Granze, tadelt bann Toll, indem er außert sie könne nur durch Berpstegungs-Rücküchten geboten sein, nicht aber als die zwecks mäßigste in Beziehung auf den Beginn des Krieges betrachtet werden. Wenn der Feind, durch zwei Seiten-Corps gedeckt, mit seiner Hauptsmacht, 160,000 Mann stark, von Warschau vordringe, könne er leicht eine innere Operations-Linie zwischen der ersten und zweiten russischen Armee gewinnen, jede Verbindung zwischen beiden abschneiden, und jede von ihnen einzeln mit überlegener Macht erdrücken.

Dem Angriff bes Feindes zu begegnen, ber wahrscheinlich von Barschau über Brest-Litowsty, ober über Brianst und Slonim vorgehen werde, sollte, nach Toll's Meinung Wittgenstein's Heertheil bei Rowno aufgestellt werden, um Curland gegen die Unternehmungen eines feindlichen Seiten-Corps zu beden.

Die Hauptmaffe ber ersten Armee (bas II., III., IV. und V. Infanterie-Corps) sollte zunächst in engere Cantonirungen zwischen Grodno und Mosty am Niemen geführt werden, während bas VI. Infanterie-Corps sich um Bruzany versammelte, und das II. Reiter-Corps zur Verbindung bei Wolfowist aufgestellt wurde.

Zum wirklichen Beginn der Operationen sollte alsdann das VI. Infanterie-Corps als allgemeine Vorhut nach Orohiczyn an den Bug rücken, die ganze übrige erste Armec zwischen Bialystof und Brest-Listowsky, die drei vortheilhaften Stellungen von Suchowola, Korycyn und Wassilstow, einnehmen, die zweite Armee um Wyssos-Litowsk versammelt sein.

Nichtete der Feind seinen Angriff gegen den rechten Flügel dieser Linie, so sollte das Heer bei Korneyn, oder besser bei Wassiltow, und wenn die zweite Armee rechtzeitig diesen Ort erreichen konnte bei Sostolka, zur Schlacht vereinigt werden. Gegen einen Angriff auf die Mitte sollte die erste Armee mit der zweiten sich in der festen Stellung bei dem Dorfe Woisty auf dem rechten Narew-Ufer zur Schlacht verseinigen; galt der Angriff dem linken Flügel, zwischen Brest-Litowsth und Riemirow.

Umftändlich geht alsdann ber Plan auf alles Einzelne ein, in Beziehung auf Anlage ber Magazine, Aufstellung ber Referven u. f. w.

Die Hauptverbindungs-Linie mit dem Innern bes Reichs sollte aus dem Gebiet von Bialyftof über Clonim nach Nieswicz eingerichtet werden, und von dort einerseits auf Minst, Borissow, Smolenst und Mostau, andererseits auf Clust, Bobruist und Tschernigow.

Die Beobachtung ber öfterreichischen (galizischen) Granze, bie Bertheitigung Wolnniens und Podoliens, blieb ben dritten Bataillonen unter Tormassow überlassen. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall aber daß der Feind seine Hauptmacht auf dies Kriegstheater verssetz, schlug Toll vor die erste und zweite Armee um Wladimir (in Wolnnien) zu vereinigen, und die Berbindungslinie rückwärts über Lußt und Shitomir auf Riew einzurichten. Denn vor Allem bestand Toll darauf daß die gesammte Streitmacht nicht anders als vereinigt verwendet werde, und besonders warnte er vor einer Trennung beider Armeen in der Weise daß die unwegsamen Sümpse am Pripiat sich zwischen ihnen befunden hätten.

Dieser Operationsplan ist nun freilich auf burchaus irrige Boraussetzungen begründet. Richtige allgemeine Ansichten wird man aber eben darin erfennen muffen daß Toll die beiden Westarmeen vereinigt wissen will, und daß ihn das Gautelspiel der Umgehungen nicht blendet. Auch der Grundsat daß der Sieg in der Schlacht nicht sowohl von geistreich ersonnenen Manoeuvern abhängig ist, als von dem zähen Aussparen eines Ruchalts für den entscheidenden Augenblick, und daß eine energische Verfolgung einem Sieg erst Bedeutung und Werth giebt —: auch dieser Grundsat war damals noch keineswegs ganz

allgemein anerfannt. Das ließe fich nicht allein aus ben Schlachten ber Jahre 1806 und 1807 beweifen, sondern auch aus benen von 1809 wie fie öfterreichischer Seits geführt wurden.

In Beziehung auf die Geschichte des Jahres 1812 ift besonders bemerkenswerth, daß feinem, auch der ausgezeichnetsten Offiziere des Hauptquartiers zu Wilna, auch nur ent fernt einfiel die ungeheuere Ausdehnung Rußlands zu Hülfe zu nehmen, was nachher, im Laufe der Erzeignisse, ganz von selbst und ohne daß Jemand es beabsichtigt hätte, zur entscheidenden Hauptsache wurde.

Man verfiel barauf nicht, weil ber Gebanke an sich neu war; und konnte um so weniger barauf verfallen weil man von ber Macht bie Napoleon zu Gebote stand und von der raumlichen Ausbehnung bie sie ben Operationen bes Krieges geben mochte, eine falsche Borsftellung hatte.

## Bweites Kapitel.

Berhaltniffe bes Oberbefehls. — Barclay und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung des Kaifers. — Fürst Wolfonsty. — Graf Araftschenew. — Gen. Phull. — Wolzogen. — Graf Armseldt. — Graf Bennigsen. — Phull's Operations: Plan. — Barclay's, Bennigsen's und Armseldt's widersprechente Ansichten. — Intriguen und Ungewißheit. — Das Schlachtfeld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Ansichten.

Ehe wir weiter gehen, muffen wir und bie Berhaltniffe bes Obers befehls vergegenwärtigen, bie unficher und schwankend waren, weil sie wieder etwas Nichtausgesprochenes enthielten.

Befchlohaber der ersten Westarmee war der Kriegsminister, General von der Infanterie, Barclay de Tolly, aus einer schottischen,
seit langer Zeit schon dem rigischen Handelostande angehörigen, und .

an der Duna germanisiten Familie. Früher nicht bemerkt, hatte at zuerst in Breußen die Ausmerksamkeit auf sich gezogen, dann in Fimbland große Erwartungen erregt, so daß der Kaiser in ihm und den jüngeren Kamensky die Männer zu erkennen glaubte die seiner Registrung friegerischen Glanz verleihen könnten.

1

Darüber baß er ein Mann von nur mäßigen Käbigfeiten war, find alle Stimmen einig, und auch feine Bildung reichte nicht wit. Alle feine Erörterungen Die fich auf Die Leitung bes Rrieges beziehen, und die wir mit seinen eigenen Worten anführen fonnen, beweisen nur au fehr bag er es nicht bis au einer umfassenden und bestimmten, in fich zusammenhängenden und folgerichtigen Unsicht von bem Befor Er behalf sich, wie mancher waden des Krieges gebracht hatte. Rriegemann, mit fragmentarischen Unschauungen, benen ein gemein samer Mittelpunft fehlte. Dagegen fehlte es ihm nicht an einer gewiffen ruhigen Festigkeit bes Charafters; in schwierigen Momentm trat bei ihm eine unerschütterliche Besonnenheit hervor, und nicht brachte ihn aus der Kaffung. Diese vollkommene, wortkarge Rube gab auch seiner glänzenden personlichen Tapferfeit etwas Ungewöhnliches. In Diesen Gigenschaften mar benn auch eigentlich sein Beruf zur Rub rung größerer Maffen begründet, und wenn fie auch nicht genügten ihn zur Leitung eines weltgeschichtlichen Krieges zu befähigen, burgten fie doch für eine gewiffe Tüchtigfeit in einem engeren Rreife. thumlich mar bann auch eine nicht gewöhnliche geiftige Gelbstftanbie feit; es hat eigentlich niemals Jemant bedeutenden und bleibenden Ein fluß auf ihn geubt, und bas fonnte auch gar nicht geschehen; seine Unfichten und Entschließungen, gut ober schlecht, waren immer feine eigenen. Dabei mar er ein guter, mohlwollender Mann, von geradem, redlichem, vollfommen zuverläffigem Charafter. Man fann nicht fagen daß er bis dahin besonders viele Feinde gehabt habe, aber es läßt fich boch leicht erflären baß fich beren gleich eine Menge zeigten und meldeten fo wie irgend fich ein Vorwand offenbarte über ihn Webe! ju ichreien, - und namentlich fobald babei auf bedeutende Unterftugung ju rechnen, und nichts ju fürchten mar. Denn vielen, febr vielen unter ben Ruffen war er schon als Deutscher nicht genehm, und bas war eigentlich bie Sauptfache; feine ichnelle Beforberung vom Dberften zum General von ber Infanterie und Kriegsminister mochte auch ben Reid manches älteren Generals rege gemacht haben, und namentlich konnte sein kaltes, abgeschlossenes, immer gleiches Benehmen ihm unter ben Slawen, die sich viel iher mit wechselnder Liebenswürdigkeit und Brutalität besreunden, nicht viele Liebe erwerben. Auch was das mit zusammenhing, daß man nämlich keinen Ginfluß bei ihm gewinnen konnte, war für Alle die den Beruf in sich fühlten an der Leitung der Dinge Antheil zu nehmen, ein sehr verdrießlicher Umstand.

Die Zusammensetzung seines Hauptquartiers war ganz versehlt zu nennen, besonders wenn die Leitung des ganzen Krieges von diesem Forum ausgehen sollte. Der Chef des Generalstads, Generallieutes nant Lawrow war ein ganz unbedeutender Mann, dem es schwerlich je einsiel in dieser Stellung etwas Anderes sein zu wollen als eine Art von Kanzellei-Director. Der General-Quartiermeister, Generalmajor Muchin, war ein Mensch von der beschränstesten Bildung, der schon weil er kein Wort einer anderen Sprache als Russisch verstand, keine irgend ausreichenden Kenntnisse, keinen angemessenen geistigen Gesichtsestreis haben konnte. Es ließ sich auf der Welt nichts zu seinen Gunzsten sagen als daß er eine große Uedung in topographischen Aufnahmen hatte, und ganz vortresstich zeichnete. Man hatte von ihm eine sehr schöne Specialsarte von Wolynien.

Der Beschl über die zweite Westarmee war eigentlich bem jungeren Kamenosh bestimmt gewesen, den man trop seines elenden Feldzugs an der Donau für einen großen Feldherrn hielt. Aber Kamenosh war schon 1811 gestorben, und so sam der Fürst Bagration an die Spipe des Heeres, obgleich der Kaiser Alexander mit ihm, als er das heer gegen die Türken besehligte, nicht eben zufrieden gewesen war.

Graf Tormassow, ber von Dubno aus die Referve-Observations-Armee beschligte, gehörte unstreitig zu den besseren Generalen des rusfischen Heeres, nur war ihm leider eine sehr schwankende Gesundheit überall hinderlich.

Diese brei Befehlshaber waren aber ganz unabhängig von einander, und nicht einmal ganz leicht einander unterzuordnen, wenn man bies beabsichtigt hatte; benn konnte auch Barclay als Kriegsminister gewiffe Unsvrücke machen und Beschle ertheilen, so darf man boch nicht übersehen daß sowohl Bagration als Tormassow dem Patent nach ältere Generale von der Infanterie waren als er, und folglich in der militairischen Hierarchie über ihm standen. Dieser Umstand trug im Laufe des Feldzugs nicht wenig dazu bei die Verhältnisse ungemein schwierig zu machen.

Und wem war benn nun die Leitung des Gangen anvertraut, ber ben gesammten Krieg lenkende Dberbefehl? - Den wollte ber Raiser Alerander felbft führen, aber ohne es mit Bestimmtheit auszusprechen, und der Generallieutenant v. Phull follte ihm dabei mit feinem Rath, ober eigentlich leitend zur Seite fteben. Diefer, ein geborener Burtemberger, mar nach bem Unglud bes Jahres 1806 als Dberfter aus preußischen Diensten in ruffische gefommen, und hatte ben Ruf eines tief in die Ocheimniffe ber Strategie eingeweihten Adepten mitgebracht. Un ben Rriegen ber Ruffen in Finnland und an ber Donau hatte er feinen Untheil genommen - bagegen aber seither bem Kaifer Aleranber Bortrage über Die Rriegstunft gehalten. In Folge Diefer Ctubien glaubte sich nun Alexander halb und halb — mit Sulfe bieses philosophirenden Rriegers - bem größten Feldherrn bes Jahrhunderts gemachfen, ohne jedoch Zweifel und Unficherheit gang besiegen zu konnen, die sich mehr und mehr geltend machten wie der Augenblick ber That Sehr schlimm mar benn auch noch, daß, eben weil ber beranrückte. Raifer nicht aussprechen wollte, daß er den Oberbefehl führe, bas faiferliche hauptquartier nicht vollständig und ordentlich fur die geregelte und umfaffende Thatigfeit eingerichtet wurde, beren Mittelpunft es unter biefen Bedingungen boch fein mußte.

Freilich lagen in der Umgebung des Kaisers die Elemente eines solchen Hauptquartiers scheindar fertig zur Hand. Da war namentlich der Fürst Veter Wolfonsty, ein gutmuthiger Mann, treuer Gefährte und Diener des Kaisers, dem es auch nicht an einer gewissen Brauchbarkeit, nicht an Talent für das Raderwerk einer mechanischen Thätigkeit fehlte. Namentlich hatte er ein gutes Gedächtniß, verstand es die Geschäfte einer Kanzellei in geregeltem und raschem Gang zu ershalten, und besaß die Fähigkeit sich einer Menge Papiere schnell zu erinnern. Da er verwaltender Ches Generalstabs war, hatte er sich eigentlich als Ches Generalstabs für den ganzen Krieg betrach-

ten muffen sobald ber Raifer ben Dberbefehl übernahm. Dazu aber bezeigte er nicht die allermindefte Luft; ja er nahm fogar an biefen Dingen fo gut wie gar feinen Untheil, und fuchte felbft wenn er ausbrudlich aufgefordert war mit einer bestimmten Meinung hervorzutres ten, Die Nothwendigfeit zu vermeiben. Go feltsam es scheinen mag last fich bas zum Theil auch aus eigenthumlichen Verhaltniffen erflaren bie im ruffischen Seer und Reich berrichen. Die Runft emporzufommen besteht hier wefentlich barin bag man, bei großer Bunftlichfeit, nie und unter feiner Bebingung irgendeine Berantwortlichfeit übernimmt, und es auf biefe Beife vermeibet fich eine Bloge zu geben; - und fo ift benn auch in ber gangen ruffischen Urmee, burch alle Grabe - wenige, besonders energische, oder doch unternehmende Naturen natürlich ausgenommen - eine gewiffe Abneigung felbstftandig aufzutreten und ju handeln, vorherrschend. Da, wenn es ein Unglud giebt, die faiferliche Ungnabe immer irgend Jemanden mit großer Bewalt treffen muß, ift in ber Regel ein Jeder bemuht, gleichsam bei einem Sohergestellten unterzufriechen, und Die Berantwortlichfeit auf biefen zu übertragen, indem er fich felbst bestimmte Befehle und Instructionen verschafft, Die ihn rechtfertigen wenn bie Sache Schief geht. Nun bebenfe man bie perfonlichen Berhältniffe bes Fürften Wolfonsty. Einerseits mochte er, oberflächlich gebildet wie ein großer Berr, seine Schwäche und Unjulanglichfeit einigermaßen fühlen - andererfeite mußten Beburt und Berhaltniffe ihn gang von felbft zu ben erften Stellen und Ehren emporheben; bas Blud ber tägliche und beftanbige Gesellschafter feines Raifers zu fein, bas von Allen bie zum Kreise eines Sofes gehören vor Allem ersehnt und erftrebt wird, befaß er ohnehin. Alle diese Borjuge mußten ihm gang von felbst zufallen, wenn er nur nicht felbst burch irgend eine Unvorsichtigfeit Unheil und Berdruß herbeiführte. Bozu follte er die Bagniß eines felbftftandigen Auftretens und bedeutenden Eingreifens bestehen? - wozu Gefahr laufen fich eine Bloge au geben?

Auch ber verwaltende Chef ber Artillerie, ber Graf Araktschenew, begleitete ben Kaiser, beffen Bertrauen er besaß wie wohl kein Anderer. Araktschenew war gewiß ber einzige Mensch ber wenigstens oft wußte was sein Herr und Kaiser eigentlich bachte und wollte, worüber

Alexander befanntlich felbst die hochsten Staatsbeamten gern in Ungewißheit oder felbst im Irrthum ließ. Man fonnte ftaunen baß gerabe ein Mensch wie Araktschenem zu bem mildgefinnten Kaiser ! Alexander in einem solchen Berhältniffe fteben, und wie vermöge einer geheimen bamonischen Macht, einen unbegreiflichen Ginfluß auf ihn üben konnte, ber sich bis an bas Ende nie verleugnete. Aber man erinnere fich nur unter welchen Umftanben ber Raifer Aleranber auf ben Er hatte fich bamals in ber Nothwendigfeit ge-Thron gelangt mar. feben die Mörder feines Baters um feine Person und in den höchsten Stellen zu bulben, und gleichzeitig war ber, einige Zeit in Ungnabe ente fernte, Graf Arakischenew, noch vom Kaiser Paul herbeigerufen, am Sofe erschienen. 216 er Berbacht schöpfte hatte Baul fich Araftschenen wieder zugewendet, und von ihm volle Sicherheit erwartet; die Furcht vor Araftschenem hatte, wie es scheint, die Berschworenen zu raschem Co erichien bem Grafen Pahlen, ben Cubows Sanbeln bestimmt. gegenüber, Araftschepew als das entgegenstehende Princip, und vielleicht liegt in biesem Umstand ber Schluffel zu bem Verständniß seiner Beziehungen zum Raifer. Ueber Alles, über jeben Act ber Regierung wurde Araktschepen zu Rathe gezogen — nur in Gines mischte er fic nie -: in die technische Führung eines Feldzugs. Der Krieg mar ihm fremd, und er machte keine Ansprüche auf diesem Felde etwas zu gelten, ober auch nur eine Meinung zu haben.

Phull hatte von rechtswegen ber General-Quartiermeister in bem faiserlichen Hauptquartier sein muffen, aber tazu war er nicht zu brauchen, ba er, obgleich seit fünf Jahren russischer General, nicht baran gebacht hatte Russisch zu lernen.

Diese einzelnen Elemente konnten sich also, obgleich vorhanden, doch nicht zu einem gebrauchstüchtigen kaiserlichen Hauptquartier zusammenschließen, theils weil den Leuten Beruf und Wille dazu sehlte, theils auch weil es gar nicht verlangt wurde, und folglich die Veranslassung fehlte. Unstatt sich gleichsam in wirklichen Besitz seines Umtes zu sehen, überließ ein jeder der Herren die Dinge ganz gern stillschweisgend ihrem eigenen Verlauf.

Die Bedingungen eines Armeebefehls waren alfo nur in Barclay's hauptquartier erfullt. Der Kaifer aber hielt es, foviel man sehen kann, für möglich ben Oberbefehl zu führen, ohne ben Mechanismus eines Hauptquartiers, ohne täglich Berichte und Meldungen
regelmäßig zu empkangen, ohne in jedem Augenblick das ganze Material von Nachweisungen über den Zustand und die Bertheilung der
Truppen, über den jedesmaligen Standpunkt des Berpslegungswesens
u. s. w. zur Hand zu haben — das natürlich nur dann immer zu Gebote stehen kann, wenn es von einer wohlgeordneten GeneralstabsKanzellei in Ordnung gehalten wird. Der General Phull sollte ihm
babei als ein durch kein bestimmtes Amt an einen bestimmten Kreis
ber Thätigkeit gebundenes, über dem Ganzen schwebendes abstractes
Genie zur Seite stehen — als Camena Egeria ist man versucht zu
sagen.

Daß bieser glaubte in solcher Stellung und unter solchen Bebingungen ben Krieg leiten zu können, barüber wird man sich nicht wunbern, wenn man sich bes Bildes erinnert, bas Clausewit von ihm entwirft. Wir erlauben uns hier Clausewigens Worte zu wiederholen benn warum sollten wir umschreiben, was wir nicht beffer sagen können?

"Bhull galt im Preußischen für einen Mann von vielem Genie, " fo berichtet Clausewis, "er, Massenbach und Scharnhorft waren bie brei Baupter bes preußischen Generalstabs im Jahre 1806. pon ihnen hatte feine hohe Gigenthumlichkeit; Die von Scharnhorft ift die einzige gewesen welche sich als praktisch tüchtig erwiesen hat. von Phull ift vielleicht die ungewöhnlichste, aber fehr schwer zu charat-Er war ein Mensch von viel Verstand und Bildung, aber ohne alle materielle Renntniffe. Er hatte von jeher ein nach außen fo abgeschloffenes geiftiges Leben geführt, bag er von ber Belt ber taglichen Erscheinungen nichts wußte. Julius Cafar und Friedrich ber 3meite maren seine Lieblingoschriftsteller und helben. Gin unfruchtbares Brubeln über ihre Kriegstunft ohne irgend einen Beift hiftoriicher Untersuchung hatte ihn fast ausschließend beschäftigt. Die Erscheis ungen ber neueren Rriege gingen oberflächlich an ihm vorüber. hatte er fich ein höchft einseitiges und burftiges Rriegesuftem ausgebacht, welches weber einer philosophischen Untersuchung noch einer biftorifchen Bergleichung Stich halten fonnte. Wenn ihm in feiner 18 Toll, Denfmurbigfeiten. I.

Bilbung fast alle historische Kritik und in seinem Leben fast alle Berührung mit ber äußeren Welt abging, so war es dagegen auch natürlich daß er ein Feind gewöhnlicher Philisterei, Oberstächlichkeit, Falschheit und Schwäche war, und die bittere Ironie mit welcher er sich
gegen diese Fehler des großen Haufens erklärte, war es hauptfächlich
welche ihm das Ansehen von großer Genialität, Tiese und Kraft gab.
Er war durch sein abgeschlossenes Wesen ein vollkommener Sonderling, aber weil er es ohne Bizarrerie war, so galt er nicht dafür. "

"Bei allem Dem wurde die bestimmte Richtung, die innere Wahrheit, der Abscheu vor allem Halben und Kalschen und ein lebhaftes Gefühl für das Große noch einen ausgezeichneten und auch für die friegerische Laufbahn tüchtigen Menschen aus ihm gemacht haben, wenn sein ben Erscheinungen ber außeren Welt entfrembeter Beift fich nicht gleich verwirrt hätte, sobald sie einmal mit Gewalt auf ihn ein-Der Berfaffer hat niemals einen Menschen gesehen ber fo brangen. leicht ben Ropf verloren hatte, ber bei einem immer nur auf bas Große gerichteten Blid fo vom Rleinsten ber wirflichen Welt übermaltigt mor-Es war die gang natürliche Folge seiner abgeschloffenen ben mare. Reizbar und weich von ber Natur geschaffen, hatte Selbsterziehung. er fich eine Brogartigfeit ber Unficht und Starte bes Entschluffes anraisonnirt, die ihm nicht natürlich war, und abgesondert von der äußeren Welt hatte er verfäumt sich im Rampf mit derfelben in dieser fremden Natur einzugewöhnen. Bis zum Jahre 1812 hatte ihn fein Dienstverhältniß niemals dazu gezwungen. Im Revolutionsfriege hatte er größtentheils eine untergeordnete Rolle gespielt, und erft nach Beenbigung ber Feindseligkeiten als Generalquartiermeifter beim Feldmarschall Möllendorf eine bedeutende Stelle eingenommen. Babrend ber Friedensjahre im Generalstabe angestellt, fand er sich wie die meis ften Offiziere bes Generalstabs im Frieden, in einer Art illuforischer Thatigfeit, die fich in blogen Ideen umhertreibt. "

"Im Jahre 1806 war er der Generalstabs-Offizier des Königs; ba der König aber nicht eigentlich fommandirte, so war auch Phull zu keiner eigentlichen Thätigkeit gekommen. Nach der ganzen Katastrophe brach seine Ironie gegen alles Geschehene plöglich los; er lachte wie ein halb Wahnsinniger über die Niederlage unserer Heere, und anstatt

jest, wo ein gewaltiges geistiges Bacuum eintreten mußte, hervorzustreten, seine praktische Tüchtigkeit zu bewähren, an die gesunden Faden, die sich von dem zerriffenen Gewebe noch vorsanden, neue anzusnupfen, wie Scharnhorst gethan hat, gab er überall das Ganze für verloren und trat in den russischen Dienst. "

"Hier gab er also zuerst ben Beweis bag er keinen praktischen Beruf für schwierige Aufgaben in sich fühlte. Auch seinen Uebertritt selbst richtete er sehr ungeschickt ein, indem er die fremden Dienste in Betersburg suchte und annahm zu einer Zeit wo er sich mit einem Aufetrage bort befand."

"Hatte ber Kaiser Alexander mehr Menschenkenntniß gehabt, so wurde er natürlich zu ben Fähigfeiten eines Mannes wenig Zutrauen gefaßt haben, ber eine schlimme Sache so früh aufgab, und sich babei so ungeschieft benahm."

"Im Hauptquartier bes Feldmarschalls von Möllendorf zu Hochscheim im Jahre 1795 sagte Phull: "Ich befümmere mich um Richts, benn es geht doch Alles zum Teufel." — Im Jahre 1806 sagte er auf seiner Flucht, indem er hohnlachend den Hut abnahm: "Abieu preussische Monarchie!" Im November 1812 in Betersburg, nachdem die frunzösische Armee ihren Rückzug schon angetreten hatte, sagte Phull noch zum Berfasser: "Glauben Sie mir, aus dieser Sache kann niesmals etwas Gescheidtes herauskommen." Er ist sich also immer gleich geblieben."

"Haben wir nicht ganz vortheilhaft von seinem Verstande und Geiste geurtheilt, so muffen wir zur Ehre ber Gerechtigkeit sagen baß man kein besseres Herz, keinen edleren, uneigennütigeren Charakter haben konnte als er zu jeber Zeit gezeigt hat."

"Unpraktisch wie Phull war, hatte er in ben sechs Jahren bie er in Rußland zugebracht hatte, nicht baran gedacht ruffisch zu lernen; ja, was viel auffallender war: er hatte auch nicht daran gedacht die Hauptversonen, welche in der Regierung Rollen spielten, kennen zu lernen, und eben so wenig die Einrichtungen des Staates und des Heeres."

Diesem fehr bezeichnenden Bilbe haben wir aus zuverläffiger Duelle nur einige Buge hinzuzufügen die fich auf Phull's Studien und

erworbene Ansichten beziehen, und für das Berftandniß seiner Plane nicht gang unwichtig find. Immer in bas Studium bes fiebenjahrigen Rrieges vertieft, und boch unfahig ben geiftigen Rern bes Felbherrnthume Friedrich's bee Großen zu erfaffen, mar er nicht weiter getommen als bis zu einer mechanischen, tobten Regel bie er sich aus Friedrich's und bes Bringen Seinrich Berfahren abgezogen hatte. Und die war: baß ein Bertheidigungefrieg am beften burch zwei Seere geführt werbe, von benen das Eine fich bem Feinde von vorn entgegen ftellen muffe, während bas Andere fogenannte Diverfionen in beffen Seite und Ruden Dann hatte ein neuerer Schriftsteller, nämlich Bulow, bedeutenden Eindrud auf ihn gemacht, und feinen Unfichten einzelne neue Elemente eingeimpft, mahrend bie großartigen Erfahrungen ber Beit bie er felbst erlebte, spurlos an ihm vorübergingen. hatte er fich die Regel entnommen daß fogenannte Flankenftellungen, neben ber Strafe, Die man ichugen will, bas beste Mittel find ben Feint aufzuhalten.

Bon ber wirklichen Rriegführung hatte er taum einen Begriff; und die Bedingungen alles wirklichen Sandelns fannte er fo wenig daß es ihm gar nicht einfiel fich auch nur eine Urt von Ranzellei zu bilben, auch nur einen einzigen Offizier zu seiner wirklichen, unmittelbaren Berfügung zu haben, bis ihn ber bamalige Abjutant bes Raifers, Dberftlieutenant von Bolgogen, auf die Nothwendigfeit aufmertfam Wolzogen felbst, ber nicht gang ohne Ginflug mar, ließ sich bem General Barclay beigeben, um bie Brude zwischen biesem und Phull zu bilben. Wefentliches fonnte baburch natürlich nicht gebeffert werben, benn wer nur nachlieft mas Clausewis schonend über Wolzogen fagt, wird fich wohl überzeugen muffen daß diefer, auch ein ehemaliger preußischer Offizier, zwar ein fehr gelehrter Mann von feltener Belesenheit mar, bem es auch nicht an Ibeen, und oft fehr geiftreichen Unschauungen fehlte, aber boch im Grunde nicht viel mehr als ein etwas schwerfälliger Bedant, ber im Keld und im lebendigen Berfehr mit ben Menschen wohl schwerlich etwas feinem Beift und feinen Renntuiffen irgend Entsprechendes leiften fonnte. Richt jeder ausgezeichnete Menfc ist ohne weiteres auch ein ausgezeichneter Krieger — so wenig als er nothwendiger Beise auch z. B. ein großer Maler ift; bas barf man

nicht vergeffen. Ruftige Manner ber That, wie unter anderen Toll, hatten eine fehr geringe Meinung von Wolzogen's Brauchbarfeit im Relbe und ber Umftand daß biefer, weit entfernt Phull's Blanen gu widersprechen, im Wesentlichen bamit einverstanden war, und fie in jeber Beife zu forbern fuchte, beweift hinlanglich bag feine Gegner barin nicht so gang unrecht hatten. Bubem glaubte Wolzogen es sei vergebens die Menschen überzeugen zu wollen, man muffe fie mit Reinheit und burch geschickte Behandlung leiten, und spielte bemgemäß unter Slawen - ben Deiftern im Fach - eine Rolle fur bie ihn bie Natur nicht bestimmt hatte. Naturlich biente bas nur ihn, verbächtig zu machen, und es fam bahin bag ber rebliche beutsche Gelehrte unter ben Böglingen bes ruffischen Sofes fur einen gefährlichen Intriganten galt. (Seine friegerische Brauchbarfeit zu beurtheilen ift une nun seit Rurgem in seinen eigenen Dentwürdigkeiten und Dentschriften bas beste Mittel gegeben. Wenn wir ba feben bag er S. 120 ben Saupturheber alles planlos-mystischen strategischen Gerebes, ben General Llond als eine Autorität ber höchsten Urt anführt, als einen Zeugen mit beffen Spruch jebe Frage abschließend entschieden ift -: bann wissen wir wohl zur Benuge woran wir mit ihm finb.)

Da Barclan Kriegsminister war, ließ der Kaiser seine meisten Befehle, auch diesenigen, die der zweiten und der Reserve-Armee galten, burch ihn ertheilen; nur ausnahmsweise ging etwas unmittelbar durch Bolfonsty, und das waren dann meist Paviere in Form von Briesen die ganz allgemeine Andeutungen enthielten.

Abgesehen selbst von allem Bebenklichen bas in Phull's Maaßregeln lag, war es schon schlimm baß Barclay einen Operationsplan
aussühren sollte bei bessen Feststellung er keineswegs eine entscheidende
Stimme gehabt hatte, und ben er weit entsernt war zu billigen. Aenberungen darin hätten ihm nicht einmal genügt; er wünschte vielmehr
ihn ganz verworsen zu sehen, und that nur mit Widerstreben was ihm
geheißen wurde. Dazu kam denn noch das Treiben ber sehr zahlreichen
persönlichen Umgebung des Kaisers. Sie bestand zumeist aus "vornehmen Müssiggängern" wie Clausewis sich ausdrückt; aus eleganten,
aber der Mehrzahl nach ziemlich leeren, General- und Flügel-Abjutanten. Gerade von diesen Herren, die kein bestimmtes Amt hatten,

fühlten die meisten ein unwiderstehliches Bedürfniß sich in Alles und Jedes zu mischen, und in Alles darein zu reden; sie tadelten sehr viel, sehr laut und sehr absprechend, da ihnen die Umstände den Anhalt ge-währten ohne den sie nicht hätten beschwerlich werden können. Besonders zeigten die unter den Flügel-Abjutanten des Kaisers sehr zahlreischen vornehmen Polen die rührigste Geschäftigkeit.

Bebeutender als biefer Schwarm waren die Grafen Armfeldt und Bennigsen. Der Erstere vermochte befanntlich viel bei bem Raifer obgleich er erft feit so wenigen Jahren russischer Unterthan mar. Rrieg im Großen war ihm fremb; vielleicht fuchte er beshalb fein bestimmtes Umt, ohne Ginfluß aber wollte er nicht fein. war einer ber altesten Generale von ber Cavalerie in ber ruffischen Armee - älter namentlich als Barclay und Bagration - aber für jest ohne Unstellung. Er fand fich unter bem Bormande bloßer Soflichkeit ein, ba ihm obzuliegen schien bem Raiser bie Sonneurs bes Landes zu machen wie man bas nennt, weil feine erheiratheten Guter in ber unmittelbaren Rabe von Wilna lagen; auch schien fich. ba er Beneral-Abjutant mar, feine Unwesenheit im Sauptquartier, sobald ber Raifer beim Beere verweilte, in gewiffem Sinne von felbft zu verfteben. Die Ernennung zum General-Abjutanten verleiht zwar in Rugland fein bestimmtes Umt; sie ift eine bloße Auszeichnung burch bie man bem militairischen Hofftaat bes Raisers beigegahlt, und die vergeben wird wie Orden und andere Ehren — : aber fammtliche General-Abjutanten finden fich regelmäßiger Beise, insofern fie nicht durch ein beftimmtes Umt oder sonftige Verhältniffe baran verhindert — oder bavon befreit - find, überall ein wo ber Raiser als Militair auftritt. ift hergebracht. Naturlich mare fein General-Abjutant in Bennigfen's Berhältniß ohne einen bestimmten Grund in Wilna erschienen. eigentliches Geschäft mar hier auf die Gelegenheit zu lauern, um gleich eintreten zu können sobald eine vaffende Stellung leer murbe; fo viel als möglich Alles zu tabeln, über Alles bedenflich ben Ropf zu fcutteln, 3meifel und Mifmuth zu nahren, Giniges zu durchfreugen und zu hintertreiben, und ein wenig nachzuhelfen wenn keiner ber höchsten Befehlshaber und leitenden Rathgeber gang von felbft in Ungnabe fallen wollte, bas waren bie nothwendigen Elemente ber gewählten Rolle.

Dem ber bas Leben kennt braucht nicht gesagt zu werben wie viele ftorenbe und gefährliche Reibungen aus solchen schwankenben, unversmittelten und zum Theil ganz haltungslosen Berhältniffen hervorgehen konnten.

Den Operationsplan hatte Phull in Petersburg ausgearbeitet, und von bort aus waren auch die Einleitungen zur Ausführung getroffen worden — gegen die wirkliche Ueberzeugung Barclay's, wenn diefer auch zulest immer Allem mit Widerstreben scheinbar beistimmen mußte.

Auch wir können diesen vielbesprochenen Operationsplan nicht in der Gestalt, die ihm Phull nach manchen theilweisen Aenderungen schließlich gegeben hatte, vollständig vorlegen. Wie aus allen Umständen mit Bestimmtheit hervorzugehen scheint, hat es wohl überhaupt nie ein Schriftstück gegeben, in welchem er in dieser seiner letten Gestalt erschöpfend entwickelt worden wäre. Doch liegt jest in Aftenstücken sowohl als in Phull's eigener, später verfaßter Rechtsertigungsschrift, ein so reiches Material über die Beschlüsse vor, die in dem militairischen Cabinet des russischen Kaisers berathen und gefaßt wursden, daß sich alles Wesentliche des Plans mit vollkommener Sicherheit ermitteln läßt\*).

Wir werben babei auf die Entstehungsgeschichte bieses Operationsplans zurückgehen mussen, auf die lange Reihe von Berathungen aus benen er hervor gegangen war. Nur zu beutlich geht aus ihnen hervor daß eben niemand im Rath der Vertrauten des Kaisers sich von der Größe der Aufgabe deren Lösung die Lage Europa's und der Sang der Weltgeschichte von Rußland forderten, einen irgend entsprechenden Begriff zu bilden wußte. Die Erörterung dreht sich fort und fort um ein Paar Vorstellungen, die wunderbar beschränkt erscheinen, wenn man sie mit dem großartigen Verhängniß vergleicht, das wirklich zur Erscheinung kam.

Barclay fah, eben wie Phull, in ben litthauischen Provinzen ben ganzen Umfang bes Kriegoschauplages, und ba biefer burch ben Pris

<sup>\*)</sup> v. Smitt, Bur naheren Aufflarung über ben Rrieg von 1812. S. 326-

piat und die unabsehbaren Sumpfe zu beiben Seiten des trägen Flutses, in eine nördliche und eine subliche Hälfte getheilt schien, fand auch Barclay die Aufstellung der russischen Streitkräfte in zwei Armeen, deren jede 80 bis 90,000 Mann zählen, deren Eine sich um Wilna, die Andere um Lupf in Wolynien sammeln sollte, — was Alles der Raiser bereits genehmigt hatte, — den örtlichen Verhältnissen angemessen. Ein "Mittel-Corps" (Dochturow) zwischen Bialystock und Brest-Litowsty dicht an die Reichsgränze vorgeschoben, sollte die Versbindung zwischen beiben erhalten.

Die natürlichste Operations-Linie war, nach Barclay's Ansicht, auf bem nördlichen Kriegsschauplat, die große Straße von Kowno.— o der von Grodno nach Wilna, wo sie in drei Zweige zersiel, und auf drei verschiedenen Wegen —: über Koltiniany nach Dünaburg — über Swenciany nach Druja — und über Wileyka nach Disna an die Düna führte.

Auf bem sublichen Kriegoschauplat konnte es nur die Gine Operations-Linie von Breft, ober von Bladimir-Bolynofty über Lutt auf Kiew geben.

Zwischen beiben — ber nordlichen und süblichen — lag bann, wie Barclan meinte, noch eine dritte mögliche Operations-Linie für ein mittleres Corps. Sie konnte von Brest-Litowsky aus über Slonim auf Rieswicz, und von bort, seltsamer Weise durch die endlosen Sümpse über Slußt nach Bobrunsk führen — nicht, wie wohl jeder Unbesangene erwartet, auf Minst, Borissow und Smolensk. Diese letztere Straße vergist Barclan eben so vollständig, als alle diesenigen die von Wilna aus nach Witepsk, nach Mohilew — und in beis den Richtungen sowohl als gerade über Orscha nach Smolensk führen.

Un der Duna aber und dem Oniepr bleibt die Betrachtung stehen. Ueber diesen Kreis hinaus benft Barclay so wenig als Phull ober der Raiser.

Barclay's eigentliche Meinung war bag man bie Unternehmungen bes Feindes — beren "Haupt Dbjecte" zunächst Wilna und Riew sein wurden — durchfreuzen muffe, indem man ben Rrieg selbst angriffsweise jenseits der eigenen Landesgränze führte. Das

schlug er bem Raiser in einer im Januar 1811 verfaßten Dentsichrift vor.

Zweierlei — stellt da Barclay dem Kaiser vor — fann das Ziel ber Angriffs-Operationen sein; entweder Warschau einzunehmen, und die dortige, napoleonisch-polnische Regierung zu beseitigen; ferner die preußischen Truppen mit der russischen Armee zu vereinigen, und daburch bei den anderen Mächten Zutrauen, Muth und Hoffnung auf Befreiung zu erwecken — oder durch eine zeitweilige Besehung der fremden Gediete längs der eigenen Gränze das Heer möglichst lange auf fremde Kosten zu erhalten, und zugleich dem Keinde — durch die Berwüstung der besetzten Landstriche — die Mittel deren er zu seinen Angriffs-Operationen bedarf, vorweg zu nehmen.

Der Borschlag, ber als ber erste voran gestellt ift, scheint auf ben ersten Blid großartig in die Weite zu greifen; dieser Schein aber schwindet, so wie wir die Mittel ber Ausführung in das Auge faffen, die Barclay anrath. Er meint nämlich:

"Jur Erreichung bes ersten Zieles ift nöthig bag bie erste Armee an die untere Weichsel, die zweite nach Betrikau gelange, ehe ber Feind uns hinreichende Kräfte entgegen stellen kann." — Die Operations-Linien müßten, für die erste Armee von Szawl über Tilsit, und von Wilna über Olita und Oletsto auf Insterdurg gezogen werden; — für das mittlere Beodachtungs-Corps von Bialystock über Wysoko-Wasowezk nach Warschau; — für die zweite Armee von Litthauisch Brest über Zbuczin und Stanislawow ebenfalls auf Polens alte Hauptsftadt. Indessen:

"muß man vor Allem bas Wohlwollen ber Einwohner zu geswinnen suchen, um auf keine Schwierigkeiten in ber Berpflegung zu stoßen und an bequemen Orten Magazine anlegen zu können; folglich muß man überall baar bezahlen. Da aber bazu große Summen geshören, so erfordert bieser Umstand reisliche Ueberlegung." — Die Sache wird vermöge bieser etwas dürftigen Wendung als eine besbenkliche dargestellt, und wir sehen daß der Vorschlag überhaupt nicht etwa als der bessere vorangestellt ist, sondern nur um zuerst beseitigt zu werden.

"Die Erreichung bes zweiten Zieles" ift eigentlich bas wozu

Barclay rath: "Dazu braucht man die Truppen nicht so weit auszubehnen. Die erste Armee rückt (in Ostpreußen) bis Lögen und Bartenstein vor; das Beobachtungs-Corps dis Wysoso-Masowezs; die zweite Armee dis Zbuczyn und Lublin; und von diesen Bunkten senden sie eine größere Anzahl leichter Truppen vor, um das seindliche Land zu überziehen und zu werheeren." — Doch auch das schien nur ausstührbar insosern man den Angriss-Unternehmungen des Feindes vollständig zuvorkam. Im entgegengeseten Kall mußte man sich zur Rechten und in der Mitte darauf beschränken die Insterdurg und bis an den Bobr und Narew — hier also nur die an die eigene Landesgränze — vorzurücken. — Zur Linken durste alsdann nur ein Theil der zweiten Armee die Lublin vorgeschoben werden.

Barclay hatte feine Ahnung von der Großartigfeit der Berhaltnisse und Ereignisse die sich entwickeln sollten; feine Ahnung davon
daß ein Weltkampf bevorstand, ein Kampf in dem es sich um die
Gründung oder Zertrümmerung eines Weltreichs handeln mußte, und
er sah eben deshalb nicht daß die Leitung eines solchen Kampfes nicht
von Rücksichten auf die Kosten abhängig gemacht werden durfte, welche
die Verpslegung eines mäßigen Heertheils für daares Geld verursachen
konnte. Er sah nicht daß Rußland den Kampf die zur wirklichen Entscheidung durchkämpsen mußte, wenn es seiner Selbstständigkeit und
europäischen Stellung gewiß, und auch gegen fünstige Angrisse
Frankreichs gesichert sein wollte, und daß es, um eine veränderte
Weltlage erkämpsen zu können, früher oder später zunächst Preußen,
und wo möglich auch das übrige Deutschland zum Verbündeten haben
mußte.

Er sah bas so wenig baß er noch gegen Ende bes Jahres 1811 bas Berwüstungs - Project in neuen, dem Kaiser vorgelegten Dentschriften weiter ausmalte. Es könne, meinte er, in größerem Umfang nur ausgeführt werden, so lange sich in Polen keine anderen Truppen als die polnischen befänden. "Nur wenn man die Invasion auf mehreren Punkten zugleich unternähme, könnte sie ihrem Endzweck entsprechen, welcher kein anderer wäre, als das Land zu verwüsten und dem Feinde das Vorrücken zu erschweren. Sobald man den Marsch des Keindes an die Elbe erfährt, mussen sich die Truppen auf mehreren

Sammelplägen, in Jurburg, Bialystod und Brest vereinigen. Geht ber Feind über die Elbe, so rücken sie vorwärts, setzen sich bann an einigen Hauptpunkten fest und schicken die leichten Truppen zur Bersterung des Landes vor. Alle Kriegss und Mundvorräthe werden weggeführt oder vernichtet, alle gegenseitigen Truppen "— (bie nur polnische oder preußische sein können) — "entwassnet, und alles Land verwüstet: die Brücken und Wege verdorben, die Wohnungen demoslirt; die Einwohner, das Zugs und Schlachtvieh werden in das Insnere Rußlands abgeführt und nur eine Wüste zurückgelassen, aller Mittel zum Leben beraubt. "

Dieses Benige genügt, beiläusig bemerkt, um uns — gleichwie Kutusow's Benehmen, und die im russischen Hauptquartier herrschenden Ansichten während ber ersten Monate des folgenden Jahres — durchaus davon zu überzeugen, wie vollkommen unmöglich es gewesen wäre, wenn Preußen sich damals zum Krieg gegen Napoleon mit Rußeland verbündet hätte, ben russischen Generalen zu einem ausreichend erweiterten Gesichtsfreis zu verhelfen, und Rußlands Heere an ober über die Elbe zu bringen.

Das neueste friegerische Ereigniß jener Tage, die erfolgreiche Bertheidigung Portugals durch Wellington, bei der die Vermüstung des Landes auch eine Rolle gespielt hatte, war wohl eigentlich das was auch Barclay auf solche Gedanken brachte, und so stehen seine Projecte da, als ein Wahrzeichen des tiesen Eindrucks den Wellington's Verfahren und Ersolge in ganz Europa gemacht hatten.

Nun hatten diese Ereignisse allerdings auch auf den Kaiser Allerander ihren mächtigen Einfluß geübt, aber er beurtheilte denn doch das Gesammtgebiet der europäischen Politif in anderer Weise als seine Generale, und sah gar wohl ein daß er sich mit Preußen nicht durch eine solche gründliche Ausplünderung seines Gebiets wirklich und ernstlich verseinden durse — und selbst mit Polen nicht. Es waren andere Elemente aus Wellington's Versahren, die er sich anzueignen suchte.

Seit langerer Zeit ichon war er ganz bestimmt entschlossen, ben Rrieg innerhalb ber eigenen Granzen Rußlands vertheibigungsweise zu führen. Mancherlei bestimmte ihn bazu, obgleich man in bem Rath

seiner Bertrauten feineswegs unbedingt zu der Ginficht gelangt mar baß felbft bie materiellen Mittel über bie man gebot für fühnere Blane nicht ausreichten. Unter bem Drud ber unbestimmten Scheu vor bem gewaltigen Begner beren er fich benn boch nicht zu erwehren wußte, neigte ber Raifer naturgemäß zu Blanen, bei benen anscheinend am wenigsten gewagt wurde, benen bas Beispiel bas Bellington fo eben in Bortugal gegeben hatte, Erfolg zu versprechen ichien, und bie von Autoritäten wie Phull und Wolzogen empfohlen wurden; um fo mehr ba auch noch eine Denkschrift über bie Führung bes Krieges, bie von anderer Seite, namentlich von dem frangofischen Emigrirten Grafen d'Allonville eingereicht murbe, in verwandtem Beift auf Aehnliches zu beuten schien. Freilich, wenn Napoleon mit ben Baffen über Breußen herfiel um es zu vernichten ebe er ben Rrieg mit Rugland begann, bann wollte ber Raifer nicht die Thorheit begehen ruhig zuzusehen bie in ber That unverzeihlich gewesen mare. In Diesem außersten Fall wollte Alexander dem foniglichen Freunde in Breugen zu Gulfe fommen, fo vielerlei Bedenken babei auch fein mochten - : aber que freier Wahl ben Krieg im Bunde mit Preußen angriffsweise nach Deutschland zu verseten, war man feineswegs geneigt. Es war ein Entschluß ju bem man fich in Betersburg fo wenig ju erheben vermochte, als im Rreise ber behutsamen Partei zu Berlin. Die Unnaberunge-Bersuche ber friegerisch gefinnten Fraction bes preußischen Cabinets, murben in Betersburg etwas fühl aufgenominen. Scharnhorft's Sendung nach ber nordischen Sauptstadt im September 1811 blieb ohne Erfola. Der Kaifer Alexander blieb bei wohlwollenden Allgemeinheiten fteben, vertröftete auf die Bufunft, auf beffere Beiten, vermied es aber fich auf etwas bestimmtes einzulaffen - und verschaffte eben baburch ber Bartei die in Berlin zu einem Bunbnig mit Frankreich rieth, ben Sieg, da unter folchen Umftanden in ber That feine Bahl zu bleiben fcbien. -

In bein Rath Alexanders handelte es sich nur noch barum, in welcher Weise der Bertheidigungsfrieg innerhalb der eigenen Landessgränzen geführt werden sollte, und im Lauf der Berhandlungen, des Sin- und Hersprechens und Schreibens darüber, sprach dann Phull seinen großen Grundsag aus, daß man einen wichtigen Punkt beffer

burch eine Flankenstellung bedt, als burch eine Stellung grabe vor bemfelben. Barclay, auf ben diese Borstellung einen großen, entscheis benden Eindruck gemacht zu haben scheint, zeigte sich sofort von der Wahrheit des gewichtigen Lehrsages überzeugt, und suchte fortan in seinen Entwürfen, die sich nach wie vor innerhalb sehr enger Gränzen bewegten, nach solchen deckenden und schügenden Flankenstellungen.

Eine solche glaubte er zunächst bei Szawl in Samogitien gefunben zu haben; dort sollte Rußlands Hauptmacht, an der äußersten Gränze des Reichs, in der ziemlich unmittelbaren Nähe der Oftsee,
und etwas problematischem Zusammenhang mit dem Inneren des Landes aufgestellt werden. Denn, meinte Barclan, Wilna ist das Hauptziel der Franzosen; richtet nun der Feind seinen Heereszug auf diese Hauptstadt Litthauens, so kann die russische Armee von Szawl aus in seine Flanke und auf seine Verbindungen vorgehen, und er muß zurück oder er verliert seine Verbindungen mit seiner Basis, der Weichsel.

Phull bachte so wenig wie Barclay an eine Kriegführung bie über die Gränzen Litthauens hinausgreifen könnte, aber die abenteuersliche Stellung bei Szawl schien ihm zu weit rechts ab, zu weit von allen wichtigen Verbindungestraßen des Reichs zu liegen. Er wendet ein, man könne dort zur Linken umgangen und von der Düna abgesschnitten werden. Die Stellung bei Swenciany sei demnach ungleich besser, da könne man seiner Verbindungen mit der Düna nicht beraubt werden, während man doch alle Straßen decke die nach Petersburg und Lievland führen.

Barclan wollte aber keineswegs fofort von ber Stellung bei Szawl lassen, ober die Vorzüge ber bei Swenciany zu wählenden unsebedingt einräumen. Diese lag vielmehr, nach seiner Meinung, viel zu weit zurück, viel zu weit — nicht weniger als achtzehn Meilen namslich — von der Gränze entfernt; est ließ sich von dort kein Gegenstoß auf das feindliche Gebiet führen. Die Gesahr in der man bei Szawlschwebte, zur Linken umgangen und von der Duna abgeschnitten zu werden schien ihm durchaus nicht bedenklich. Im Gegentheil, die Aufstellung dort mußte, wenn die Vorhut die Rossiena vorgeschoben, ein

ftartes Beobachtungs-Corps zur unmittelbaren Dedung bei Bilna zurudgelaffen wurde, große Bortheile bieten. Denn :

"Angenommen der Feind operire wirklich von Kowno nach Wilna, so wurde gerade die obige Stellung dienen ihn aufzuhalten, weil man ihm sogleich seine Berbindungen mit dem Niemen abschneisden könnte, und ein massenhafter Zug unserer leichten Truppen auf das jenseitige Ufer des Flusses wurde ihn in die größte Berlegenheit bringen."

"Will ber Feind wirklich ben linken Flügel ber Armee umgehen, und über Wilkomir gegen die Duna vorruden, so läuft er Gefahr seine Berbindungen mit bem Niemen zu verlieren; und seiner Magazine beraubt wurde er in einem durch unsere leichten Truppen verwüsteten Lande in eine schlimme Lage gerathen."

"Die Stellung bei Saml foll Wilna und unsere Beftgranze bis Kowno beden, so wie zugleich unsere Basis von Riga bis Dunaburg, nach bem Grundsat baß man einen Bunkt besser von ber Flanke aus vertheibigt, als wenn man sich grade bavor hinstellt."

"Eine Stellung bei Telsze" — noch weiter gegen die Oftfee hin, noch mehr außer gesichertem Zusammenhang mit der eigentlichen Lansbermasse des Reichs — "würde nach meiner Meinung gar nicht dies sem Zweck entsprechen. — Die Aufstellung bei Swenciann, welche Wilna und Dünaburg verbindet, ist wichtig und bietet dieselben Bortheile gegen die rechte Flanke des Feindes, wenn er vordringt, als die bei Szawl gegen seine linke Flanke; doch ist die Stellung bei Szawl vortheilhafter zu einer offensiven Operation über Preußen gegen das Herzogthum Warschau."

Die Möglichkeit einer solchen hätte sich Barclan immer gern vorbehalten, eben weil er im Stillen mit Phull's Absicht, den Krieg durchaus vertheidigungsweise im eigenen Lande zu führen, und dabei weit — b. h. die Swenciann — in das Innere zurück zu gehen, keineswegs einverstanden war. — Die Stellung bei Swenciann wird übrigens hier, wie man sieht, mit der Stirnseite nicht gegen Wilna, sondern nach Westen gewendet gedacht, als Flankenstellung in Beziehung auf die Straße von Kowno über Wilkomir nach Dünaburg, falls Napoleon auf dieser vorrückte. Das aber war eine Borstellung

bei ber Barclan gewiß nur vorübergehend verweilte, ba in seinen Augen Bilna bas Object war, auf bessen Eroberung alle Anstrengungen bes Feindes gerichtet sein mußten.

Ganz zulett machte Barclan sogar, ba die Stellung bei Szawl keinen Beifall fand, noch einen Bersuch die Kriegführung in die Bahnen eines kleinlich angelegten Angriffs zurud zu führen, der in der
schon früher angedeuteten Weise seine beschränkten Ziele verfolgt hätte. Er schlug vor die Hauptarmee in eine Stellung bei Insterdurg zu führen, die alle Bortheile der Offensive und Defensive vereinige.

"Dhne Zweisel gewährt die Stellung bei Swenciany ben Borstheil, daß der Feind, der über Pilna operirt, und nicht von der Düna abschneiden kann, besonders nicht von Dünadurg. Als Vertheidigungsskellung wäre Swenciany vortrefflich, um den Feind der über Wilna in das Innere des Landes vordringen wollte, aufzuhalten; denn er vermöchte nicht weiter zu gehen, ohne sofort von Wilna abgeschnitten zu werden. — Aber diese Stellung ist eben rein desenstv; zu weit zus rück, zu weit von der Gränze abgelegen, gewährt sie keine Mittel zu einer offensiven Operation in das Herzogthum Warschau. — Zudem würde man, dort aufgestellt, einen großen, sehr fruchtbaren Landstrich dem Feinde überlassen, der dort große Subsistenz-Mittel sinden, und sich da sessiege Feinde keines fönnte, so daß er folglich seine Verbindungen mit dem Niemen auf einige Zeit entbehren könnte."

Heicht, um ben Feind aus so gunftiger Lage wieder zu verdrängen, in ben Fall kommen könnte eine Schlacht liefern zu muffen: "und das ist es eben was man auf einer gewiffen Entfernung von unserer Basis vermeiden muß." — In diesen Worten ist vorausgeset was auf die Bertheidigung führen mußte, barauf daß man dem Feinde auswich. Rämlich daß es unter gewiffen Bedingungen bedenklich wäre eine Schlacht zu liefern. Aber unter welchen Bedingungen, und warum? — und unter welchen Bedingungen hörte das Bedenken auf? — Alle diese Fragen hatte sich Barclay offenbar in bestimmter Korm weder vorgelegt noch beantwortet. Alles bleibt im Halbdunkel. Die nothwendige Folgerung, daß der Feind Ursache habe eine Schlacht zu suchen, gerade wenn und weil sie für die Streitkräfte Rußlands bedenklich

wire, mit tag er fie cher testall auf inden mente, wirt eben je weng mir Karben und Gelgefabrafen angefaft und frügebalten. Junier et roccusarier des Amoleon's Operationer attablé auf der Commit geograpiriber Bertie , wir Betengerine genichet fein weiten. Die recheichenen Amelinachungen aber, werten eigentlich edichmenent die remanischer vereingenen — werderinlich ohne taf Burder fid turen mit Beilimmben Arbenibait gegeben batte. In folder Selfung wirt nie ber unminelder Angelf, immer wur ein kungefele Manerume bes Scintes emmen - wen ebne zweifel and ter Umunt beinagen meine, bag Burlim, gleich allen Rathgelenk leines Kaisers, von der extrindenden liebermache mit der Rapolern beran radie, unt eine febr unterrichente Berückung batte. fangen in felder Unflarbeit, die nicht auf die legne Frage, auf bab eigentliche Beien ter Dinge weraf zu geben weiß, fam er auch auf tiefem gewiß eigenthamlichen Bege wieder zu tem Schluß, man muffe vermier einer Drenfe-Dreigien, einer Alanfennellung in Breufen, ter Reibwentigfeit entgeben einen fruchtbaren ganturich zu raumen, tanit man nicht unter febr idmantent getachern ungunftigen Bebingungen eine Schlacht liefern mune um ibn wieber ju gewinnen.

Ueber Tilfir nad Inverburg alie, meder nun Barclav Ruflande Haurimadt fübren, unt vielleicht fegar ned einest weiter vorwätte. Ein Herrbeil fell als Berbintungsgliet bei Stallupenen fteben bleiben, tas Beebachungs-Corps, benimmt Bilna unminelbar zu beden, nach Bialvied verruden.

Turch tiefe Maaßregeln tenft fich Barclar ten Gegner vollstäntig gelähmt unt in eine in ter That bulilofe Lage versett. Der Teint fann tann nicht mehr unmittelbar auf tas Biel seines Strobens, auf Wilna, losgeben. Denn wollte er es, so wurde tas Observations Gorps — (zwei Divisionen, bedürens 20,000 Mann) — "tinteidente Mittel finten ibn an ten Sumpien um ten Bobr und Narem aufzuhalten", unt was für entideitent gelten soll! "er wurde seine linke Flanke so wie seinen Ruden unserer bei Insterburg stehenden Armee bloß geben".

Richt im entfernteften bachte Barclay taran, tag ter Feind bas ruififche heer gang einfach mit überlegenen Streitfraften unmittelbar

bei Infterburg auffuchen, jur Entscheidungeschlacht zwingen, und in bie Oftsee werfen konnte.

Dagegen traute ber russische Felbherr bem rathlos geworbenen Gegner gar seltsame Manoeuvre zu. Et sagt namentlich: "wollte ber Feind und" — um ben rechten Flügel ber bei Insterburg aufgestellten russischen Armee herum — "über Königeberg umgehen, so wäre das ein Beweis daß er sein Hauptziel Wilna habe aufgeben muffen." —

Für den Kaiser Alexander aber waren, wie gesagt, Phull's Anfichten zur Zeit maaßgebend, und im Geist dieses Strategen hatte sich inzwischen der Gedanke festgesest daß, wie schon erwähnt, die Bogen-Linie welche die Duna, die Berezina und der Oniepr bilben, die strategische Granze sei, an der man den Feind aushalten könne und muffe.

Wie man sich ben Angriff bes Feindes eigentlich gestaltet bachte?
— Das ift nirgends, weber in ben zur Zeit entworfenen Instructionen für die russischen Generale, noch selbst in der später verfaßten Rechtsfertigungsschrift Phull's, ausdrücklich gesagt.

In dieser letteren Schrift äußert Phull, Napoleon habe die Operations-Linie von Tilsit über Riga und Narwa auf Petersburg — oder die Straße von Tyfoczyn über Grodno, Minst und Smolensk auf Moskau versolgen können; — es kommt sogar noch eine dritte, von Lublin über Lut, Shitomir auf Riew, ja von dort weiter auf Tula und Moskau gezogene Linie in Betracht, doch aber nur in sehr untergeordneter Beise — und nach manchem was Phull noch hinzu fügt, scheint es dann schließlich als sei in seinen Augen jene erste, nördliche Operations-Linie (auf Petersburg) diesenige die dem Keind die meisten Bortheile bot. Dennoch aber ist gerade diese Borstellung in Phull's Planen in der That am allerwenigsten, ja geradezu gar nicht berücksichtigt, wenn ihrer auch, wie die Betrachtung näher auf die möglichen Formen des strategischen Angriss übergeht, noch einmal in unbestimmter Weise gedacht wird.

Bhull glaubt nämlich baß Rapoleon, in Beziehung auf seisnen Angriffsplan vier verschiebene Möglichkeiten vor sich habe, und awar:

- 1) "Um Riemen die Hauptmacht und auf den anderen beiden Operations Linien nur bedrohende und secundare Rrafte aufzustellen."
- 2) "Die Hauptmacht scheinbar am Niemen aufzustellen und sie unwermerkt nach ber von Tyfoczyn nach Moskau führenden Operations-Linie hin zu schieben, während anfänglich auf dieser und ber über Lust und Riew nach Moskau führenden Operations-Linie bestrohende und secundare Kräfte aufgestellt werden."
- .3) "Auf den von Tilst und von Lublin ausgehenden Operations-Linien bedrohende und secundare Kräfte, auf der von Tyfoczyn ausgehenden aber die Hauptmacht aufzustellen und sie nach der von Tilst ausgehenden allmählig hin zu bringen."
- 4) "Die Hauptmacht auf ber über Lutt und Kiem führenden Dperations-Linie, bedrohende und secundare Kräfte auf ben beiden anderen Operations-Linien aufzustellen."

"Im ersten und dritten Fall konnte der Feind die Eroberung von Betersburg, in dem zweiten die Eroberung von Moskau, und im vierten Fall die Wiederherstellung Polens beabsichtigen, um, verstärkt durch die Hülfsmittel dieses Reichs im zweiten Feldzuge dis Moskau vorzugehen."

Wie Phull sagt, hatte man sich im Allgemeinen darauf vorzubereiten jedem dieser vier Falle zu begegnen, denn: "der Vertheidigende kann alles vorhersehen was der Angreifende thun kann, nicht aber was er thun wird."

Nichts besto weniger geht aus der Anlage des ganzen Plans, aus der Aufstellung des russischen Heers, und selbst aus dem weiteren Inhalt seiner Rechtsertigungsschrift, mit vollkommener Klarheit hervor daß Phull sich wirklich und im Ernst nur auf einen einzigen, als unsehlbar vorausgesetzen Fall vorbereitet hatte, und dabei den Haupts angriff des Feindes durchaus nicht von da erwartete, von wo er wirflich erfolgte, nämlich auf der Straße von Kowno nach Wilna. (Man werse nur einen Blick auf ten zweiten Plan im ersten Bande des Werss von Danilewsty, und auf die Stellung der russischen Armee vom 23. Juni, wie sie dort verzeichnet ist.) — In den russischer Seits getroffenen Maaßregelu liegt der entscheidende Beweis daß man ans

iahm, Napoleon werbe, auf die mittlere Weichsel gestüßt, mit seiner hauptmacht die Granze in der Gegend von Grodno und Bialystock iberschreiten. hier konnte er sich von Grodno gegen Wilna wenden, — (wo er auf die erste West-Armee stoßen mußte) — oder gerade worwärts gehen auf Slonim, Nieswicz und Minst, die Straße auf Smolenst und Moskau verfolgend — (wo ihm Phull die zweite Arzwee unmittelbar gegenüberstellen wollte).

Gegen solchen Angriff sollte nun in dem Lande zwischen der Gränze, der Duna und Beresina der Bertheidigungsfrieg, Phull's Zbeen gemäß, durch zwei Armeen geführt werden, von denen die eine 120,000, die andere über 80,000 Mann starf gedacht wurde. Der erftere Fall, nämlich daß Napoleon von Grodno nach Wilna, und in dieser Richtung weiter vordrang, wurde, wenigstens von Phull selbst nicht etwa bloß als der wahrscheinlichere angenommen, sondern er war geradezu dersenige, auf den er sich vordereitete und seine Maaßregeln berechnete. Doch meinte Phull, man könne nicht wissen ob der Feind versuchen werde von Wilna auf der Straße über Druja (und dann weiter über Sebesch und Pstow, oder, was ihm leicht wahrscheinlicher dunken mochte, durch Liefland) nach Petersburg vorzubringen, oder auf der die nach Witepet, Smolenst und Moskfau sührt.

Deswegen follte bie erfte Weft-Armee bei Swenciany, brei Bariche hinter Wilna gefammelt werben, und zwischen ben beiben obengenannten Strafen gurudgeführt in ein verschangtes Lager bei Driffa, bas eben auch absichtlich — und nicht bloß, wie Clausewig meint, weil sich sonst keine passente Dertlichkeit fand — zwischen ben beiben Straßen gewählt mar. hier wurden starte Berschanzungen gebaut, Borrathe gesammelt und Erganzungen bes Beers vorbereitet. Bier Meilen von Druja, neun von Pologf und zweiundzwanzig von Bitevof entfernt, beherrschte in Phull's Vorstellung, bas Lager bei Driffa ale Flankenftellung fomobl bie Strafe von Wilna über Druja nach Betersburg, als die welche über Pologf nach diefer hauptfabt, und bie britte welche nach Witepof und Mosfau führt. trflart fich auch wohl bie seltsame Antwort, bie Clausewis erhielt, als 'r Phull fragte : welche Rudzugslinie, bie Strafe nach Mostau ober Die nach Betersburg, man benn überhaupt zu halten gebenfe? -19\*

Dies muffe von ben Umständen abhängen, erwiderte Phull, und meinte wahrscheinlich, je nachdem Rapoleon auf dieser oder auf jener weiter vorzudringen suche, muffe man diejenige die er wähle von dieser Flankenstellung aus schützen. Daß sein Untergebener in seiner Brage an einen Rückzug über Driffa hinaus dachte, möchte ihm wohl nicht klar geworden sein, da dieser Gedanke für ihn selbst gar nicht vorhanden war im Gediet des Denkbaren.

Chen weil die Rlankenstellung bei Driffa, Phull's Deinung gufolge, bie Wege nach ben Sauptftabten bes Reichs und eigentlich ben ganzen Kriegsschauplag beherrschte, ergab fich als nothwendige Folge baß bie ruffische Sauptmacht, wenn fie fich auf ber " Defenfiv-Operationes Linie " von Wilna nach Driffa bewegte ben Feind von ben Drerations-Linien , bie fur ihn bie bequemften gewesen maren ", von ben Richtungen auf die alte und bie neue hauptftabt Ruflands , abzog. - auf fich felbft naturlich, und hinter fich ber bis vor bie Schangen Mit einer scheinbaren Folgerichtigfeit - in bem Babn bei Driffa. bas ruffifche Geer in feiner Stellung baburch gang unabhangig von allen Beziehungen zu ben Sauptftabten machen zu konnen, follte bann auch die Fortsepung biefer Operations-Linie - Die rudwärtige Berbindungelinie ber Armee - von Driffa aus nicht auf Betereburg ober auf Mostau gezogen werben - felbft wenn bies Lettere noch als moglich gebacht wurde -: fontern in berfelben mittleren Richtime auf Belity Luty und Borowitschy - in bie oben Brovingen bes Rorbens binein, wo es fur ftrategische Operationen bes Teinbes au fein Object gab.

Eroß aller Lehren bie in Rapoleon's früheren Feldzügen lagen, bachte auch Phull nicht im entfernteften — ja weniger als irgend ein Anderer — baran daß möglicher Beise nicht irgend ein geographischer Bunkt, sondern unmittelbar das russische Deer selbst der Gegenstand sein könnte auf den der Feind seine Operationen richten werde, und zwar um eine entscheidende Schlacht herbei zu führen —: und dennach glaubte er mit unbedingter Ueberzeugung daß Rapoleon's Armee der russischen die an die Schanzen dei Drissa solgen müsse und werde — gezwungen! — bloß weil sie an dieser Flankenstellung nicht verbeisgehen könne.

Stolz barauf biefen Bunkt ausersehen zu haben, triumphirenb — nicht im mindeften belehrt burch die weltgeschichtlichen Begebenheiten die sich inzwischen entwickelt hatten, schreibt Phull noch mehrere Jahre später in seiner Rechtsertigungsschrift:

"Operirte die ruffische Armee auf diefer Linie, so wurde ber Feind es schwerlich gewagt haben, berfelben Detachements entgegen zu stellen um mit seiner Hauptmacht die Strafe nach Betersburg ober nach Rostau einzuschlagen."

"Ein folder Fail war zu munichen aber nicht zu hoffen. Schickte ber an Bahl überlegene Feind ein beträchtliches Detachement nach einer von den Hauptstädten, so konnte diesem Uebel burch Ausstellung von Bolksmassen auf eine leichte Art begegnet wers ben." — Diese Worte verrathen wie geringfügig Phull sich die Streitskafte bachte, die der Feind allenfalls vor Driffa entbehren konnte. — Auch hätte ber Feind, ohne sich zu schwächen und ber gegenseitigen Armee das Uebergewicht über die seinige zu geben, nicht wohl besträchtliche Detachements auf eine große Entsernung absenden können."

Die Stellung bei Driffa felbst, vor welcher ber Feind erscheinen mußte, hoffte Phull so unüberwindlich zu machen, wie das Lager bei Bunzelwiß, das Borbild das er im Auge hatte, im sieben- schriegen Kriege wenigstens schien. An diesen Schanzen sollten sich die Bellen ber feindlichen Macht brechen, und est machte bem gelehrten Strategen keine Sorgen daß man dabei möglicher Weise in den Fall kommen konnte nach allen Seiten hin Front machen zu muffen, wie der große König bei Bunzelwiß ja auch gethan hatte.

Dieses Lager bei Driffa, bas in solcher Beise bie Hauptstütze bes ganzen Bertheidigungs-Systems werden sollte, war an einer Stelle mgelegt, wo die Duna einen eingehenden Bogen bildet, deffen Sehne twa vier Werst — eine halbe Meile — lang ift, auf einer kleinen hochstäche. Die Fronte, die einen flachen Bogen bildete, in einer Entsfernung von sechs bis achthundert Schritten von Tannens und Liesers wäldern umgeben, war durch eine dreifache Reihe theils offener, theils geschlossener Werse, zum Theil auch durch Verhaue gedeckt, beide Flüsgel an den Strom gelehnt, bessen Ufer hier ziemlich hoch sind. Wolszogen, von Petersburg aus dazu entsendet, hatte die Stellung ges

wählt, Phull selbst die Verschanzungen nach einem von ihm erdachm! System angegeben, und Sachverstandige bie es gesehen haben, gebn ju daß es gegen einen Angriff in ber Fronte gang bebeutenbe Mind: bes Widerstandes bot. Aber nichts fonnte ben Keind amingen bol Lager von vorn anzugreifen. Denn die Duna ift hier zwar breit, aber seicht, und hat Kuhrten. Auf dem rechten Ufer waren aar feim! Unftalten zur Bertheidigung gemacht, feine Schanzen errichtet. meift von Juben bewohnte Städtchen Driffa, gang von Holz gebau, war nicht zu halten, und fonnte nur hinderlich fein. Daneben wam. im freien Felde, in einfachen Schuppen, ober vielmehr unter Dachen bie auf Pfahlen ruhten, große Mehlvorrathe in Sacten aufgestandt. Nur unvollfommen gegen bie Witterung geschütt, fonnten biefe Bor rathe auch wohl in Brand geschoffen werben.

In diesem Lager hoffte nun Phull wenigstens 120,000 Mam zu vereinigen und, wie er und felbft ausbrudlich in feiner Rechifet tigungs=Schrift fagt, rechnete er barauf bag ber Feinb - menn et ja wirklich etwas gegen bie feste Stellung zu unternehmen magte - feine Macht theilen, und mit einer Salfte fei ner Armee über bie Duna geben werbe. Geschah bies, so sollten 50,000 Mann im Lager gurudbleiben, gur etwanigen Bertheibigung ber Schanzen, und mit ber größeren Salfte bes ruffischen Seers wollte Phull über den Feind herfallen, der fich über den Strom gewagt hatte Der entsendete ber Feind einen zu großen Theil seiner Macht um tas! Lager von bort her einzuschließen, schwächte er fich badurch über Ge buhr auf bem linfen Ufer, bann wollte Phull aus feinen Schangen hervorbrechen, und ihn hier, wie er hoffte mit Uebermacht angreifen. Dabei scheint vergeffen baß bie nahen Balber hier gar keinen Raum zu Angriffe Dyerationen ließen, und bag bie Rudfeite bes Lagers inbeffen ohne Schut blieb. Wenn Phull bergleichen bennoch für moglich hielt, so hatte bas wohl barin seinen Grund bag er glaubte ber Keind fonne nur in einer "beträchtlichen Entfernung" von Driffa über bie Dung geben, und mas von feindlichen Streitfraften auf dem linken Ufer bes Strome blieb, werbe fich nicht in die unmittelbare Rabe bes verschanzten Lagers heran magen. Im Gangen sollte alfo ber gehoffte Bortheil barin bestehen, bag bie ruffifche Urmee mit Leichtigfeit und

nach Belieben auf bem einen ober bem anderen Ufer auftreten könne, während bei bem Feinde, wenn er es wirklich magte bedeutende Streitskräfte auf bas nörbliche Ufer zu entsenden, die beiden Halften seines getheilten Heers nur auf Umwegen mit einander in Verbindung bliesben, sich nicht rasch genug gegenseitig unterstützen konnten, und so, ins bem sie versuchten das Lager der Russen einzuschließen, Gefahr liefen einzeln geschlagen zu werden.

Phull's Phantafie erging fich fogar noch in viel weiter ausgefonnenen Combinationen, Die fich aus fo gunftigen Berhältniffen ergeben fonnten. Rach feiner Meinung konnte Napoleon, bei ber Schwierigfeit fich in bem oben Litthauen bie nothigen Lebensmittel zu verschaffen, besonders aber die nothigen Transportmittel aufzutreiben, Die fie feiner vereinigten Urmee nachführen fonnten, eine Beeresmacht mit ber er es magen burfte bie Schangen bei Driffa anzugreifen, nicht ohne großes Ungemach bauernd zusammenhalten. Wahrscheinlich mußte er fich ausbreiten um leben zu fonnen. Geschah bies z. B. ichon mahrend bas frangofische Seer bem ruffischen gegen bie Duna hin folgte, bann gewann bie ruffische Armee "eine Zeit lang eine überlegene Rraft über Alles mas fich in ihrer Rabe befant." fonnte bann im gunftigen Augenblid aus bem Lager hervorbrechen, und bis Belmonte, vielleicht fogar etwas weiter in ber Richtung auf Wilepfa vorrücken. Richt eigentlich um einzelne Heertheile bes Feinbes anzugreifen, benn "ber 3med ber Operation murbe nicht gewesen fein, bem Feinde eine Schlacht zu liefern, fonbern vielmehr ben Beitpunft, in welchem bies nothwendig wurde zu entfernen; ben Feind baburch, baß er große Bewegungen gegen fleinere zu machen hatte, zu ermuben, ihn burch ben Aufenthalt, welchen man ihn in einer aufgezehrten Gegend zu machen nothigte, zu erschöpfen, und hierdurch ben feindlichen Angriff auf das Lager bei Driffa, in welches bei Annäherung ber feindlichen Sauptmacht, die Urmee fich wieder gurudgezogen haben wurte, zu erichweren. "

Und selbst wenn ber Feind seine Gesammtmacht vor Driffa vereinigte, gab es, wie Phull meinte, Mittel ihn zu "Detachirungen" zu zwingen, die ben beabsichtigten Angriff ins Stocken bringen mußten. Graf Wittgenstein sollte sich, nach dem ursprünglichen Plan, mit dem erften Infanterie-Corps nicht, wie später wirklich geschah, nach Driffa jurudziehen, fondern auf Dunaburg. Da ber Feind bei feinem Borruden gegen bie Dung feine einzige Berbindungelinie, Die Strafe über Braslam und Widzy auf Wilna, nicht ungebedt laffen fonnte, mußte " vor allen Dingen " ein feindlicher Beertheil bem Grafen Wittgenftein folgen, und ihn in bie Rothwendigfeit verfeten über bie Duna Dann aber mußte fich biefer Beertheil fofort mit ber qurud zu geben. feindlichen hauptmacht vor Driffa vereinigen — benn es beliebt bem General Bhull anzunehmen daß Napoleon ben Angriff auf die verschanzte Stellung ohne biefen Beertheil gar nicht unternehmen könne. konnte ber nichts ben Grafen Wittgenftein verhindern augenblicklich wieder über die Dung vorzugehen, und fich im Ruden bes feindlichen Beers bei Oraslaw aufzustellen - noch ehe nach ber Bereinigung jenes frangoji ben Beertheils mit Rapoleon's Sauptmacht, ber Ungriff auf Driffa ausgeführt worben fein fonnte. Raturlich machte eine folche brobende Stellung Wittgenftein's fofort wieder Detachirungen gegen ihn nothwendig - und badurch mar der Ungriff auf die Schanzen unbedingt verhindert!

Es tritt hier ber Grundirrthum hervor ber in allen Entwurfen - ber Strategen aus jener Schule, ale beren Saupt und Grunder wir ben theoretifirenden General Lloyd ansehen muffen, immer und immer wiederkehrt, ja ber ihrem System, wie dem Bulow's, eigentlich zum Grunde liegt. Er besteht barin, bag bie Wirffamfeit folder friegerischer Unternehmungen, wie bie Gefährdung ber feindlichen Berbindungen ift - eine Wirtsamkeit bie erft im Berlauf langerer Zeit wirklich fublbar werben kann, als eine augenblicklich eintretende gedacht wirb, bie gleich von dem Augenblid an, wo fie fich drohend anfundigt, auch ichon in voller Realitat ba ift, und nothwendiger Beife alle Maaßregeln bes Reindes bedingt und beherricht. Unbeachtet bleibt bagegen daß ein entscheidender Sieg alle strategischen Rachtheile aufhebt, und baß seine Wirksamkeit, seine Folgen, sich allerdings augenblicklich gel-Das ift gleichsam bie zweite Salfte jenes Irrthums. tend machen. Es fehlt überall die Borftellung daß ber Feind, der fich des taktischen Sieges im unmittelbaren Kampf gewiß weiß, gar wohl feine Berbinbungen für einen Augenblid preis geben fann, um feine Streitfrafte eben zu einem entscheibenben Kampf vollständig vereinigt zu halten, ober bem Kampf burch eine vollständige Umgehung des Feindes, die entscheibendste Form zu geben.

Rach Allem geht aus Phull's eigener Rechtfertigungsschrift beutslich genug hervor, daß er sich keineswegs unbedingt auf verzweiselte Rämpfe bei Driffa gefaßt machte. Er hoffte im Grunde der Feind werde die Entsendung bedeutender Heertheile auf das nördliche Dunas Ufer so wenig wagen, als den unmittelbaren Angriff des befestigten Lagers. Mit einem Bort, er dachte sich den Feind gelähmt durch das bloße Dasein dieser Flankenstellung, und rathlos vor den Schanzen von Driffa, wie Massena vor den Linien von Torred-Bedras gewesen war — oder Laudon vor Bunzelwiß, das Beispiel das er selber ims merfort ansührte.

Seltfam wie bas ift, läßt es fich boch baburch einigermaßen erflaren, daß Phull, wie er fich überhaupt in willfürlichen Vorstellungen herum brebte, fich auch bie überlegene Dacht mit ber Rapoleon gegen bie ruffifche Stellung heranruden werbe, nicht gar fo groß, nicht überwältigend bachte. Wir ersehen bas ichon baraus, bag er annahm bie feindliche Heeresmacht fonne feine bedeutenden Truppentheile entsenben, ohne fich vor Driffa in bedenklicher Beife zu schmachen. bann erflart und auch Phull felbft, in einer beiläufigen Bemerfung, marum er bas glaubte. Er fagt : "Die Bevölferung bes Landes auf bem gangen Kriegotheater ift von einer folchen Beschaffenheit" — bas foll heißen : fie ift fo wenig zahlreich, bas Land fo wenig angebaut -"baß bie auf einer Operationelinie vorrudende Armee nur von einer gewiffen Stärke fein burfte, wenn fie nicht Befahr laufen follte, burch ihre Maffe fich ju Grunde ju richten." — Gine Bemerfung in ber emas Bahres lage, wenn biefes zu Grunde geben nicht eben auch wieber als ein beinahe augenblickliches Ergebniß gedacht mare.

In der Wirklichkeit hatten die Dinge natürlich leicht anders fommen können als Phull sie bachte. "Hätten tie Ruffen diese Stellung (bei Driffa) nicht selbst wieder verlaffen, so würden sie, gleichviel ob 90,000 oder 120,000 Mann stark, von hinten angegriffen in den Halbstreis der Schanzen hinein getrieben, und zu einer Capitulation gesywungen worden sein," — meint Clausewis.

Uebrigens waren, beiläusig bemerkt, selbst bie Bedingungen nicht ganz erfüllt, unter benen sich Phull sein verschanztes Lager gedacht hatte. Dünaburg sollte — (gleichwie Schweidniß neben dem Bunzelswißer Lager) — große Vorräthe bergen und eine Festung sein; Sebesh sollte ein zweiter Magazin-Punkt sein, und wurde start verschanzt und gegen jeden sturmenden Angriff gesichert vorausgesest. Das Alles war bloße Voraussesung geblieben.

Während nun die seindliche Macht sich an den Schanzen von Driffa, und den hinübers und herübergehenden Unternehmungen des russischen Heres abnutte und verbrauchte, sollte die zweite Wests-Armee von Platow's Rosaden unterstütt, angriffsweise gegen ihren Ruden und ihre Seite zu Werke gehen, Diversionen machen, und einen sogenannten Chisanens und Barteigänger-Krieg führen, die sich der ersischöpfte Feind in dem nach und nach erschöpften Lande nicht länger halten könne und weichen müsse. Das mußte, wie Phull annahm, um so gewisser in nicht all' zu ferner Zeit erfolgen, weil er sich den Feind durch die Thätigkeit der zweiten Armee und der Kosaden, auf das Oreieck zwischen Kowno, Wileyka und Swenciany und bessen Hussellen beschränkt dachte.

Natürlich mußte sich Phull bei der weiteren Ausarbeitung seines Plans, und wenn diese auch eine bloß mentale war, in bestimmterer Weise Rechenschaft davon geben, wie eigentlich, von wo aus und in welcher Richtung, die zweite Armee ihre entscheidenden Operationen aussühren sollte. Daß es von Lust aus nicht zu bewerkstelligen war, mußte sebem einleuchten. Die Ausstellung dort konnte nur als eine vorläusige aufgesaßt werden. Schon im März schlug Phull dem Kaisser vor, Bagrations Heer "in Colonne" auf die Straße von Ostrog nach Mozyr zu verlegen. Bon dem letteren Ort sollte es dann, sobald man ersuhr daß die seinblichen Streitkräste sich zwischen Weichsel, Narew und Niemen sammelten, aufbrechen, um über Bobruysst rechtzeitig mit der Spiße Minst zu erreichen, und auf einer von Bobruysst über Minst auf Wilna gezogenen Linie den "Diversions-Krieg" zu führen.

Dem Kaiser Alerander gefielen Diese Plane; er hielt fich von ihrer 3wedmäßigkeit überzeugt, weil fie ihn an die Linien von Torres-

Bebras erinnerten, und theilweise bem Feldzug Bellington's in Porstugal nachgebildet schienen. Doch faßte er in Beziehung auf ben Heranmarsch ber zweiten Armee noch keinen bestimmten Entschluß.

Daß die Ereignisse sich in der vorausgesetten Weise und nicht anders absvinnen wurden, davon war Phull so volltommen überzeugt, daß er die anderen, doch auch und sogar von ihm selbst wenigstens als denkbar erwähnten Möglichseiten, in der That einer ernsthaften Erwägung gar nicht werth achtete. Er gedenkt ihrer gar nicht in seiner Rechtsertigungsschrift.

Indessen mußte er doch eine Antwort in Bereitschaft haben, wenn er gefragt wurde, was denn geschehen solle, wenn der Feind sich mit überlegener Macht gegen Bagration wendete um seinen Ruden frei zu machen und seine Berbindungen zu sichern. Die Operationslinie die er der zweiten Armee vorschrieb, der Umstand daß er ihr Bobrunst als Stügpunft anwies, lassen feinen Zweisel darüber welche Maaßregeln Phull für diesen Fall im Sinn hatte. Gewiß sollte sich Bagration alsdann auf den Ausgangspunft seiner Operations-Linie, nach Bosbrunst zurücksiehen, während der ersten Armee anheim siel von Drissa aus den "Diversions-Krieg" in der schon erwähnten Beise zu sühren. Auch eine letzte Dentschrift Barclay's deren wir noch gedenken müssen, liefert gleich den früheren, den Beweis daß man auf diesem Theil des Kriegsschauplages Bobrunst als Stügpunft der Operationen und Endspunft des möglichen Ruckzugs ansah.

Das ist wieder sehr charafteristisch und gang in Phull's Geist. Die Straße von Minst nach Smolenst ist an der Beresina durch den Brückentopf von Borissow gesperrt, wie die Operations-Linie von Wilna auf Petersburg an der Düna durch die Werke von Dünadurg gesperrt war — und eben wie Drissa, war Bobruyst, ein in Sümpsen verlorener Punkt, neben der betreffenden Operations-Linie gewählt, um sie als Flankenstellung zu beherrschen. Wie es scheint war es auch hier wieder darauf abgesehen, die seindlichen Streitsräfte, die natürlich auch hier ihre Flanke und Verbindungen nicht preisgeben konnten, von der Operations-Linie "die für sie die bequemste gewesen wäre, abzusziehen" — auf Bagration's Heer, auf Bobruyst, in ein ödes Sumpstand hinein.

Einen anderen Fall, ben man auch noch annehmen wollte, namlich daß die feindliche Sauptmacht fich von Breft-Litowoln gegen Wolnnien und Riew wenden konnte, ließ Phull eigentlich gar nicht gelten, und gewiß mit Recht. Er glaubte nicht ernftlich baran, und bacte nur etwa an eine Art von abgesondertem Rrieg auf biesem untergeordneten Kriegsschauplat. Es schien möglich, ja mahrscheinlich, baß ber Keind einen ansehnlichen Seertheil entsendete um fich ber fruchtbaren Provinzen Wolynien und Podolien zu bemächtigen, um alle Sulfemittel bes alten Polenreiche fur feine 3mede aufbieten gu können — und in dem unwahrscheinlichen Kall daß es ihm auf dem nördlichen Rriegstheater gelang, ein Seitenheer - wenn auch wohl erft in einem zweiten Feldzug - über Riem und burch die Ufraine gegen Mostau vordringen zu laffen. Man hielt bas in Betersburg um fo mehr für möglich weil man bem Wiener Cabinet nicht gang traute, und zur Zeit noch nicht wußte, in wie weit man fich auf bie Erflarungen verlaffen burfte, benen zufolge Defterreich zwar bem Rais fer Napoleon ein Bulfe-Corps ftellte, als felbstftandige Macht aber nicht im Rrieg mit Rufland fein, und bas eigene Bebiet bem gemäß als ein neutrales betrachtet wiffen wollte. In dieser Ungewißheit erwartete man ben Angriff auf die Provinzen füdlich vom Pripiat eigentlich nicht sowohl von Breft-Litowoth, als von ber öfterreichischen (galizischen) Granze her, bie beshalb forgfältig bewacht murbe.

Gegen einen solchen Neben-Angriff sollte nun, nach Phull's Entswurf, Graf Tormassow mit der dritten, um Dubno zusammengezogenen, aus Reservetruppen gebildeten Armee seinen besonderen Bertheis bigungsfrieg führen. — Bas die näheren Bestimmungen betrifft, wie er geführt werden konnte und sollte, gesteht dann Phull, da sei nichts zu machen! — eine Flankenstellung gebe es auf diesem besonderen Kriegstheater nicht; man muffe sich eben dem Feinde gerade entgegen stellen, und langsam über Stitomir auf Kiew zurückweichen, un dort in einem verschanzten Lagere murde bei Kiew auch wirklich ein Ansfang gemacht, aber etwas lässig betrieben, wie es scheint, blieben die Arbeiten bald wieder liegen.

Phull nahm bie Sache nicht wichtig, und fah hier feine ernfte

Gefahr. Deshalb brauchte Bagration nicht bei Lupt aufgestellt zu bleiben. Der Feind konnte, nach seiner Meinung, auf biesem untersgeordneten Kriegsschauplat nicht mit bedeutender Heeresmacht erscheisnen, ohne sich auf dem entscheidenden, nördlich vom Pripiät, im eigentslichen Litthauen, bedenklich zu schwächen, und das that er gewiß nicht. Wan bekam es hier also jedenfalls nur mit einem nicht sehrzahlreichen Feinde zu thun, und wenn dann vollends die russische Donau-Armee unter dem Admiral Tschitschagow aus der Woldau in die rechte Flanke bieses Feindes heranrückte, mußten die Russen auf diesem Kriegsschausplat sogar ein ganz entschiedenes Uebergewicht gewinnen.

Barclay ersuhr zur Zeit nichts von diesen Borschlägen des kaiserslichen Cabinets-Strategen, nichts davon daß man die zweite Armee in Wolynien durch Tormassow's dritte Bataillone zu ersehen gedenke. Ueberhaupt zeigt sich selbst in der letzten von ihm ausgearbeiteten Denkschrift über den Operationsplan daß er, selbst als die Ereignisse näher rückten, von Phull's Planen noch immer nur unvollständig unsterrichtet war. Diese Denkschrift ist eine "Instruction" die Barclay in einem der ersten Monate des verhängnisvollen Jahres für den Grasen St. Priest aussehe, d. h. für den unterrichteten Krieger, der dem tapferen aber sehr ungebildeten Fürsten Bagration als Mentor beigezgeben wurde. Es zeigt sich darin wie wenig Barclay sich in Phull's Plane zu fügen wußte, selbst nachdem sie der Kaiser als sessstehend gesbilligt hatte, und wie er seine scheindare Zustimmung doch immer nur mit dem stillen Bordehalt gab, den Gang der Dinge schließlich dennoch in andere Bahnen zu lenken.

Barclan benkt sich auch in bieser Denkschrift noch bie Hauptsarmee um Wilna aufgestellt, Bagration's Heer um Lut in Wolnnien, und zwischen ihnen Dochturow's Divisionen und Pahlen's Reiterei als Mittels Corps.

Von biesen Vorstellungen ausgehend, sucht bann Barclay bie verschiedenen Fragen zu beantworten die aufgeworfen werden konnten. Da heißt es: wenn der Feind seine Hauptmacht vom unteren Niemen her gegen bas rechte Flügel-Corps (Wittgenstein) wendet, bann geht dieses langsam weichend in ein verschanztes Lager bei Riga zuruck, und erwartet bort (25,000 Mann stark) ben Angriff ber seindlichen

Hauptmacht. Barclay's Heer bringt "fraftig und überlegen" gegen bes Feindes Flanke und Ruden vor; — Bagration aber rudt rasch über Lublin gegen Warschau vor, auf daß ber Feind genothigt werbe "an seine Berbindungen zu benken."

Für den Fall daß der Feind seine Hauptmacht gegen die Mitte der russischen Aufstellung richtete, blieb es bei der Boraussehung daß er dem russischen Heer nach Driffa folgen muffe, und nur einen mehr oder weniger zahlreichen Heertheil gegen das bei Pruzann aufgestellte Mittel-Corps entsenden könne. War Dochturow diesem überlegen, so mußte er ihn natürlich angreisen und schlagen, um in die Flanke der seindlichen Hauptmacht vorzubringen; war er der Schwächere so mußte er natürlich weichen — über Minst auf Bobrunst! — Bagration handelte in beiden Voraussehungen wie in dem zuerst besprochenen Fall, nur daß seine "Diversion" nicht bis an die Weichsel reichen durste.

Endlich wollte Barclan auch noch ben Kall als möglich voraussfeten, daß Napoleon sich mit seiner Hauptmacht gegen Wolynien wensbete. Dann sollte sich Bagration auf Kiew zurückziehen und Dochsturow von Norden her die User des Pripiät besetzen — wodurch der Feind auf den engen Kriegsschauplat in den beiden süblichsten Proposinzen Litthauens beschränft, gewissermaaßen dort eingesperrt gewesen wäre. Und natürlich war alsdann die erste West-Armee darauf angerwiesen Flanke und Rücken des Feindes anzusallen, — aber wohin? — in welcher Richtung? — wird uns nirgends gesagt.

Eigenthümlich ift daß Barclay in dieser Instruction, so wenig als in irgend einem früheren Entwurf, auch nur entsernt daran benkt, daß Napoleon seinen Operationen möglicher Weise die Richtung auf Smolenst und Moskau geben könnte. Dieser Gedanke ist ihm noch viel fremder als dem General Phull; der denkt wenigstens unter and beren Möglichseiten, auch an die einer solchen Absicht, wenn er auch der Aussührung durch die Flankenstellung dei Driffa, verdunden mit der Ausstellung der zweiten Armee zwischen Minst und Bobruyst uns bedingt vorgebeugt zu haben glaubt —: für Barclay dagegen ist zur Zeit selbst der Gedanke gar nicht da.

Bor Allem aber bleibt es bemerkenswerth daß Barclay biefe In-

u jí

ftr

bc

Çı

¢

3

Ľ!

e no

m

in 31

31 31 b

Î

ş

ir je

> e tl

t (

l

ftruction in der er sich den Ansichten Phull's fügen mußte so weit er das über sich gewinnen konnte und so weit sie ihm bekannt waren, doch auch zu der Zeit noch, nur als eine eventuelle bezeichnete, die in dem immerdar nur in zweiter Linie als möglich vorausgesetzen Fall zur Ausschrung kommen sollte, daß Außland den Krieg vertheidigungs-weise sühre.

In erster Linie aber sest Barclay auch hier wieder voraus daß man den Krieg angriffsweise führen — oder vielmehr mit einem furzen, angriffsweise auf das feindliche Gebiet geführten Stoß beginnen werde. Dahin also hoffte es Barclay noch immer zu bringen.

Seine früheren Plane erscheinen in diesem neuen Entwurf, der Stellung angepaßt, welche die russische Hauptmacht bei Wilna einsnahm und, ohne Zweisel um den Einwendungen zu begegnen die Phull inzwischen geltend gemacht hatte, auf etwas einsachere Bedingungen zurückgeführt. Nur Wittgenstein sollte jest mit seinem, durch eine oder zwei Divisionen von der Hauptarmee verstärften Heertheil, von Jurburg auf Tilst und Insterdurg vorgehen — tie Hauptarmee auf Warsschau — Bagration's Heer auf Lublin.

Der Zweck des Ganzen ift natürlich der frühere: die feindlichen Truppen in Preußen und in Polen zu umringen und zu entwaffnen — das Land zu verwüften — und was neu hinzu kömmt: "Den Ruhm unserer Waffen gleich anfänglich durch irgend eine ausgezeich= nete That zu erhöhen, und auf den Geist der uns geneigten Völker ersmunternd einzuwirken."

Es ist schwer zu begreifen was man sich in dieser Beziehung von fo armseligen Unternehmungen versprechen konnte, ba man noch bazu, ohne irgend Größeres im Sinn zu haben, sofort wieder in die Berscheidigung innerhalb der eigenen Gränzen zurückfallen wollte, sobald der Feind seinerseits mit gesammter Macht auftrat.

Das sollte nämlich auch nach diesem neuesten Entwurf Barclay's geschehen. Es schien wohl nicht zu bezweifeln daß die Hauptarmee bessere Aussichten habe als die den früheren Planen zusolge dazu bestimmten zwei Divisionen unter Dochturow, die Haupt-Rückzugslinie, die Straße nach Wilna erfolgreich zu halten und in den Sümpfen am Bobr und Narew längere Zeit dem Bordringen des Feindes zu wehs

Hauptmacht. Barclay's Heer bringt "fraftig und überlegen" gegen bes Feindes Flanke und Ruden vor; — Bagration aber rudt rasch über Lublin gegen Barschau vor, auf daß ber Feind genothigt werde "an seine Berbindungen zu benken."

Für ten Fall taß der Feint seine Hauptmacht gegen die Mitte ber russischen Ausstellung richtete, blieb es bei der Boraussehung daß er dem russischen Heer nach Drissa solgen musse, und nur einen mehr oder weniger zahlreichen Heertheil gegen das bei Prusann aufgestellte Mittel-Corps entsenden könne. Bar Dochturow diesem überlegen, so mußte er ihn natürlich angreisen und schlagen, um in die Flanke der seindlichen Hauptmacht vorzubringen; war er der Schwächere so mußte er natürlich weichen — über Minst auf Bobrundt! — Basgration handelte in beiden Boraussesungen wie in dem zuerst besprochenen Fall, nur daß seine "Diversion" nicht die an die Weichsel reischen durste.

Endlich wollte Barclan auch noch ben Fall als möglich vorausssesen, baß Rapoleon sich mit seiner Hauptmacht gegen Wolynien wensete. Dann sollte sich Bagration auf Kiew zurückziehen und Dochsturow von Norden her die Ufer des Pripiät beseihen — wodurch der Feind auf den engen Kriegsschauplat in den beiden südlichsten Prosvinzen Litthauens beschränkt, gewissermaaßen dort eingesperrt gewesen wäre. Und natürlich war alsdann die erste West-Armee darauf angeswiesen Flanke und Rücken des Feindes anzusallen, — aber wohin? — in welcher Richtung? — wird und nirgends gesagt.

Eigenthümlich ift daß Barclay in dieser Instruction, so wenig als in irgend einem früheren Entwurf, auch nur entfernt daran denkt, daß Napoleon seinen Operationen möglicher Weise die Richtung auf Smolenst und Moskau geben könnte. Dieser Gedanke ist ihm noch viel fremder als dem General Phull; der denkt wenigstens unter ans deren Möglichkeiten, auch an die einer solchen Absicht, wenn er auch der Aussührung durch die Flankenstellung bei Driffa, verbunden mit der Ausstellung der zweiten Armee zwischen Minst und Bobruyst uns bedingt vorgebeugt zu haben glaubt —: für Barclay dagegen ist zur Zeit selbst der Gedanke gar nicht da.

Bor Allem aber bleibt es bemerfenswerth daß Barclay biefe In-

struction in der er sich den Ansichten Phull's fügen mußte so weit er das über sich gewinnen konnte und so weit sie ihm bekannt waren, doch auch zu der Zeit noch, nur als eine eventuelle bezeichnete, die in dem immerdar nur in zweiter Linie als möglich vorausgesetzen Falk zur Ausschrung kommen sollte, daß Rußland den Krieg vertheidigungs- weise führe.

In erfter Linie aber sest Barclay auch hier wieder voraus daß man ben Krieg angriffsweise führen — ober vielmehr mit einem furgen, angriffsweise auf das feindliche Gebiet geführten Stoß beginnen werbe. Dahin also hoffte es Barclay noch immer zu bringen.

Seine früheren Plane erscheinen in diesem neuen Entwurf, der Stellung angepaßt, welche die russische Hauptmacht bei Wilna einsahm und, ohne Zweisel um den Einwendungen zu begegnen die Phull inzwischen geltend gemacht hatte, auf etwas einsachere Bedingungen zurückgeführt. Nur Wittgenstein sollte jest mit seinem, durch eine oder zwei Divisionen von der Hauptarmee verstärften Heertheil, von Jurburg auf Tilst und Insterdurg vorgehen — tie Hauptarmee auf Warsschau — Bagration's Heer auf Lublin.

Der Zweck des Ganzen ist natürlich der frühere: die feindlichen Truppen in Breußen und in Polen zu umringen und zu entwaffnen — das Land zu verwüsten — und was neu hinzu kömmt: "Den Ruhm unserer Waffen gleich anfänglich durch irgend eine ausgezeich= nete That zu erhöhen, und auf den Geist der uns geneigten Völker er= munternd einzuwirken."

Es ift schwer zu begreifen was man fich in dieser Beziehung von so armfeligen Unternehmungen versprechen konnte, da man noch dazu, ohne irgend Größeres im Sinn zu haben, sofort wieder in die Berstheidigung innerhalb der eigenen Gränzen zurückfallen wollte, sobald ber Feind seinerseits mit gesammter Macht auftrat.

Das sollte nämlich auch nach diesem neuesten Entwurf Barclay's geschehen. Es schien wohl nicht zu bezweifeln daß die Hauptarmee bessere Aussichten habe als die den früheren Planen zusolge dazu bestimmten zwei Divisionen unter Dochturow, die Haupt-Rückzugslinie, die Straße nach Wilna erfolgreich zu halten und in den Sümpfen am Bobr und Narew längere Zeit dem Bordringen des Feindes zu wehs

ren. Damit, das diese Mulle :ess ilse uberweien wurde, glaubte Barclas wahrschemlich alle Bedenten singrende beseitige zu haben. — Ald Endvunft des Rüdzigs aber wurd dams in dieser Indunction eben nur Biling vereichnet: mit femem Wert wurd dams erwähner, dass damn ensse ener werte Juli emiren, ind den Gummuren Mulled gernöß verfahren verden nusse. Mas weiter werden foll wird durchause uns bestimmt geläufen.

Als nun aber der Kaufer Merander, gegen das Endre des Appil, fein Haustamartier mach Bilma vertegt imme, wo vielerter Junriguen gegeneinander zu anderten vegannen, aatten fak die Umidande sommell, old in ein und anderer Bertenung auch die im Magemeinen berrichende Anlicht einigermaagen geantert.

Miemand verweite mehr der dem werneneriichere Gedaufen das Navoleon ich auch wohl mit einer Hammmachn zegen Stiivonir und Kiers wenden könne. Im eigentlichen, vertrauten Nach des Kaisers war er vom allen Seiten aufgegeben. Lagegen glaubre man min iethet in bestimmnerer Weise als irüber das man ich auf einen besonderen Neiben seiligung im Süben des Briniar gefant zu machen habe. Navoleon seihrt harre bagu, ohne Iweisel gestimentich, Verantanung gegeben; drei Corps seines Heres beteinnist verdreiter um Lug bezogen, und wie ein schlecht bewahrtes Geheimnist verdreitere sich die Kunde dass sie nach Walbruien bestimmt seien.

Bielrach wurde alsbann auch zur Surache gebracht dass Bagnakon's heer bei Lugt dem eigentlichen Kriegsschauplass, den entscheibenben Operationen zu fern siehe; seine Minwirtung — wie nam sie ka auch gestalter benten mochte — schien dadurch unsüber zu werden. Er mußte näher heran gezogen werden. Phull war damit nanürlich einverstanden; es lag in seinem Plan wie wir grechen haben; er hatte schon seit bem März baraus gebrungen.

Bu gleicher Zeit aber — im Lauf tes Mai's — zeigte fich entsichieben bab bie Bilbung bes Tormaffow'ichen heers aus britten Bastaillonen in ausreichender Beise nicht möglich sei. Doch durfte Bolysnien nicht ungebedt, die öfterreichische Granze nicht unbewacht bleiben. Man entschloß fich baher am 20. Nai die zweite Best Armee zu

theilen, und fast die Salfte ber Truppen aus benen fie bis bahin beftanden hatte - 42 Bataillone von 88 - bem General Tormaffon ju übermeifen. Man muß gestehen bag baburch Phull's Plan eigentlich allen Sinn und inneren Bufammenhang verlor. Die beiben Beft-Armeen fcwebten nun nicht mehr in einem gewiffen Gleichgewicht, wie als wesentliche Bedingung bes Blans vorausgesett war. Golche Umgehungen und Unternehmungen gegen Flanke und Ruden bes Beindes wie fie Bhull im Sinn hatte, find ohnehin fein wirklicher Rultiplicator ber eigenen Macht, bas beweift Claufewig auf bas buntigfte. Sie fonnen hochstens bewirfen bag ber überlegene Feind ber umgehenden eine gleichwiegende Macht entgegenstellt —: was waren nun vollends einige breißig taufend Dann bie bem Fürften Bagration blieben, in ber Seite und im Ruden eines folchen Beers wie Rapoleon nach Litthauen führte? - Raum etwas Unberes als eine bloße Drohung; man fonnte fagen, wenig mehr ale eine bloße Anbeutung ber Dinge bie ba allenfalls, unter anberen Bebingungen, hatten gefchehen fonnen.

Dber, vorausgesett bag man fich auch biefen Sall im Ernft als möglich gedacht hatte : wenn Napoleon gegen Minef und bie Berefina vorging, wie follten fich ihm biefe funfundbreißigtaufend Mann grade von vorn entgegenstellen?

Durch biefe Theilung ber zweiten Armee war Alles schon im Entstehen wieder bedeutend verschoben. Co unpraftisch Phull auch war, fonnte ihm bas boch nicht entgehen, und er fann in ber That auf Mittel bie geftorte Symmetrie feines Plans wieber herzustellen. -Die Aufftellung eines Mittel - Corps zwischen beiben Armeen hatte feinen rechten Ginn mehr, fobalb bie zweite Armee, in größere Rabe, auf ben nordlichen Rriegoschauplas, auf bie Operations-Linie von Bialvftod nach Clonim. Minof und Smolenof berangezogen murbe. Dennoch ließ Phull tiefen Seertheil unter Dochturow in ber mittleren Stellung bei Liba fteben, wo er fo leicht bie Möglichkeit verlieren fonnte fich bei Bilna ober bei Swenciany mit ber hauptarmee zu vereinigen. Dochturom's Kugvolf und Bahlen's Reiter wurden mit Berechnung bort gelaffen, weil Phull beabsichtigte fie eben nicht mit Barclay's Schaaren, sonbern mit bem Beer unter Bagration ju vereinigen ; weil

er sie bei Lida gewissermaaßen als ben Bortrab Bagration's bestrachtete.

Er fagt uns bas selbst in seiner Rechtfertigungsschrift. Die Truppen ber ersten Armee genügten, wie er jest meinte, auch ohne Dochturow, und ohne Wittgenstein, ber nach Dunaburg zurudgehen sollte, im Berein mit ben zahlreichen Reserven bie man an ber Duna vorzusinden hoffte, die Schanzen von Driffa zu vertheibigen.

In Beziehung auf die zweite Armee erneuerte Phull jest seinen Borschlag, sie über Mozyr und Bobruyst nach Minst zu führen. Sie wären unterwegs durch die bei Mozyr gesammelten Reserve-Bataillone verstärft worden, bald auch durch die von Mostau heranrückende neugebildete Division Newerowsty — und auf Minst, zur Bereinigung mit ihr, sollte sich dann auch Dochturow zurückziehen. So hätte denn Bagration wieder gegen 80,000 Mann start auf der Linie von Bosbruyst über Minst nach Wilna gestanden.

Aber Phull brang mit Diesem Borfchlag nicht burch. Der Raiser fonnte fich, scheint es, nicht entschließen, in bem Augenblick wo bie Eröffnung bes Feldzugs naber heran rudte, Bagration's Seer einen fo weiten Bogen rudwarts beschreiben zu laffen ; ihm einen Weg vorauschreiben, auf bem es langere Zeit durch die machtigen Sumpfftreden am Bripiat, gleichsam von ber gangen übrigen Welt getrennt, von jeder Betheiligung an ben Ereigniffen abgesperrt bleiben mußte, und erft in der Rahe von Minof wieder bas Gebiet möglicher Operationen betrat. — Dhnehin gewann die Bartei, "welche die Vereinigung ber beiben Urmeen beabsichtigte", wie Phull flagend erzählt, immer von Zeit zu Zeit wieber bie Oberhand bei bem Raifer. - Die zweite Urmee wurde von Lugf langs der Granze nach Bruzany und unmittelbar barauf nach Wolfowist geführt -: offenbar um eine . mögliche Diverfion gegen die Weichsel und Warschau vorzubereiten, und auf ben Rath berjenigen, Die eine folche Diversion auch jest noch für ausführbar und zwecknäßig hielten.

Phull suchte die Dinge dadurch wieder nach seinem Sinn zu wenden, daß er nun den Borschlag machte Bagration's Truppen von Pruzany rudwärts in der Richtung auf Mindt "en colonne" aufzusstellen. Sehr deutlich zeigte sich darin das Bestreben, jeder solchen be-

benklichen Unternehmung vorwärts, über die Gränze hinaus, vorzusbeugen, sie unmöglich zu machen, und ben Rückzug der zweiten Armee nach Minst einzuleiten. Zu dem Rückzug nach Minst sollte Dochtusrow den Befehl erhalten wie Bagration, damit die zweite Armee in gehöriger Macht auf die Linie von Bobruyst nach Wilna gelangte. Doch tam es in der furzen Zeit die zur Eröffnung des Feldzugs nicht mehr dazu, daß man Bagration's Heertheile in eine solche Stellung gebracht hätte.

Graf Tormassow erhielt nun, nach ber Theilung ber zweiten Arsmee, die Weisung die öfterreichische Granze zu beobachten, und im Fall er mit überlegenen Kräften angegriffen wurde, gegen Kiew zurud zu weichen.

Handschriftliche Notizen die und vorliegen, fügen hinzu, für ben Fall daß er sich nicht angegriffen sah, sei ihm vorgeschrieben worden, den Generallieutenant Saden mit seinen dritten Bataillonen an der Gränze zurud zu lassen, mit seinen übrigen Truppen aber nach Pinek zu marschiren, um von dort aus die Verbindungen des auf dem nördslichen Kriegsschauplat operirenden Feindes zu bedrohen.

Das ware an sich nicht unwahrscheinlich, aber ber Fall daß er ganz unangefochten blieb wurde jedenfalls im kaiserlichen Hauptsquartier nicht recht ernsthaft erwogen — und was dort auch in diessem Sinn besprochen worden sein mag, so ist doch, wie es scheint, anzunehmen, daß Tormassow so bestimmt gefaßte Borschriften nicht erhielt.

Phull fagt nur: "ber General Tormaffow follte mit feinen Disvisionen, nach Beschaffenheit ber Umstände, ben Beobachtungss ober Diversions-Krieg führen," — und Tormassow selbst foll einen Einfall in das Warschauer Gebiet beabsichtigt haben, als er sich wirklich nicht angegriffen sah.

Damit man alle von Seiten Rußlands gegen ben Feind getroffenen Maaßregeln im Zusammenhange übersehen fönne, muffen wir noch ber weit aussehenden Diversionen gedenken, die durch die entfernteren Seitenheere ausgeführt werden sollten, und zwar in zwei verschiedenen Richtungen.

Im Norden waren die drei in Finnland und um Petersburg ver-

einigten Divisionen unter bem Grafen Steinheil bestimmt, ben Schweben bei der Eroberung von Norwegen — bem Preis der für ein Bündniß gegen Frankreich geboten war — zu helfen, und mit einem schwedischen Heer vereinigt sollten sie — alsbann an der nördlichen Kuste Deutsch- lands landen. Noch fühnere Plane dachte man im Süden durch die Donau-Armee ausschhren zu lassen. Diese sollte durch Serbien, nach Dalmatien und den illyrischen Provinzen am adriatischen Meer vorsdringen, ja noch weiter, bis nach dem oberen Italien und eben weil bies Unternehmen an das Seegestade führte, weil man höchst wahrsscheinlich in Gemeinschaft mit einer englischen — oder vielmehr engslisch-russischen — Flotte auszutreten hosste, war der Oberbesehl einem Seemann anvertraut worden.

Diese weitgreifenden Rebenzweige bes Operationsplans rührten nicht von Phull ber; fie beruhten auf politischen Combinationen die gang außer feinem Bereich lagen, und auch wohl bem Mann ber Alles von ftrategischen Linien und Flankenstellungen erwartete, und in beren Unschauung gang verloren mar, nichts weniger als geläufig fein moch Bubem haben wir gesehen daß er die ruffische Donau-Armee in gang anderer Beise zu verwenden bachte. Aber von wem auch der Bebante ausging, es läßt fich nicht leugnen daß ber Entwurf zur Rriegführung vermöge biefer Buthat einigermaßen an bie Werke ber chinefiichen Landichaftmalerei erinnert, welche bie Beripective nicht fennt, und alle Begenstände auf einen und benfelben Blan verzeichnet. ftens mußte ber, ber biefe Dinge vorgeschlagen und eingeleitet hat, fich nicht Rechenschaft bavon gegeben haben in welcher Abstufung bie verschiedenen, möglichen Unternehmungen im Rriege entscheidend find, je nachdem sie unmittelbar den Schwerpunkt der feindlichen Macht treffen, die Art an die Wurzel legen, ober nicht; und auch die Bedingungen ber Zeit waren babei wenig bedacht worden.

Freilich war nicht bloß darauf gerechnet worden was die entsenbeten Heere an sich etwa leisten könnten; man hoffte vielmehr Bolksbewegungen hervorzurufen, die selbst die Regierungen mit sich fortreißen könnten, denn man hatte damals noch keineswegs eine unbedingte Scheu vor solchem demagogischen Treiben, insofern es nur der guten Sache diente. So dachte man im Zusammenhang mit diesen Unternehmungen an bie Errichtung einer beutschen Legion bie im nördlichen Deutschland aufzutreten bestimmt war.

Denn ber Kaiser Alexander wenigstens sah wohl ein daß bem Landungsheer ein national-deutsches Clement mitgegeben werden mußte, wenn es Erscheinungen bieser Art hervorrusen sollte.

Im Suben rechnete man ohne Zweisel, und wohl nicht ganz mit Unrecht, auf die friegsgeübte flawische Bevölkerung der illyrischen Provinzen — oder vielmehr der verschiedenen seit wenigen Jahren erst an Frankreich abgetretenen Regiments-Bezirke der österreichischen Milistair-Gränze — und leicht schien es von hier aus das Feuer wieder ans zusachen das in dem heldenmuthigen Tyrol noch unter der Alsche glühte!

Einen der tyroler Führer, den Franz Fidelis Jubili, sah man in Petersburg, wohin er aus London kam. Vielleicht enthüllt die Zustunft noch ob und in wiesern Versönlichkeiten von sehr verschiedener Bedeutung — der Erzherzog Iohann — der damals vertriebene Herzog von Modena — und einige öfterreichische Generale, wie die Grafen Nugent und Wallmoden, um diese Dinge wußten. —

Aber wie viele Zeit mußte vergehen ehe irgend etwas von dem allen wirksam — ehe die Wirkung auf dem entscheidenden Kriegsschauplat in Litthauen fühlbar werden konnte! — wie bald mußte mandagegen den Feind bei Driffa, wo man die Entscheidung erwarten wollte, kaum vierzig Meilen von der Gränze, unmittelbar vor sich haben! — Wie zäh und lang ausgesvonnen man sich auch den Chizanen-Krieg um dies Lager her gedacht haben mag, die Entscheidung, auch die erwartete günstige, mußte erfolgt fein lange ehe jene Unterznehmungen irgend ein Gewicht in die Wagschaale werfen konnten.

Uebrigens ging es damit wohl, wie es eben mit folchen Dingen zu gehen pflegt. Sie haben eine gewiffe Geltung so lange sie in ber Ferne liegen, und Alles sich in bloßen Borstellungen bewegt, zum Theil auch beswegen weil die nüchternen Leute die nicht recht baran glauben können, Anstand nehmen, besonders einem dafür eingenommenen Kaiser gegenüber, mit ihren Zweiseln hervorzutreten. Wenn es aber zur Sache könnnt, wagt sich eben Niemand an die Ausführung; auch ist gewöhnlich inzwischen auf entscheidenden Punkten eine wirk-

liche, bringende Noth entstanden, und man fieht fich genothigt die zu solchen fernliegenden Dingen bestimmten Krafte mehr in der Rahe wirtsfamer zu verwenden. —

Schon von Petersburg aus hatten die Generale geheime Berhaltungsbefehle erhalten, die zunächst auf einen Ruckzug ohne Kampf beuteten, und das war ihnen gar nicht recht, da sie von Rapoleon's Macht eine durchaus irrige Borstellung hatten, und sich starf genug zur unmittelbaren Abwehr glaubten. Sie klagten schmerzlich darüber, wie uns auch der Herzog Gugen von Bürttemberg berichtet, und Barclay hoffte offenbar noch immer solche Plane rückgängig zu machen. "Ich hoffe das Gott uns den Rückzug schenken wird "— schried er noch am 22. April dem Fürsten Bagration.

Als nun ber Raifer felbst in Wilna einen größeren Rreis höherer Befehlshaber mit tem Operationsplan Phull's vollständiger befannt machte, miffiel biefer im Beer allgemein; bie Opposition wurde ftarfer, und es gesellte fich bie Intrique bingu. Man glaubte fich bem Keinde gewachsen, und auch abgesehen bavon murbe bie Stellung bei Driffa allgemein getabelt, weil fie weber auf ber Strage nach Betersburg, noch auf ber nach Mostau lag. Die alteren Generale, Die Bulow nicht gelesen hatten, wußten gar nicht mas fie baraus machen follten. Auch die weitschichtige Aufstellung ber ruffischen Armee erregte großes Bebenfen. Mehrere einflugreiche Manner, bie bem faiferlichen Sauptquartier angehörten, waren ber Meinung Die beiben Urmeen Barclan's und Bagration's mußten nicht nur, um fich gegenseitig bie Sand bieten zu können, in geringer Entfernung von einander aufgeftellt, sonbern geradezu vereinigt werden. - Bolfonoty überreichte bem Raifer Toll's Operationsplan; er blieb unbeachtet, mas fich gar wohl erflären läßt. Dem Raifer perfonlich war Toll bis babin boch nur wenig bekannt geworben, und Wolfonoth war nicht ber Mann bagu irgend eine Unficht auch nur mit einiger Bestimmtheit zu vertreten. Machte ber Entwurf nicht gang von felbft Einbrud, fo ließ auch Wolfonofh ihn fofort fallen, und schwieg wie es bem hofmann ziemt. Der General-Lieutenant Marquis Baulucci, ein intriganter Stalianer in russischen Diensten, und ber junge Flügel-Abjutant Czernnschem, ber auch mitreben burfte, erhoben ihre Stimme fehr laut, und waren einig in ber Ansicht daß die beiden Armeen zwischen Grodno und Slonim vereinigt werden mußten. Armfeldt, der sich ihnen gewissermaßen auschloß, und mit dem ganz abenteuerlichen Gedanken hervorstrat, die Armee solle sich bei Slonim verschanzen, wurde damit natürstich weniger gehört als mit seinem Tadel der vorgelegten Plane. Der Ingenieur-General Oppermann schlug wieder anderes vor; was, ist und nicht überliesert worden. Gine bedeutende Partei, und mit ihr jest auch Barclay, drang darauf, daß die erste Armee bei Wilna verseinigt werden muffe, um hier eine Schlacht anzunehmen; Bennigsen stimmte dem bei; es wurde eine Art von Intrigue angesponnen, durch die der Kaiser bewogen werden sollte von Phull und seinen Planen ganz zu lassen, und zu diesen Vorschlägen seine Zustimmung zu geben.

Der Oberst Toll erhielt von Seiten Barclay's den Auftrag, die Stellung auf dem linken Thalrand der Wilia und Wileika, die man im Auge hatte — dieselbe in welcher General Saken 1831 das Gesfecht gegen Gielgud annahm — genau zu erfunden, was wohl eigentslich Sache des Generalquartiermeisters gewesen wäre. Sein Urtheil konnte kein günstiges sein, da diese Stellung, auf einer waldigen Hochssläche, den steilen Thalrand unmittelbar im Rücken, wirklich gar keine taktischen Bortheile bot.

Das Bertrauen bes Kaisers zu Phull und bessen Planen wurde allerdings schon hier mächtig erschüttert, ba er so viele Bedenken, so manchen Tadel, so viele widersprechende Vorschläge hören mußte. Es scheint als habe er im Zweisel auch das Urtheil eines unbefangenen, der Partei keines Generals angehörigen, und anerkannt tüchtigen Offiziers hören wollen, über die Aussichten die eine Schlacht bei Wilna bieten konnte, und beshalb durch Wolkonsty Toll's Gutachten sordern tassen. Der Austrag den Toll soeden erfüllt hatte, konnte die Berantassung dazu sein. Wenigstens wissen wir daß dieser Offizier am. 3. Juni (22. Mai a. St.) ein schriftliches Gutachten bei dem Kürsten Wolkonsky eingereicht hat — ganz gewiß nicht ohne dazu aufgefordert zu sein. Der Inhalt dieser Denkschrift ist folgender:

"Bon dem ftrategischen Standpunft aus beurtheilt, fteht bie Bahl einer Stellung bei Bilna vollfommen im Widerspruch mit ben

wahren Grundsähen der Kriegführung; baraus, daß man im Sinn hat sich in ihr aufzustellen, glaube ich folgern zu dürfen daß die Ope-rations-Linie der ersten Armee von Grodno über Wilna, nach Düna-burg und Orissa gehen soll. "

"Der Feind wird sich wahrscheinlich, nachdem er in Beziehung auf unsere erste und zweite Armee eine innere Operations-Linie geswonnen hat, mit seiner Hauptmacht, bas heißt mit ungefähr 100,000 Mann (!) gegen die erste West-Armee wenden, indem er fortwährend vorzugsweise ihren linken Flügel bedroht."

"Nehmen wir an daß die erste West-Armee, nachdem sie zwischen Grodno und Wilna jedes Gesecht vermieden hat, bei dieser letteren Stadt stehen bleibt um hier dem Feinde eine Schlacht zu liesern. Dieser Rudzug von Grodno wird nicht allein den friegerischen Geist lähmen von dem unsere Truppen in hohem Grade beseelt sind, er wird und auch in dem Grade schwächen, daß wir den Feind in der Stellung von Wilna faum mit einer vereinigten Macht von 50,000 Mann bestämpfen können."

- "Da ich Gelegenheit gehabt habe auf Befehl meiner Borgefesten bie gedachte Stellung genau zu untersuchen, finde ich daß sie, vom taktischen Standpunkte aus beurtheilt, folgende Mangel hat."
- "1) Die Wege welche nach Wilna führen, und zwar von Kowno, von Trofi bann von Olfienifi, Paradomin und Lida (biese brei von Grodno nach Wilna) ferner von Turgiel, Oszmiana und Kena, liegen sämmtlich zwischen der Wilia und Wilenka, und vereinigen sich  $2^{1/2}$  Werst von der Stadt, auf einem Raum von 8 Werst in der Breite zu vier Straßen, die dann durch vier Defilees, zwischen welchen jede Verbindung sehr schwierig ist, zur Stadt hinabführen."
- "2) Die Stellung hat eine zu große Ausbehnung für eine Armee von 50,000 Mann und kann von dieser nicht in der Art besett werden daß dem Feind nicht ein Weg nach der Stadt eröffnet wurde, wodurch alle unsere Berbindungen mit Niemenczyn\*) abgeschnitten waren. "
- "3) Es ift mahrscheinlich bag ber Feind seine hauptsächlichsten Unstrengungen gegen unseren linken Flügel richten wird. Wenn biefer

<sup>\*)</sup> Uebergangepunkt an ber Wilia oberhalb Bilna.

geschlagen wird bleibt fein anderer Rudzug als durch Wilna auf die Straße nach Riemenczyn. Was founte aber für uns verderblicher sein als ein Rudzug durch diese Stadt beren Einwohner bereit sind die Waffen gegen uns zu ergreifen."

"Ohne Zweisel ware es vortheilhafter die Armee auf der Straße nach Osymiana aufzustellen, die Wilenka im Rücken, während eine entsendete Abtheilung die jenseits Antofol gelegenen Anhöhen auf dem rechten Ufer der Wilenka besethe; benn hier ware die Operations-Linie auf Dunadurg weniger bloßgestellt. Doch stehen auch hier die gleichen Rachtheile bevor, denn die Wege von dieser Stellung zur Wilenka hinab, gehen gleichfalls durch Engnisse welche für die Artillerie sehr wenig brauchbar sind. Zudem kann der Feind, wenn er sich der Stadt (Wilna) bemächtigt hat, unseren Rückzug über die Wilenka sehr besunruhigen."

"Aus allem biefem geht hervor daß die erste Armee vermeiden muß mit dem Feinde in der Stellung bei Wilna sich zu schlagen, daß sie dagegen suchen muß sich der zweiten Armee zu nahern und vereint mit ihr dem Feinde in einer weniger ausgedehnten Stellung eine Schlacht zu liefern."

Wie man sieht benütte Toll die Gelegenheit um auch die Wahl ber Rudzugslinie auf Driffa mittelbar zu tabeln; natürlich durfte er sich darüber nicht flar aussprechen, noch konnte er dabei verweilen. Auch seinerseits weit entsernt an einen Rudzug zu denken, wünschte er, wie Barclay und Bennigsen eine Schlacht; aber sie sollte nicht bei Wilna und nicht von der ersten Armee allein geliefert werden wie diese Generale im Sinn hatten, sondern weiter vorwärts, und von den beis den vereinigten Armeen zusammen.

Was seine Denkschrift bei bem Kaiser für einen Eindruck gemacht hat, wissen wir nicht zu sagen. Ganz ohne Einfluß ist sie wohl nicht geblieben. Bennigsen wollte nun die Schlacht weiter vorwärts bei Rown: Trofi geliefert wissen. Indessen, ba von keiner Seite her Unsbedenkliches und Ueberzeugendes vorgeschlagen wurde, hielt sich doch der Kaiser Alerander, trot aller qualenden Zweisel die rege geworden waren, für jest noch an Phull und dessen Plane, und in Folge bessen wurden schon am 20. Juni vorläusige Verfügungen zur Vereinigung

der ersten West-Armee bei Swenciann, brei Märsche hinter Wilna, getroffen — aller Einwendungen Barclan's ungeachtet. Doch sollten die Besehlshaber der einzelnen Abtheilungen den Rückzug nach den ihnen angewiesenen Punkten nicht eher antreten als dis sie einen weisteren, den Tag des Aufbruchs benennenden Besehl erhielten. Rur dem Grasen Wittgenstein wurde freigestellt den Rückzug mit dem I. Corps anzutreten ohne den näheren Besehl abzuwarten, im Fall er sich vom Feinde gedrängt sähe. —

Auch der Plan zu einer Landung in Norddeutschland wurde hier mit dem Prinzen Georg von Oldenburg, der den Kaiser herbegleitet hatte, und mit dem eben anlangenden Minister von Stein, vielsach berathen und besprochen —: und doch erwachte in dieser Unsücherheit des Wollens von Neuem der Wunsch der drohenden, gewaltigen Entscheidung wenigstens für jest noch auszuweichen, und die Hoffnung daß dies vielleicht noch möglich sei. Die Ankunst des Grasen Nardonne in Alexander's Hauptquartier nährte sie einigermaßen. Wie es zu gehen pflegt im Leben —: über dies Schwansen, diese Zweisel — diese weit ausgreisenden Plane, und schwachen Friedenshoffnungen, wurde das Rächste und Nothwendigste versäumt.

Man erfuhr nämlich daß ein fehr großer Theil des frangöfischen Seeres burch Oftpreußen gegen ben unteren Riemen heranrudte - baß Rapoleon felbft am 12. Juni in Konigeberg eingetroffen fei - und baß bie Truppen an ber Beichsel und bieffeits biefes Stroms, nord. oftwarte, nach Boblachien abgerudt feien. Man wußte bie Begend amifchen ber Grange und ber Beichfel giemlich von Truppen entblößt, fo daß Bagration auf biefen Umftand bin ben feltsamen Blan entwarf, mit seiner Urmee gegen Warschau vorzubringen, worüber er noch am 26. Juni an Barclay fchrieb, indem er bie Ermachtigung ju einem folden Unternehmen nachsuchte. - Die feindlichen Beertheile am Bug glaubte man nach Wolynien bestimmt. Aus allen biefen Dingen mußte man boch nothwendig folgern daß der hauptangriff nicht von Grobno, sonbern vom unteren Riemen her zu erwarten fei - und eine veranderte Aufstellung bes Beeres nothig achten. mentlich mußte man fich wohl fagen baß jene entfendete Abtheilung bei Liba unter fo veranderten Umftanden bort nicht am rechten Ort,

und möglicher Beise gefährdet sei. Dennoch bachte man nicht baran fie naher heranzugiehen; Alles blieb wie es eben lag und ftand, fo baß man in gewiffem Sinn wohl fagen tann bas ruffifche Beer fei burch Rapoleon's Uebergang bei Rowno überrafcht worden. Es ift fogar bie Frage ob man fich in Alexander's Sauptquartier burchaus und vollständig an ben neuen Bedanken gewöhnt habe, ben Feind von biefer Seite her zu erwarten. Die von Bennigfen vorgeschlagene Stellung bei Rowy-Trofi weift wenigstens noch immer auf einen von Grobno ber vermutheten Ungriff bin. (Doch machte Bennigsen, wie Phull berichtet, innerhalb ber letten gehn Tage vor ber Eröffnung bes Feldjuge, ben Borfchlag die erfte Urmee bem Feinde vereinigt auf ber Straße von Wilna nach Kowno entgegen zu führen. — Was Phull anbetrifft, fo ift es gar nicht unmöglich bag er bie Auftellung ber feindlichen Streitfrafte am unteren Riemen gur Beit fur eine "fcheinbare" gehalten hat, aus ber fie "unvermerkt" wieber in die Richtung von Tyfoczyn auf Wilna gebracht werben follten.)

Ehe wir zu ber Eröffnung bes Feldzugs übergehn, muffen wir auch noch beffen gebenken was von Wolzogen's Ansichten bekannt gesworden ift, und zwar weil es in neuester Zeit, namentlich durch den Herzog Eugen von Württemberg hervorgeholt worden ift um ein längst beseitigtes, und in der That kaum begreifliches Misverständnis wieder von Neuem in das Leben zu rufen.

Man hat nämlich die Sache wiederholt so darzustellen gesucht, als sei der Rucklug tief in das Innere Rußlands von Unfang an besabsichtigt, der leitende Grundgedanke gewesen, von dem alle Anordnunsgen der Kriegführung getragen wurden, und man beruft sich dabei auf Phull's Operationsplan; in dem sei der ganze Feldzug wie er sich wirklich verlief, bereits vollständig enthalten — nur freilich in verkleisnertem Maaßstad. Durch diesen Nachsab ist die Behauptung, welche übrigens, was doch auch zu beachten ist, von den officiellen Schriststellern Rußlands, Buturlin und Danilewsky, nie ausgestellt worden ist, eigentlich wieder aufgegeben, denn es muß doch gewiß jedem Unbefansgenen einleuchten, daß gerade der Maaßstad, in dem der Rückzug gesbacht wird, etwas wesentlich Anderes daraus macht, und je nachdem

er größer oder fleiner ift, auf ganz andere bestimmende Factoren bes Erfolgs verweift.

Wollten wir, wie z. B. ber Herzog von Württemberg im Sinn zu haben scheint, ben immer unveränderten leitenden Grundgedanken, ber sich wie ein rother Faden durch das Ganze zieht, darin sehen daß der Kaiser Alexander von Ansang an beabsichtigte "den Krieg in die Länge zu ziehn" — so müßten wir wohl noch einen weiteren Schritt thun, und zu einer noch allgemeineren Allgemeinheit erheben, und den unsveränderten leitenden Gedanken darin sinden daß der Kaiser Alexander von Ansang an beabsichtigte den Krieg vertheidigungsweise zu führen, denn jenes "in die Länge ziehn" b. h. das Ausschichtigte irgend wie gunftig gestaltet haben, ist nothwendiger Weise der leitende Gedanke in jedem vertheidigungsweise geführten Kriege. In den Elementen die man in Bewegung sesen will jene endliche günstige Wendung herbeizusühren liegt aber das Wesen eines Kriegsplans, nicht in jener gewissermaßen unvermeidlichen allgemeinen Vorstellung.

Deffen mas, wir muffen es wiederholen, in ber That die entscheidende Sauptsache murde, des Raums, ift nun aber in Phull's Blanen nicht auf bas entferntefte als eines Elements ber Streitfrafte Das zwidmühlenartige Busammenwirken zweier Ruglands gedacht. Armeen, das ftrategisch-tattische Gautelpiel um Driffa herum, Die Unternehmungen ber zweiten Armee in Seite und Ruden bes Feinbes. der Parteigängerfrieg: bas waren die Dinge durch welche die franzöfifche Uebermacht abgenutt und aufgerieben werden follte, auftatt fich gleichsam im Raum zu verlieren wie wirklich geschah. Die gegen ben Feind aufgebotenen Mächte waren also ihrer Ratur nach und wefentlich andere, und Phull's Operations-Plan hatte mit bem mas ber Bang ber Beltgeschichte zur Erscheinung brachte, weber in Beift und Sinn, noch felbit in ber Form bes beabsichtigten Berfahrens irgend etwas gemein. Ja felbst die zufällige Beranlaffung zu bem mas mirtlich geschah, gab ber Phuliche Plan nur badurch baß er aufgegeben wurde, und bag Alles mas man im Sinn biefes Blans bereits gethan hatte, fo viel als möglich wieber ungeschehen gemacht werden sollte. Dem Plan gemäß waren die beiden Best-Armeen getrennt worden ; daß fie getrennt blieben war ein wesentliches Stuck bes Plans —: bas Streben fie wieder zu vereinigen führte zuerst tief in das Land zuruck.

Der Berzog Eugen von Burttemberg beruft sich in seinen "Erinnerungen" auf einen Aufsat ben Wolzogen bereits im Jahre 1809 entworsen hat, und glaubt in ihm jenen leitenden Gedanken des Kaisers
nachweisen zu können der höher stand als alle künstlichen militairischen
Combinationen. Aber, auch abgesehn von den Rücksichten die der herzog als russischer Offizier zu nehmen hatte, ift sein Buch in wohlwollender Absicht geschrieben, und eine solche Absicht sest gewissermasen die Stimmung voraus die bemüht ist den Dingen die beste Seite
abzugewinnen.

Daß Wolzogen's Auffat boch am Ende nur für Wolzogen's Un- fichten etwas beweisen wurde, wollen wir nicht einmal geltend machen.

Bichtiger ift baß fich gar nichts barin findet mas bie Behauptung rechtfertigen tonnte, wenn auch fonft manches bemerkenswerthe.

Es ift 3. B. bemerkenswerth wenn Wolzogen äußert er habe bie Berechnung angestellt daß das Requisitions. System nicht mehr aussführbar sei in einem Lande das nur 800 Einwohner, oder weniger, auf der Duadratmeile zähle. Und wer wird wohl nach Allem was wir seither in der Geschichte und in der Wissenschaft erlebt baben, dem Wann seine Anerkennung versagen der schon im Jahre 1809 solgende Worte niederschried: "überhaupt muß man den Gedanken ganz versbannen Land oder Gränzen vertheidigen zu wollen. Nur durch die Aufreidung der seindlichen Armee dest man sein Land es mag dieses nun hundert Meilen vor unserer Gränze, oder hundert Meilen rückwärts im Innern unseres Landes geschehen; gleich viel! das Land ist nicht eher sicher als die bie bie seindliche Armee vernichtet ist."

Im Uebrigen verlangt Wolzogen zu einem Vertheibigungsfrieg gegen Rapoleon ein heer anderthalbmal fo ftark als das seinige, und barin spricht sich wenigstens eine große Ehrfurcht vor dem militairischen Genius aus. — Dies heer soll in zwei getheilt werden, von benen das eine bem Feinde an Zahl gleich, das andere halb so stark ware. — Da Napoleon's geistige Ueberlegenheit sich hauptsächlich in den Schlachten geltend macht, muffe man diese vermeiben, und um gehörig

ausweichen zu können, muffe bas eigene heer möglichst lange Operationslinien haben, die hier als möglichst lange Rudzugslinien zu bestrachten seien. Da Napoleon für die Berpflegung seines heeres auf Requisitionen rechne, könne er es nie lange zusammenhalten; er pflege es beshalb auch immer nur zu einem entscheidenden Schlage zu vereinigen, und die einzelnen Abtheilungen wieder getrennt vorgehn zu lassen sobald dieser Schlag erfolgt sei; auf dieses Bersahren muffe man das eigene berechnen. Man muffe eine Stellung nehmen und sie zum Schein verschanzen, sich aber, sobald der Feind heranrucke vier ober fünf Märsche zurücksiehn, um sobald das seindliche heer sich wieder in einzelne Abtheilungen ausgelöst habe, über die eine oder andere von diesen herzufallen.

Man fonne die Frage aufwerfen, meint Bolzogen, ob man auf biefe Beife nicht balb bei ber entgegengefesten Granze bes eigenen Lantes anlangen werde? — und ba ift man versucht zu glauben ber Berfaffer habe überhaupt gar nicht an Rufland gebacht wo fo etwas wenigstens gewiß nicht balb erfolgen fann. Wenigstens erwartet man, befonders nach Allem was ber Herzog von Burttemberg vorangeschickt hat, bag die Antwort auf diese Frage auf die ungeheuere Ausbehnung Ruglands verweisen werde, auf die nothwendige Berfplitterung ter feinblichen Macht im Raum -: aber feineswegs. Wolzogen ermibert : allerbings fonne bas geschehen, wenn man nicht Mittel ber Runft zu Bulfe nehme. Es sollen also Festungen angelegt werben ale Endpunfte ber Rudzugelinien, und bei ben Festungen verschangte Lager; bamit ware bann bem eigenen Rudzuge und bem Vorbringen bes Feinbes eine Granze gefest.

Dünaburg, Driffa, Borissow und Bobrunds waren die Punkte die befestigt wurden; Driffa hatte Wolzogen selbst ausgesucht. Sind also seine Ansichten geltend geworden so geben diese Anstalten den Maaßtab zu ihrer Beurtheilung. Und wodurch war denn verdürgt daß diese Gränze sich wirklich als eine solche bewähren werde? — daß bas russische Heer nicht erdrückt werden könne auf diesen Endpunkten? — Das ist in dem Aufsag nicht gesagt, aber man sieht wohl daß die verschanzten Lager unter den Festungen unangreisbar gedacht werden, so daß der Feind sogar vor ihnen zu Belagerungsarbeiten gezwungen

ware, wie vor bem Colberger Lager im fiebenjährigen Kriege — und wir find weit entfernt zu behaupten bag baran an fich und in größter Allgemeinheit etwas Widersinniges läge.

Ein Umschwung in ber ganzen Lage soll bann burch mächtige-Diversionen herbeigeführt werben, bie ben Feind zum Rudzug zwingen. Diese Diversionen aber geben unserem Defensiosystem erst Leben und Kraft, sagt Bolzogen, und beshalb riethen wir an, eine zweite Armee aufzustellen, welche zu diesem Endzwed schon am Ansang ihres Aufstretens eine diesem Sinne entsprechende Direction erhalten muß. Ihre-Direction wird aber dem Zwed entsprechen, wenn die gegen einander verlängerten Fronten der beiden Armeen sich in einem einwärts gehensten Binkel schneiben. Ihre beiderseitigen Rudzugslinien gehen dem nach divergirend nach der großen Basis, und ihre Angriffslinien convergirend nach dem Ruden der seinblichen Armee."

Dann folgt daß diejenige Armee gegen welche ber Feind sich wenbet, in ihr verschanztes Lager zurückgebn soll, die andere geht sogleich zum Angriff über — furz was eben zu diesem Kreis von Vorstellungen gehört.

Hier sehen wir ganz entschieden wie nahe benn boch am Ende Bolzogen in seinen Ibeen bem General Phull steht. Die Ansichten bieses Letteren sinden hier ihren Ausbruck in theoretischer Form, und sein ganzes System ist uns nun flar.

In Wahrheit, man konnte weit eher die Grundzüge zu bem Serbsteldzug von 1813 in Wolzogen's Auffat finden als irgend eine Beziehung zu bein mas im Jahre 1812 ben Ausschlag gab.

Uebrigens braucht man in ben "Erinnerungen" bes Herzogs Eugen von Burttemberg nicht einmal zwischen ben Zeilen zu lesen, um eine wesentlich andere Unsicht der Dinge herauszulesen. Man sehe nur die Worte des Grasen Rutaisow nach die er anführt (S. 71). Sie sprechen die Wahrheit aus.

Gehört hatte ber Raifer Alcrander allerdings von Dingen bie weiter reichten; aber fie scheinen damals boch nur einen sehr bedingten Eindruck auf ihn gemacht zu haben, so daß er aus Bhull's beschränketem strategischem Zauberkreis doch keineswegs heraus kam. Der General Scharnhorft hatte vor Allen die Ueberzeugung daß Napoleon an

ber ungeheueren Ausbehnung bes ruffifchen Reichs zu Grunde geben muffe, wenn Rugland biefe gehörig ine Spiel bringe, b. h. feine Rrafte bis jum letten Augenblid auffpare, ju biefem Enbe feine Scere fo tief ins Innere ausweichen laffe als irgend nothig fei um einer vorzeitigen Entitheibung zu entgeben, und unter feiner Bedingung Friebe In feinem Freundesfreise zu Berlin murbe biefe Unficht schließe. vielfach besprochen. Db ber bamalige Major, nachherige Keldmarfcall v. b. Anesebed von Scharnhorft angeregt, ober auf eigene Sand zu abnlichen Vorstellungen gelangt war, thut nichts zur Sache. benüpte jedenfalls seine Sendung im Marz 1812 bazu, mit bem Raiser Alexander in geheimen, nachtlichen Bufammenfunften in biefem Sinn zu sprechen, fonnte ihn aber weder bavon ganz unbedingt überzeugen baß Napolcon auf Mostau, nicht auf Betersburg vorbringen werbe, noch bavon bag Ruglands heere, von benen man in Petersburg fprach, als gablten fie 300,000 Mann unter ben Baffen, nicht genugend seien ben Feind schon an ber Duna aufzuhalten.

Freilich entließ Alexander ben Major Anesebed zulest mit ben Borten : " Sagen Sie bem Konig, wenn ich auch bis Rafan gurudgebrangt wurde, ichloffe ich nicht Frieden!" - aber es ift fehr flar baß er damit nur einen helbenmuthigen Entschluß aussprechen wollte, ben selbst das äußerste denkbare Unglud nicht beugen solle — nicht einen Als eine mögliche unglückliche Nothwendigkeit auf bie er auch gefaßt fein wolle schwebte ihm ein folder Rudzug vor, nicht als eine Maagregel freier Bahl und bewußter Berechnung. In bem vertrauten Rriegerath bes Raifere ift benn auch von bergleichen auch nach ben Besprächen mit Anesebed nie bie Rebe gewesen. Dafür werben wir später noch ein Zeugniß anzuführen haben, bas wohl als ein unbebingt entscheibenbes gelten muß. Das eigene bes Raifers nämlich, beffen vertraute Briefe feinen Zweifel barüber laffen, wie vollfommen fremt und unverftanblich ber Bebante, ben Scharnhorft eigentlich anregen wollte, feinem militairifchen Cabinet geblieben war.

## Drittes Kapitel.

iröffnung des Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über ben Niemen, — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung der ersten West: Armee bei Swenciany. — Die dem Fürsten Bagration ertheilten Besehle. — Clausewigens Bericht über das Lager bei Driffa. — Ankunft des Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Zaudern. — Berathung in Widzy. — Nückzug nach Prissa. — Oberst Michaud. — Barclay's Vorstellungen. — Phull's Nücktriff. — Ausgeben des Lagers bei Driffa. — Ernennung Barclay's zum Oberbeschls: haber, Permolow's zum Chef des Generalstads, Toll's zum Generalquartier: meister.

Bas bie Gröffnung bes Feldzuge betrifft, verfällt Danilemety n einen gar feltsamen Irrthum. Er fagt nämlich (1. S. 166): "Um 2/24. Juni nach Mitternacht erfolgte ber Uebergang" - nämlich es frangofischen Beeres über ben Riemen. Durch biese nicht gang betimmte Faffung bes Sapes wird vielleicht Mancher veranlaßt an bie Racht vom 24. auf den 25. zu denken, obgleich in der That Napoleon eine Beeresmacht ichon vierundzwanzig Stunden früher, nämlich in er Racht vom 23. auf ben 24. über ben Grangftrom führte. Wenigtens geht es bem General Danilewoth felber fo; ber läßt, einmal in Bermirrung verfangen, ben frangofischen Bortrab auch vierundzwanzig Stunden später als wirklich geschah vor Rowno, eine Meile vom lebergangspunkte erscheinen, nämlich am 25. fruh. Daraus ergiebt ich bann etwas jedenfalls fehr Wunderbares ; bem Raifer Alexander wird chon am 24. Abends, auf bem glanzenden Ball den ihm die fammtichen General-Abjutanten auf dem Landhause bes Grafen Bennigsen aben, gemeldet daß die Frangofen am 25. fruh über den Riemen geangen feien.

Doch auf bergleichen überraschende Dinge muffen wir bei Danisewsty schon gefaßt sein. Läßt er boch bei ber Beschreibung bes Schlachtfeldes von Gorobeczna einen Fluß gegen seine Duelle zuruckließen, und ba er von Phull und bem Operationsplan burchaus nichts viffen will, erzählt er uns ganz treuherzig, einzig und allein um die Bereinigung mit dem Fürsten Bagration auf dem fürzesten Wege zu

fuchen habe ber Kaifer Alexander die erfte Bestarmee nach Driffa gefuhrt, und nicht gegen Minst.

Da Napoleon als Selbstherrscher an der Spise seines Heand, war natürlich unter seinen Besehlen von einem eigentlichen, schriftlich ansgearbeiteten Operationsplan nie die Rede. Er bedurste bessen nicht um zu wissen was er wollte, und Rechenschaft hatte er Niemanden zu geben. Da muß man sich denn der immer schwierigen Aufgabe unterziehen aus den einzelnen an die Marschälle erlassenen Besehlen, in denen zuweilen seine Absicht und die bestimmenden Gründe ausgesprochen sind, so viel als möglich das Ganze seines Plans zussammenzuseßen — und badurch wird man nur allzu leicht zu einem Pragmatismus geführt, der hier wohl ganz besonders mißlich ist, da gewiß nicht ein Zeder sich zutrauen darf er könne Napoleon's Gedansten in ganzer Folge, in sich gleichsam neu erzeugen.

Danilewofy wagt fich auf bas Felb biefes Bragmatismus um Rapoleon's erfte Maagregeln zu beuten, und man muß gefteben bag es ihm damit ganz besonders unglücklich geht. "Dbgleich am 11/23. bit Corps bes Bicefonige ben Niemen noch nicht erreicht hatten, und fich bei Dledo befanden, Diejenigen bes Konige von Weftphalen aber bei Nowgorod, entschloß sich boch Navoleon mit ber Macht bie er eben bei Rowno vereinigt hatte ben Feldzug zu eröffnen. Er wollte bie Anfunft feines Bruders und seines Stiefsohnes nicht abwarten, indem er berechnete bag es ihm gelingen fonne, unfere erfte Urmee einzeln gu schlagen, wenn er eile mit den bei Kowno vereinigten 250,000 Mann über den Niemen zu gehen. " —- So erzählt Danilewoft, und banach mußte man eigentlich glauben baß es eine obere Leitung in bem frangöftschen Seer überhaupt nicht gab, baß ein jeber ber unteren Befehlehaber nach Gutbunken handelte, und fruher ober fpater ben Grangftrom erreichte wie es fich eben traf und Jebem bequem mar. warum denn wohl mehrere Abtheilungen zu Armeen unter bem Bicefönig und bem einstweiligen Rönig von Weftphalen vereinigt maren, hat sich Danilewsky, bei allem Bragmatismus offenbar gar nicht vor gelegt.

Und doch scheint es diesmal gerade nicht allzu schwer in Rapoleon's Maagregeln seine Absicht zu lesen. Er hatte die Garben, und

die Heertheile Davoust, Dubinot und Ren, nebst den Reitercorps der Benerale Ranfouty, Montbrun und Grouchy - ungefahr 220,000 Mann gegen Rowno zusammengezogen; ber Bicetonig war bei Ralwary mit etwa 70,000 Mann jurud (mit bes Bicefonigs eigenem und St. Cyr's heertheil) - und mit 78,000 Mann jog ber Ronig hieronymus vom Bug und Narem her gegen Grobno heran. Die Sauptmaffe war bestimmt schnell gegen Wilna vorzubringen, und bie auf einer langen Linie aufgestellte ruffische Streitmacht in zwei Salften zu gerichneiben, die einzeln befiegt werben fonnten. Daß ber Ronia hieronymus erft feche Tage fpater bei Grobno über ben Riemen geben fonnte, gewährte ben wohl nicht unberechneten Bortheil ben Fürsten Bagration nicht vorzeitig beforgt zu machen und gum Rudzug zu beftimmen; biefer General wurde fo in feiner gegenwärtigen Stellung festgehalten fo lange ale nothig ichien für Napoleon's 3med. — Der Bicefonig, ber gleichfalls fpater (vom 28. Juni bis 2. Juli) bei Pilona ben Riemen überschritt, hatte offenbar die Bestimmung jener gegen Bilna vorbringenben Maffe gegen Guben hin Seite und Ruden gu beden.

Im Hauptquartier zu Wilna erhielt man schon am 24. früh bie Relbung, daß der Uebergang des Feindes über den Riemen jeden Augenblick zu erwarten sei, und unverzüglich wurde den Generalen Platow und Bagration der Beschl zugesendet ihre Unternehmungen gegen Flanke und Rücken des Feindes zu beginnen so wie er über den Strom sei. Unwillfürlich hält man dabei verwundert an. Man wußte nun vollends den Feind ganz entschieden bei Kowno: warum dachte auch jest noch Riemand daran daß unter diesen Bedingungen der General Dochturow einige Mühe haben könnte zur Bereinigung mit dem Heere. in die Gegend von Swenciany zu gelangen? — daß die Zeit für ihn kostdar sei? — Gerade an diesen General wurde im Laufe des 24. keinerlei Beschl erlassen. (Vielleicht ein Beweis daß Phull noch nicht darauf verzichtet hatte Dochturow's Heertheil mit den Schaaren Bagration's zu vereinigen; daß er diesen Gedanken erst etwas später ausgeben mußte.)

Um 24. Abends endlich wußte man den Feind diesseits des Niesmens, den Feldzug eröffnet. Noch in der Nacht wurden die Befehle

an Platow und Bagration erneuert, und ben einzelnen Abtheilungs der ersten Armee der Rückzug nach dem von Phull auserschenen Sammelplat in der Umgegend von Swenciany befohlen. Auf dem rechtm Flügel sollte nun Wittgenstein nach Solof zurückzehen (auf der Stask von Wilkomir nach Dünadurg) — Uwarow (I. Cavaleriecorps) nach Pelusze, Baggehusswudt (II. Infanteriecorps) nach Koltiniany (beidet in geringer Entsernung westlich von Swenciany). — Auf dem sinien Flügel waren Dochturow auf Kobylnisy, und Korff mit dem zweiten Cavaleriecorps nach Konstantinow (östlich von Swenciany) befehligt. In der Witte endlich hatten das III. und IV. Infanteriecorps (Tutschwund Schuwalow) sich bei Wilna zu vereinigen, und zusammen nach Swenciany zurückzugehen.

Barclay für seine Berson hatte weber seiner Ansicht entsagt, noch ber Hoffnung ben Kaiser Alexander zu einer Schlacht zu bewegen. Roch in dem Befehl an den Fürsten Bagration der am Morgen des 24. und zwar durch ihn erlassen wurde, schried Barclay: "Benn es der ersten Armee nicht möglich ist mit Bortheil vor Wilna eine Schlacht zu lie sern, wird sie sich mit dem Grasen Wittgenstein und Dochturow vereinigt bei Swenciany sammeln, wo dann vielleicht eine Schlacht gelie sert wird. Uedrigens, wenn es die Umstände erlauben wird die erste Armee von Swenciany wieder vorwärts gehen, um den Feind anzw greisen. "— Am Abend desselben Tages mußte er sich freilich fügen, wenigstens in Beziehung auf eine Schlacht bei Wilna, und die Besehle zum Marsch nach Swenciany geben.

Bald barauf aber blieb Barclay einigermaßen Gerr wenigstens beffen was unmittelbar bei Wilna vorging — benn ber Kaifer reiste mit seiner ganzen persönlichen Umgebung schon am 26. in aller Frühe nach Swenciany — und ba zauderte er mit dem ungern angetretenen Rückzug in einer Weise, daß General Phull darüber die lebhaftesten Sorgen empfand. Ruhig und besonnen wie er war, wollte er nicht weichen so lange er dazu keine bestimmte Nothwendigkeit sah; einige unbedeutende Scharmügel bei dem Nachtrab gingen gut, und bestärtten den Feldherrn in seinem Versahren; besonders weil er den guten Geist den das Heer zeigte, durch einen rastlosen, überstürzenden Rückzug zu vernichten fürchtete.

Schon am 26. waren bas III. und IV. Infanteriecorps in ber Stellung vor Wilna vereinigt, bis auf ben Nachtrab des Letteren (ein Hufaren- und zwei Jägerregimenter unter dem Generalmajor Dorochow) der seltsamer Weise den Besehl zum Ausbruch gar nicht erhielt, absgeschnitten wurde, und von Glück zu sagen hatte daß es ihm noch geslang sich mit der zweiten Armee zu vereinigen.

Hier blieb nun Barclay mit weniger benn 30,000 Mann ben 27. ruhig stehn, weil er keinen Feind sah, und befahl selbst dem General Baggehusswudt auf seiner ersten Marschstation, bei Szirwinty, anzuhalten. Um 28. jedoch, als Napoleon's Bortruppen in der Nähe
erschienen, zog er sich in drei Colonnen, von denen eine (die 1. Division) auf dem rechten, die beiden anderen (die 3. Division und das
vierte Corps) auf dem linken Ufer der Willia abrückten, dis in die Gegend von Niemenczyn zurück. (Die erste Colonne kam nach Liubowo;
die zweite und das Hauptquartier nach Britaniszth; das vierte Corps
nach Kolungy, auf der Nebenstraße nach Swenciany.)

Bald nach seinem Aufbruch erschien Napoleon mit den Garben, Davoust's Abtheilung und den drei Reitercorps vor Wilna; der russe, siche Rachtrab wich unter ganz unbedeutenden Gesechten, die Magazine in der Stadt und die Brücke über die Wilia wurden angezündet — und seierlich empfing der Magistrat den Kaiser der Franzosen wie die letzeten Kosacen sich entsernten. — Dudinot, den ein vergeblicher Versuch Wittgenstein abzuschneiden gleich bei Rowno auf das rechte Ufer der Wilia führte, hatte an demselben Tage bei Deweltowo ein unbedeutens bes Gesecht mit dessen Rachtrab, und gelangte nach Wilkomir, wo er mehrere Tage stehen blieb. — Ney, der dem linken Ufer der Wilia folgte, erreichte Suterwa (drei Weilen unterhalb Wilna).

Den 29. machte Barclay noch einen kleinen Marsch ruchwärts gegen Swenciany, das Hauptquartier kam nach Bojarelli, die drei Coslonnen nahmen bei Podubinki, Podbrozie und Powewiorka Stellung. In dieser Stellung verweilte er von neuem den 30. um dem zahlreichen Fuhrwesen Zeit zu geben, von dem die Straße erst frei werden sollte. Barclay durfte das wagen, denn zufrieden damit daß die erste Westsarmee sich von freien Stücken von der zweiten entfernte, dachte Naposleon nicht daran sie lebhaft zu drängen. Die Mittel auch Litthauen

zur Erhebung zu bewegen beschäftigten zu Wilna ben Kaiser ber Franzosen, und balb auch Maaßregeln welche zum Zweck hatten Bagration
ganz zu umwickeln und zu vernichten.

In Swenciany brachten unterbeffen ber Raiser Alexander und feine Umgebung die Beit in einer gewiffen Thatigfeit und Spannung, theilweise auch in Sorgen zu. Der Feldzug mar von Seiten bes Feinbes in anderer Beise eröffnet als man erwartet hatte, baburch war man natürlich veranlaßt auch die Begenmaagregeln von neuem zu über-Much nehmen fich bie Dinge in ber Rabe immer anbers aus benfen. als man gedacht hatte, und nur fehr wenige Menschen find im Sanbeln fo entschloffen und fo fühn ale in ber blogen Borftellung; man bachte wohl an Blatow und Bagration, und ben Erfolg wenn fie wirklich rudfichtelos jum Ungriff übergingen, nicht mehr mit voller Buverficht. So wich man benn gleich bei biefem erften Schritt einigermaßen von bem Operationsplan ab, wenigstens in Beziehung auf Platow ber nun ben Befehl erhielt über Liba und Smorgony um bas feinbliche Beer herum, beffen rechte Seite er babei fortwährend beunruhigen follte, in die Begend von Swenciany herangugiehen. Bagration follte hinter die Sacgara bei Slonim gurudweichen, und befonders bafur forgen bag er nicht von Minst und Boriffom abgeschnitten werbe : was auf einen weiteren Rudzug nach Minst beutete und wieber gang ben Ansichten Bhull's entsprach; nur baß fortan ftets Borisfom, nicht Bobrunet, ale lettes Biel bee Rudjuge genannt wird ohne baß wir zu fagen mußten, ob biefe Beranderung von ihm ausging, ober von jemand anderes angegeben mar. Diese Unordnungen muffen fast unmittelbar nach ber Ankunft bes Raifers zu Swenciany getroffen worden fein, benn bie Befehle, Die biesmal wieder burch Barclay gingen, find in deffen Generalftab ichon am 27. ausgefertigt.

Dazu kam noch eine gewisse Sorge um Dochturow ber von Liba her, Wilna, und selbst Oszmiana vermeibend, im weiten Bogen über Olfzany, Danuszewo und Swir heranzog, und leicht abgeschnitten werden konnte, wie denn auch wirklich Napoleon den General Nanssouth mit seinen Reitern entsendete, ihm bei Michaliszty an der Wilia den Weg zu verlegen. Barclay's Zaudern bei Wilna, und die Gesahren benen er sich dabei aussetzt, machten besonders den General Phull viel

ernsthafter ungludlich. "Nehmen Sie sich in Acht, " schrieb in Folge beffen ber Raiser bem General Barclay: "ber Feind könnte unterhalb Wilna, zwischen Ihnen und Baggehuffwudt über bie Wilia gehen."

Der 28. Juni war namentlich ein bewegter Tag, an bem Mancherlei bedacht und beschloffen wurde. Der Dbriftlieutenant v. Claufewis (ber berühmte Schriftsteller), Abjutant bes Generals Phull, schon von Wilna aus entsendet um die Schanzarbeiten bei Driffa zu besichtigen, fehrte von bort gurud, und follte nun bem Raifer Bericht abstatten wie er bie Dinge bort gefunden habe. Lebhaft schilbert und Clauses wis felbst in welcher peinlichen Verlegenheit er fich babei befand, befonders auch weil natürlich Phull felbft, fein Borgefetter, und auf jede Weise bemüht ihm Wohlwollen und Freundschaft zu erweisen, bei biefem Bericht gegenwärtig mar. Gewiß mar es unter biefen Bedingungen nicht leicht unumwunden einen Tabel auszusprechen ber gerabe Die Bauptbeziehungen, bie ganze Unlage bes Felbzuge treffen mußte. Clausewis beschränkte fich in feinem Bericht auf ben unmittelbaren Begenftand seines Auftrags, wobei er aber boch auf eine leise Art bie Schwierigfeiten berührte in bie man verwidelt werben fonne. Raifer, ber eines unbedingten, enthusiastischen Lobes bedurft hatte um fich in feinem Glauben an die Maagregel neu befestigt zu febn , ent= ging bas nicht, wie fich erwies; benn einige Tage barauf ließer biefem Offizier burch ben Prinzen Georg von Olbenburg fagen: er glaube bemerkt zu haben baß Clausewis nicht unumwunden feine Meinung ausgesprochen habe, und wolle noch einmal und allein über bas Lager bei Driffa mit ihm fprechen.

Was den Fürsten Bagration anbetrifft, so beschloß der Raiser nun, ihn näher an die Hauptarmee heranzuziehen, ja es sieht wirklich fast so aus als habe man beibe Armeen geradezu vereinigen wollen, wie Buturlin und Danilewsky berichten; und zwar geht aus dem, diesmal durch Wolkonsky erlassenen Besehl hinreichend deutlich hervor, warum diese Maaßregel angeordnet wurde, und weshalb man sie ausführbar glaubte: Dinge, über welche die beiden offiziellen Schriftsteller schweigen. Noch wußte man Napoleon nicht in Wilna: da hat offenbar Oudinot's Borgehen auf dem rechten Ufer der Wilia und gegen Wilkomir, verbunden mit dem gleichzeitigen Vorrücken Macdonald's mit bem preugischen Sulfecorpe, ber gleichfalle am 24. bei Tilfit über ben Niemen gegangen war, und auf Roffieny marschirte, im Rath bes Raifere ju Swenciany ben Bebanten erwedt bag Rapoleon's Sauptmacht vom unteren Riemen her in biefer Richtung gegen bie rechte Flanke ber ruffischen Armee vordringe, und nur ihren rechten Flügel bis Schon Rapoleon's früher nicht Wilna auszudehnen im Begriff fei. erwarteter Uebergang bei Rowno fonnte biefe Borftellung gleichsam eingeleitet haben. Dazu paßt benn auch fehr gut Phull's Beforgniß: Der Feind, welcher auf ber Strafe von Rowno nach Wilna vorrudte, fonne unterhalb Wilna über bie Wilia geben und Barclay abschneiben. (Belcherlei theoretische Unfichten zu biefen Borftellungen führen fonnten, ergiebt fich fehr teutlich aus Wolzogen's Denffchriften G. 116.) Db Danilewofy die Befehlschreiben bie er mittheilt, immer gang wortgetreu wiedergiebt, ohne fich wenigstens fleine Auslaffungen zu erlauben, fonnen wir freilich nicht wiffen; im Wefentlichen jedoch gewiß. richtig, lautete nach ihm ber am 28. Juni an Bagration erlaffene Befehl bes Raisers wie folgt:

"Da ich es, in Folge ber Bewegungen bes Feindes gegen bie rechte Flante ber erften Urmee, unerläßlich finbe eine große Dacht gegen ihn zu vereinigen, um einen ftarten Schlag gegen ihn zu führen, und bann angriffsweise gegen ihn ju verfahren, halte ich es für nöthig Ihnen vorzuschreiben, bag Sie, nachbem Sie mit ber Ihnen anvertrauten Armee über bie Szczara zurudgegangen find, fich zur Bereinigung mit der erften Armee, über Nowogrodef oder über Bieliga, wie es Ihnen bequemer fein wird, nach Wileyfa ziehen, wohin Sie auch die gegenwartig auf bem Marich von Minst nach Nowogrobet befindliche 27. Infanterie-Division zu befehligen haben. Indem Sie auf diese Beise gegen bie rechte Flante bes Feinbes operiren, haben Sie immer bie erwähnte Bereinigung Ihrer Armee mit ber erften als Ihre Saupt-Im Kall Ihnen eine fehr überlegene aufgabe im Auge zu behalten. Macht bes Feindes nicht gestattet biefe Bewegung auszuführen, bleibt Ihnen immer die Möglichfeit fich auf Minst und Boriffom gurudzuziehen. "

Obgleich Barclay berichtete bag Rapoleon in Berson gegen Bilna berangerudt fei, murbe man boch, wie fich ergiebt, mahrend ber junachft

folgenden Tage in der einmal herrschend gewordenen Ansicht bestärft. Bahrscheinlich dadurch daß einerseits von Wilna her nicht lebhaft versfolgt wurde, andererseits Ney am 29. Juni bei Suterwa (unterhalb Bilna) über die Bilia ging, und in der Richtung auf Maliaty (zwisschen Swenciany und Wilsomir) vorrückte.

So werben auch die Sorgen begreislich die Barclay's Zaubern bem General Phull machte. Dieser Strateg sah wohl im Geiste nicht bloß einen Feind der von Wilna her auf dem Fuß folgen und drängen konnte, was natürlich wenig zu bedeuten hatte, sondern vor Allem die Gefahr die von rechts her drohte. Wenn man auf der Heerstraße zwisschen Wilna und Swenciany so lang auseinander gezerrt blieb, wie leicht konnte da nicht wenigstens ein bedeutender Theil des Heeres ganz von der Rückzugslinie nach Driffs seitwärts abgedrängt werden. Auch sendere, wie wir wissen, Phull wiederholt den Obrist-Lieutenant Clausewis zu Barclay um auf eine schnellere Bewegung rückwärts zu dringen. Aber Barclay, der nicht leicht Gespenster sah, empfing diesen Unterhändler jedesmal sehr schlecht.

Auch die Bagration gegebenen Befehle wurden am 30. wiedersholt. "Ihre Bereinigung mit und ist der Gegenstand der mich ganz in Anspruch nimmt" (составляеть всю мою заботу) schreibt der Kaisser: "je schneller sie von Ihnen bewirft wird, desto mehr werden Sie mein Wohlwollen und den Dank des Baterlandes erwerben." (Beisläusig bemerkt: Danilewsky erlaubt sich die Besehlsschreiben vom 28. und 30. in eines zu verschmelzen!) — Und ganz in demselben Sinne äußerte sich der Kaiser am 1. Juli in einem eigenhändigen Schreiben an Platow.

Nach diesen Worten sollte man glauben baß eine wirkliche, taktische Bereinigung mit der zweiten Armee beabsichtigt wurde. Ein späteres Schreiben des Kaisers an Bagration aber, in welchem die Fehler des Letteren gerügt werden, legt der vorgeschriebenen Bewegung nach Wileyka eine andere Bedeutung bei, die man wohl auch gleich von Anfang mit im Auge gehabt haben mag. "Die Bewegung erst auf Wileyka, dann auf Minst, wurde Ihnen vorgeschrieben, "heißt es da, "nicht sowohl um Ihre vollständige Vereinigung mit der ersten Armee zu bewirken, als um die zweite Armee in eine Richtung zu bringen, in

ber fie ben Mittelpunkt bes Reichs im Ruden gehabt hatte, woburch bie Unternehmungen beiber Armeen bequemer und wirksamer geworden waren."

Daß selbst im besten Fall immerhin ein Baar Wochen vergehen mußten ehe Bagration die nöthigen Besehle erhalten, und die dreißig Meilen von Slonim nach Wileysa zurückgelegt haben konnte, das mußte man sich wohl sagen. Ohne Zweisel erwartete man nicht daß zwischen dem Niemen und der Duna diese ganze Zeit über Alles unverändert bleiben werde wie es eben stand; man war gewiß darauf gesaßt sich unterdessen nach Orissa zurückzuziehen, und Bagration's Heranrücken dort abzuwarten. Wahrscheinlich also wollte man Bagration zunächst bis Wileysa heran haben, um ihn dann, je nach den Umständen, zur eigentlichen Vereinigung herbeizuziehen, oder von dort aus gegen die rechte Seite und die Verbindungslinien des Feindes mit dem Niemen zu verwenden, wie das vorzugsweise den Ansichten Phull's entsprach.

Das heer bes Königs hieronymus, von beffen Dasein am Bug und Narew man im Allgemeinen wußte, bachte man fich noch immer, zusammt bem öfterreichischen hulfsheer, gegen Wolynien bestimmt, wo es mit Tormassow gleichsam seinen besonderen Krieg zu führen haben werbe.

B

War dem so, hatte Napoleon's Heer nur seinen rechten Flügel bei Wilna, verhielten sich die Dinge überhaupt so wie man sie sich dachte, dann konnte freilich Bagration die Straße von Slonim nach Wileyka noch so ziemlich frei finden —: eine Voraussetzung die auf den ersten Blick und wie wir die Verhältnisse jest kennen, vollkommen unbegreissich scheint.

Aber es ift nicht zu leugnen, es zeigt fich in dem Allen immer wieder derfelbe Irrthum in Beziehung auf die Großartigkeit der Kriegsführung die durch Napoleon's Heeresmacht bedingt war —: keine Ahnung von der räumlichen Ausbehnung welche sie den Operationen geben mußte. Man dachte sich sogar in dieser Ideenverbindung den Kriegsschauplatz noch beschränkter als früher.

Dieselbe Befangenheit offenbarte sich gleichzeitig auch in anderer Beise. Der General-Lieutenant Graf Liewen, bis bahin russischer Gefandter in Berlin, traf nämlich in Swenciany ein während man mit

biesen etwas kleinlichen Borstellungen und Maaßregeln beschäftigt war. Er hatte in Berlin über die Lage des russischen Reichs viel mit ausgezeichneten Offizieren gesprochen, mit Scharnhorst und seinen Freunden. Dort hatte er die Ueberzeugung erlangt daß Rußland sich vorzugsweise auf seine räumliche Ausbehnung verlassen musse, war ganz voll von dieser Idee und sprach natürlich auch mit dem Kaiser in diesem Sinne, von einem großartiger angelegten Rückzug nach dem Innern des Reichs; sein Ausdruck, den Clausewiß schon in Berlin von ihm gehört hatte, war: hei Smolenst musse der erste Bistolenschuß geschehen. Aber er predigte zu Swenciany in der Wüsse; die gerade zu dieser selben Zeit an den Fürsten Bagration und Platow erlassenen Besehle liefern den dündigsten Beweis wie vollkommen unbeachtet seine Stimme verzhalte.

Clausewis "theilte dem General Phull die Idee des Generals Liewen mit, und wollte diesen (Phull) gewissermaßen darauf hinführen einen kühneren Gedanken als sein Lager dei Drissa zu fassen. Allein Phull war unter allen Menschen derzenige welcher fremde Ideen am schwierigken faßte und in sich aufnahm; er behauptete: das sei eine Uebertreibung, ohne die Gründe davon anzugeben. "— Dieser Träusmer wandelte eben seinen eigenen Beg, ganz unabhängig von jedem Einfluß von außen her, wie ein Nachtwandler — und erwachte dann auch gelegentlich wie ein solcher.

Unterbeffen versammelte sich das russische Heer nun wirklich in ben Stellungen die Phull gewählt hatte. Barclay traf am 1. Juli mit dem III. und IV. Infanterie-Corps vor Swenciany ein, wo die Garden die ganze Zeit unverrückt gestanden hatten; an demselben Tage langte Wittgenstein auf dem rechten Flügel dei Solot an, und Uwarow mit dem II. Reiter - Corps dei Pelusze. Baggehuffwudt hatte Koltisniany schon am 30. Juni erreicht. Auch auf dem linken Flügel geslangte Dochturow mit dem VI. Infanteries und III. Reiter-Corps am 2. Juli glücklich nach Kodylnisy, nachdem er sich dem drohenden Ansfall Nansouty's durch einen Gewaltmarsch von sechs Meilen entzogen hatte.

Rapoleon vermeilte mit seinen Garben in Wilna und leitete von bort aus bie Bewegungen bie jum Zwed hatten Bagration's heer gang

ju umftriden und ju vernichten : ein Unternehmen auf bas jest ber größere Theil ber frangofischen Seeresmacht verwendet murbe. Ronig Hieronymus, ben 30. Juni und die folgenden Tage bei Grobno eingetroffen mit ben Beertheilen Boniatowefi's (Bolen) und Bandamme's (Westphalen) fowie mit Latour=Maubourg's Reitern, follte über Nowogrobef nach Nieswicz vorruden, bie Strafen burchschneibend auf benen Bagration feinen Rudzug gegen bie Berefina versuchen fonnte. Daß hieronymus Rafttage machte und fich verspätete, nahm befanntlich Rapoleon nicht allein ihm fehr übel, sondern auch bem General Bandamme, ben er feinem Bruber als militairischen Mentor beigegeben hatte. - Ben. Reynier mit ben Sachsen, auch zu Diesem heer gehörig, erhielt etwas füdlicher die Richtung auf Bialuftof, Bolfowist, Slonim und Nieswicz.

Das öfterreichische Sulfs - Corps unter Schwarzenberg, gegen Wolynien und Tormaffow bestimmt, ben 2. Juli bei Drohiczyn über ben Bug gegangen, bewegte fich in fuboftlicher Richtung vor, nach Wnsoto=Litowet.

Raum in Wilna angelangt entfendete Napoleon (30. Juni) ben w Marschall Davoust mit zwei Infanterie Divisionen feines eigenen p Heertheils, Grouchy's Reitern (ohne Die Ruraffier Divifion Doumen 5 Die fich bei Dubinot befand) - , Balence's Ruraffieren (Ranfouty's & Seertheil entnommen) und Abtheilungen ber Barbe, zusammen an 40,000 Mann, gegen Bolozin und Minst; einige Tage fpater, fobald der Bice-Rönig von Italien bei Nowy-Trofi angefommen war, auch diesen mit feinem Seertheil in der Richtung guf Ritolayow am 1 Niemen, und Nieswicz. Busammen betrugen die Beertheile reichlich bas Bierfache ber Macht über bie Bagration verfügen fonnte. Maaggabe wie er von biefen auf ihn gerichteten Bewegungen unterrichtet murbe, mußte bie eigene Lage bem Befehlshaber ber zweiten ruffischen Armee fehr gefährbet scheinen, und ber Marich auf Bilenta unausführbar - wofür ihn auch wohl ein jeder Andere an feiner Stelle gehalten hatte. Um 4. Juli bei Nitolavow an ben Niemen gelangt, entschloß fich baber auch Bagration zunächst auf Die Strafe nach Minet rudwärts auszubeugen; bann, ba er fich auch bem Marfchall

i

Davoust bei Minst nicht gewachsen glaubte, noch weiter subostlich, auf Nieswicz, Slud und Bobrupst.

Nach Swenciany hin folgte von Wilna aus (abgesehen von Nen, Dubinot und Mackonald, die weiter links vorgingen) unmittelbar nur eine sehr geringe Macht; nämlich nur zwei Infanterie-Divisionen (von Davoust's Heertheil) und Montbrun's Reiter unter Murat. — Ransouth ward mit seinen Reitern (ohne die Kürassiere von Valence) und einer Infanterie Division (von Davoust's Heertheil) weiter ost wärts nach Michaliszti an der Wilia entsendet, um Dochturow den Weg zu verlegen.

Als Ren Maliaty (am 2. Juli) erreicht hatte, und Murat's Reiter bem ruffischen Nachtrab gegenüber erschienen, entschloß man fich zu Swenciany ben Ructug gegen Driffa fortzuseten, ber aber wieber langfamer ausgeführt wurde als dem General Phull lieb mar. . Das Sauptquartier bes Raifers und die Garden famen am 3. Juli nach Bidav; die Sauptmaffe bes Seeres (bas II., III., IV. Infanterie, I. und II. Reiter-Corps) in die Gegend um Stary Daugelifzky wo Barclay's Hauptquartier war — Nowy-Daugelifzty und Melengiany; auf bem rechten Flügel ging Wittgenstein von Solof nach Rymfrany zurud, auf bem linken Dochturow nach Postawn. — Der Marsch bes folgenden Tages war noch fürzer: der Kaiser und die Garden blieben unbeweglich in Widzy; die Heertheile die Barclay unmittelbar führte gingen über bie Diena gurud und nahmen bei bem Borwerf Bibay : Wolowtschina Stellung, bis auf bas IV. Infanterie = und IL. Capalerie-Corps bie noch jenseits bes Fluffes bei Twerecz blieben. - Dochturow ging bei Koziany hinter die Disna zurud. - Die feindlichen Abtheilungen welche bem ruffischen Beere folgten, waren an bemselben Tage (4. Juli) — : Dubinot in Awanta, Rey bei Maliaty, Murat bei Swenciany, Ransouty im Marsch auf Postawy.

In Widzt nun ereignete fich eine merkwurdige Scene, wenn uns nicht Alles tauscht, gerade im Lauf des 4., und wahrscheinlich in ben spateren Stunden des Tages. Wir glauben ben Bericht den Clauses wis als Theilnehmer barüber erstattet, wortlich hier einrucken zu mussen, benn die Scene ift bezeichnend; sie wirft viel Licht auf Personen

und Verhaltniffe im faiferlichen Sauptquartier, und war auch nicht ohne Einfluß auf bas Berhältniß Phull's zum Raifer.

"Als das faiserliche Hauptquartier daselbst (in Widzy) war, ergahlt Clausewis, gingen ploglich Rachrichten ein bag ber Feind bie Armee in ihrer linken Flanke umgangen habe, woraus zu folgen schien baß man seine Marschbisposition verändern muffe, wenn man nicht in ben Kall kommen wollte ben anderen Tag einzelne Rolonnen von einer Uebermacht geschlagen zu sehen. "

Es war wohl einer ber immer sehr unzuverlässigen Kosacenbe- 3 richte ber ben garmen veranlaßte. — Um 5. follten bie Garben, von ber Strafe nach Druia und Betersburg oftwarts ausbeugenb, eine n Stellung zwischen Ugor und Bamofz nehmen, um bann in ben folgenben Tagen die Seen von Braclaw in dieser Richtung zu umgeben und nach Driffa zu gelangen. Das heer an ber Disna sollte fteben bleis ben, nur die bei Twerecz ftebende Abtheilung über den Kluß zurudgehn. Da fah es freilich so aus, wenn bie Meldung richtig war, als liefen Dochturow und bie Garben Gefahr einzeln gefchlagen zu werben — als könnte dem übrigen Heer der Rudzug nach Driffa ganz verlegt Clausewit fährt fort: werben.

1

"General Bhull, bei welchem ber Verfaffer wohnte, wurde plots lich jum Raifer gerufen und ihm babei gesagt bag er ben Verfaffer mitbringen moge. Wir fanden ben Raiser in einem Rabinet; in einem größeren Zimmer vor demfelben aber ben Fürsten Wolkonoty, ben Oe neral Araftichenew, ben Oberften Toll, ben hauptmann von ber Garbe Grafen Orlow. Der Oberft Toll war vom Generalstabe und wurde bald Generalquartiermeifter ber Armee bes Generals Barclay, welches im ruffischen Dienst die Stelle eines Sous-chef d'état-major bebeutete. Der Chef des Generalstabs bekummerte fich mehr um die allgemeinen Angelegenheiten, ber Generalquartiermeifter führte bie taktifchen und ftrategischen insbesondere. Obgleich der Oberst Toll es in dem Augenblid noch nicht war, fo hatte er boch schon ziemlich bie Bebeutung bavon. "

"Der Graf Orlow, war Abjutant bes Fürsten Wolfonsty; ba biefer aber mit ben Ungelegenheiten ber Rriegführung fich eben nichts ju schaffen machte, so fonnte biefer junge Offizier noch weniger in Betrachtung babei fommen."

"Fürst Wolfonsty theilte bem General Phull die erhaltenen Rachrichten mit und sagte ihm daß der Kaiser wissen wolle was jest zu thun fei. Da der Obristlieutenant Clausewis die Marschstellungen bis Orissa aufgesucht habe, so sei er mit herberusen, und General Phull möge nun mit diesem Offizier und dem Obersten Toll überlegen welsches die besten Maagregeln waren."

"General Phull erklärte auf ber Stelle es wären dies die Folgen bes Ungehorsams welchen General Barclan gezeigt habe. Fürst Wolstonsty schien dies einzuräumen, machte aber die gang natürliche Besmerkung daß es doch immer darauf ankomme zu entscheiden wie jest verfahren werden muffe. Phull zeigte sich hier in seiner ganzen Eigensthümlichkeit. Bon der einen Seite durch unerwartete Ereignisse in eine sichtliche Verwirrung gesetz, von der anderen durch die lange versichlossene Bitterkeit zu der Ironie hingetrieben die ihm immer nahe lag, brach er jest unverhohlen darin aus, und gesiel sich in der Erkläsrung daß er nun, da man seinen Rath nicht befolgt habe, auch die Aushülfe nicht übernehmen könnte. Er sagte dies indem er lebhaft im Zimmer auf und niederging."

"Der Berfasser glaubte zu vergehen über biese Erscheinung. Wie wenig er in seinem Inneren auch mit bem General Phull übereinstimmte, so war er von Anderen natürlich doch immer mit ihm afsimilirt wors ben. Jedermann glaubte er sei ein Zögling Phull's und ganz in seisnen Ideen befangen, ganz von seinen Fähigkeiten überzeugt. Phull's Benehmen war ihm also als wenn es sein eigenes ware. "

"Obgleich diese bemuthigende Rolle, zu welcher der Verfaffer hier ohne seine Schuld fam, ein sehr unbedeutender Gegenstand in einer so wichtigen Angelegenheit war, so wird man es doch menschlich und verzeihlich sinden wenn der Verfasser gerade am meisten und zuerst davon angeregt wurde, denn am Ende können wir doch unser Selbstgefühl nicht ganz von uns trennen, und wenn wir auch in manchen Fällen darüber hinwegkommen, so schmerzt doch immer, in dem Augenblickwo es verletzt wurde, die Wunde."

"Der Fürft Wolfonofy und General Araftichenew ichienen unge-

buldig zu erwarten mas aus ber Sache werden follte, ohne felbst bie minbeste Lust zu bezeigen sich barein zu mischen; in jedem Augenblid fonnte ber Kaifer bie Thur öffnen, und nach bem Erfolg ber Ueberlegung fragen; unter biefen Umftanden fiel bie Berathung ben brei jungsten Offizieren anheim. Oberst Toll, der Graf Orlow und der Berfaffer thaten sich baher zusammen, um auf der auf dem Tisch ausgebreiteten Rarte ben Stand ber Sache zu untersuchen. Graf Orlow ale ein junger Offizier, ber fich mit ben größeren Bewegungen im Rriege niemals beschäftigt hatte, sonft aber von einem lebhaften Geiste war, fiel bald auf fehr extraordinäre Borschläge, die wir anderen beide L nicht für praftisch halten konnten. Dberft Toll schlug eine Berandes rung in den Bewegungen für den folgenden Tag vor, die an fich ent fprechend gemefen mare, aber leicht zu Bermirrungen führen fonnte, weil es nicht mehr Zeit war sie mit Sicherheit anzuordnen. Dem Verfasser schien die Sache gar nicht so schlimm als man fie geglaubt hatte, im Fall fich wirklich Alles so verhielte wie man es voraussette; er hielt aber überbem bie gange Melbung noch für fehr zweifelhaft und mar baher ber Meinung es barauf ankommen zu laffen und keine Aenberung zu treffen. Wie gewöhnlich in einem Kriegerath berjenige Recht behalt ber nichts thun will, so geschah es auch hier. Dberft Toll fügte fich in des Verfaffere Anficht und es wurde beschloffen bem Raiser auseinanderzuseten bag es am beften fei Alles bei ben getroffenen Anordnungen zu laffen. Der Kaiser öffnete bie Thur. General Phull und Oberst Toll wurden eingelassen und die Conferenz hatte ein Ende. Um folgenden Tage zeigte fich daß die Melbung falsch gewesen war; man erreichte bas Lager von Driffa ohne einen Feind zu fehen als ben welcher bie Urriergarbe brangte."

ij

"Dieser Borfall überzeugte ben Berfasser auf bas Unschaulichfte baß es unmöglich mit einer folchen Urmeeführung gut gehen konne. Im Raiser mochte das Vertrauen zum General Phull einen neuen beträchtlichen Stoß bekommen haben, benn biefer wurde nun nicht mehr zu ihm gerufen wie sonst häufig geschah. "

Solche Theoretifer wie Phull, Mad, Wenrother, Maffenbach u. f. w. erwachen nie aus dem Wahn in dem fie in Beziehung auf ! ihre eigene Befähigung und auf die Saltbarkeit ihrer Spfteme befangen find, trop alles Misslingens und alles Unheils das sie herbeifühsen, und zwar trägt dazu unter anderem ein Umstand bei der auch hier hervortritt. Ihre Borschläge haben häusig, für die im thätigen Leben und Handeln gebildeten Empirifer, etwas so Befremdendes daß sie vieslen Widerspruch hervorrusen, und daß starte Reibungen entstehen. So werden ihre Anordnungen selten oder nie ganz vollständig und undesdingt ausgeführt, und in ten Versäumnissen wie sie das nennen, sehn sie dann den Grund alles Unglücks.

Diefe Scene zeigt und auch welche Stellung und welches Unsehn Lou bereite in ber Armee erworben hatte, und auch ein eigenthumlicher Bug feines Charaftere läßt fich bemerfen. Toll vertheibigte feine Meinung oft in leibenschaftlicher Beife, und suchte mas er für bas Beste hielt, rudfichtslos burchzusepen. Aber babei mar es ibm mit vollfommener Redlichfeit immer um die Cache, und nur um die Sache zu thun. Die Urt von Eigenliebe bie ben Menschen bewegt feine einmal ausgesprochene Unficht hartnädig zu verfechten, felbft wenn er fich innerlich bereits zu einer anderen befennen muß, nur um fich feine Bloge ju geben, um nicht jurudjunehmen mas er einmal ausaesprochen hat: Die war ihm vollkommen fremb! Wir werden öfter Falle zu erzählen haben wo Toll gang unbedingt und unumvunben zu einer fremden Meinung übertrat sobald er fie fur die beffere erfannt hatte. -

Da die russische Armee Drissa erreichte ohne vom Feinde irgend wie behindert zu werden, wird es nicht nöthig sein die Anordnungen des Marsches, die man leicht bei Buturlin nachlesen kann, hier im Einzelnen wieder beizubringen. Zu bemerken ist nur daß meist des Nachts marschirt wurde, wosür sich kein anderer Grund denken läßt, als daß man die Tageshiße vermeiden wollte. Bei der Heligkeit der Nächte zu dieser Jahreszeit war damit freilich sonst keine Beschwerde verbunden; nur die Reiterei leidet bei solchen Märschen immer sehr, da Pferde bei Tage nicht schlasen. Uebrigens wurden die vierzehn Meilen von der Disna dis Drissa so langsam zurückgelegt, daß die Truppen erst innerhalb der drei Tage vom 9. dis zum 11. Juli in das Lager einrückten. — (Wittgenstein langte über Braclaw und Druia am 9. auf dem rechten Düna-Ufer bei Balin an; — im Lager selbst

\_\_ ' 62. **T**:I ----7:5 1 ...:: 1 <del>11</del> . - ----The latest of the street little The state of the s auffricht in in an amer. Ben antititation in intendieine bes i maarnion einenen inter-

and along the first of the present out

zubringen. Er thut bas absichtlich um uns irre zu führen, um mit breister Stirn erzählen zu fönnen: ber Raiser Alexander habe bei bem Marsch nach Driffa Bereinigung mit der zweiten Armee bezweckt; er habe, als das heer in das verschanzte Lager einrückte, noch nicht gewußt daß der Fürst Bagration sich verhindert glaube zur Bereinigung heran zu kommen, man habe sich daher bei Driffa behaupten müssen, bis man ersahren habe in wie sern es dem Fürsten gelingen werde den früheren Besehlen nachzusommen. Zu solchen — Kunststücken, sieht sich Danilewsky genöthigt weil er nicht wissen will daß dies verschanzte Lager eine ganz andere, von jeder Bereinigung mit Bagration unabhängige Bedeutung hatte —: daß es einen Phull'schen Operationsplan gab der hier erst aufgegeben wurde.

Indessen ift es glucklicher Weise auch hier nicht schwer der Bahrbeit auf die Spur zu kommen. Den Entschluß nach Bobruysk auszuweichen faßte Bagration am 6. Juli zu Mir; das kaiserliche Schreisben, das sich darauf bezog, erhielt er am 11. zu Timkowiczy, einen Marsch jenseits Nieswicz: um die Mitte dieser Periode von etwa fünf Mal vier und zwanzig Stunden muß also der Kaiser Alexander Gradbe's Bericht erhalten haben. Man kann sogar mit einer gewissen Zuversicht bestimmt hinzusügen: am 8.; denn gewiß hat Gradbe weniger Zeit gebraucht um von Mir nach Drissa zu reisen, als der eben in Volge seines Berichts unverzüglich mit neuen Verhaltungsbesehlen für die zweite Armee abgesertigte Flügesadjutant Bolkonsky bedurfte, um von Drissa aus den Fürsten Bagration jenseits Nieswicz zu erreichen, da dieser Bote jedenfalls einen Umweg machen mußte um das inzwisschen durch die Franzosen besetzt Minst zu vermeiden.

Jest liefert Bogdanowitsch auch den urfundlichen Beweis daß uns diese Berechnung nicht getäuscht hat; das eigenhändige Schreiben des Kaisers, das Wolfonsty dem Befehlshaber der zweiten Armee zu überdringen hatte, ist wirklich am 8. Juli ausgesertigt. Der Inhalt diese Schreibens ist sehr merkwürdig, wegen der Ansicht sowohl der damaligen Berhältniffe, als der Kriegführung überhaupt die sich darin ausspricht. Es zeigt sich nämlich in dem Brief keine Ahnung davon daß Bagration und sein Heer selbst das Ziel aller von Wilna südswärts entsendeten französischen Abtheilungen sein könnten; Bernichs

tung bieses Beers ber 3med ber Entsenbung. Bielmehr scheint ber Raifer von ber Unsicht auszugehn bag Davoust den Auftrag habe sich gemiffer geographischer Puntte ju bemächtigen, ohne fich weiter um Bagration zu befummern als insofern biefer ihm babei etwa hinderlich "Ich beeile mich, heißt es in bem Schreiben, meinen Flugel. adjutanten Bolfonoth ju Ihnen ju fenden, um Ihnen befannt ju machen daß Ihre Entfernung nach Bobrupst fur ben allgemeinen Bufammenhang ber Rriegsoperationen febr nachtheilig fein wirb, und Davouft bie Möglichfeit giebt zwischen ber Duna und bem Dniepr bis nach Smolenot vorzubringen. Satten Sie bagegen bie Ihnen früher angewiesene Richtung auf Wileyka, ober zum allerwenigsten nach Minet eingehalten, fo batten Sie fich in ber Klanfe ober im Rucen Davouft's befunden, und feine Bewegung (auf Smolenst ohne 3meifel ?) verhindert. " - Run rechnet ber Raifer bem Fürsten vor daß biefer mit Platow und Dorochow zusammen gegen 50,000 Mann haben muffe, Davouft nicht über 60,000 haben fonne, fünfzigtaufend Ruffen es aber gar wohl mit einer aus verschiedenen Truppentheilen zusammengefetten Abtheilung von fechzigtaufend Mann aufnehmen fonnten. "Ich hoffe noch, fahrt bas Schreiben fort, bag Sie in Kolge ber burch Bendenborff - (einen früher abgesenbeten Flügelabjutanten) erhaltes nen Befehle wieter in Ihre frubere Richtung einlenfen. warten bier (in Driffa) in wenigen Tagen eine ent. fcheibenbe Schlacht. Wenn ber Allerhochfte unsere Unftrengun- . gen mit Sieg front, bann wird es möglich fein mit einem Theil ber ersten Armee gegen Davoust's linke Flanke zu operiren; bazu ist aber unerläßlich baß Sie unverzüglich bie Richtung gegen beffen rechte Flanke einschlagen. "

Roch also hatte sich ber Gebanke, daß man eine entscheidende Hauptschlacht nicht anders wagen könne als in der Bereinigung mit der zweiten Armee, wenigstens bei dem Kaiser felbst nicht Bahn gebrochen. Roch hielt man sich an Phull's Plane, und hosste Alles von den Schanzen bei Drissa. In diesem Sinn ist auch die Proclamation verfaßt die ebenfalls am 8. als am Jahrestag der Schlacht bei Poltawa (27. Juni a. St.) an das Heer erlassen wurde, um jeden ungunstigen Eindruck zu verwischen ben etwa der Rückzug gemacht haben

fonnte. Das Heer sei nur zur Beobachtung an der Gränze aufgestellt, der Rückzug nothwendig gewesen um alle Abtheilungen zu verseinigen; das sei jest geschehen, das vorher bestimmte Schlachtfeld erzeicht; jest, am Jahrestag des Sieges bei Poltawa, sei der Augensblick gekommen die alte Tapferkeit neu zu bewähren — u. s. w.

Und boch war bas Lager bem Kaifer gleich bei seinem Gintritt in baffelbe fehr verleibet worben! Schon fruher wußte man bag es ber Flügelabjutant Oberft Michaud war ber hauptsächlich ben Raiser auf manche Mangel ber Unlage aufmertfam machte - : ein ausgezeichneter Ingenieur-Difizier ber aus farbinifchen Dienften in ruffifche gefommen war, und hier, namentlich in seinem Fach, viel galt. ben neuesten Bericht von russischer Seite — Danilewsth's Wert erfahren wir nun bag Michaud ichon einen Tag vor bem Raifer in Driffa eingetroffen mar, bas Lager besichtigt, und sich, sowie ber Rais fer eingetroffen war, burch Bermittelung bes Fürsten Bolfonoth eine Mubieng verschafft hatte, um feine Bebenten vorzutragen. wohl mahr fein, ba ber Beneral Danilewsty es unter ben Augen bes Fürften Woltonoty ergablen burfte. Der Raifer machte fich noch an bemfelben Tage - am 8. - mit einigen Offizieren feiner Umgebung auf, bas Lager zu bereiten, und auch ber Beneral Phull murbe zu bie-"Phull feste bem Raifer ben 3med ber fer Befichtigung berufen. Berke auseinander, " erzählt ein Augenzeuge (Clausewit) - "wobei es nicht ohne die eine ober andere fleine Berlegenheit abging. Raifer ichien in ben Meußerungen feines Befolges bie Bestätigung beffen mas ber General Phull fagte zu fuchen. Es zeigten fich aber meift nur zweifelhafte Mienen. Der Dberft Michaub - - Schien mit bem Bangen am wenigsten einverftanden, und er ift es auch gemefen ber bald barauf feine Stimme laut gegen bas Lager bei Driffa erhoben und ben Entschluß bes Raifere endlich bestimmt hat."

Bunachst mar man jeboch von ber Ibee noch nicht ganz abgegangen, benn noch am folgenden Tage (9. Juli) murbe Clausewis beauftragt die Gegend auf bem rechten Ufer zu untersuchen um zu beurtheilen in welchen Stellungen man bem Feinde entgegen treten könnte
wenn er ben Fluß zur Umgehung ber Fronte überschritten hatte.

Es erwice fich nun auch bag Dunaburg - b. h. ber Brudentopf

auf ben man zulest allein gerechnet hatte — nicht haltbar sei. Der bortige Kommandant, General Ulanow, wurde angewiesen sich im Fall eines Angrisse nur so lange zu halten als nöthig sei die Magazine fortzuschaffen. Ein nicht sehr ernstlicher Versuch Oudinot's sich des Werks (am 13. und 14.) zu bemächtigen mißlang freilich, aber da es mit dem Räumen der Magazine nicht schnell genug gehn wollte, sah man sich nichts desso weniger genöthigt die ungeheueren hier aufgestapelten Vorräthe den Alammen zu übergeben.

Und gerade wie man in Wilna die Armee weit schwächer gefunben hatte als sie sein follte, entsprachen auch die Ersahmannschaften und Berstärfungen die in Drissa vereinigt waren, bei weitem nicht den Erwartungen die man im faiserlichen Hauptquartier gehegt hatte. Es waren 19 sehr schwache dritte Bataillone, und 20 Schwadronen, zussammen nicht mehr als 10,200 Mann. Sie genügten nur ungefähr den Berlust zu ersehen den die Armee seit Wilna — natürlich sast nur durch die Desertion der in Litthauen gebürtigen Soldaten — erlitten hatte; das Heer war wieder nicht stärfer als 104 oder 105,000 Mann, wie sich aus Barclay's eigenen Berichten ergiedt. (Genauer, nach dem Tages-Rapport vom 14. Juli, die Kosacken mitgerechnet, aber ohne die 20 Reiter-Schwadronen die Korss's Abtheilung bildeten, 106,111 Mann. — Etwas über 2000 Reiter hinzu — ungefähr 1200 Kosacken dagegen abgerechnet, also in runder Zahl 107,000 Mann Linienstruppen.)

So fam benn Bieles zusammen um ben Kaiser Alexander immer wieder von Neuem, und immer von einer anderen Seite her darauf aufmerksam zu machen wie bedenklich die Lage sei in welche Phull das Heer geführt hatte, und nach manchen Schwankungen und Zweiseln, beren Spuren sich in seinem Thun und in seinen Anordnungen deutlich genug zeigen, und die peinlich genug gewesen sein mögen wo so viel auf dem Spiele stand, sagte er sich endlich von allen disher befolgten Planen los. Man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen anzuerkennen daß er sich überhaupt zu einer gar sehr erweiterten Ansicht der Dinge erhob, und hier schon eine Kestigkeit zeigte auf die Napoleon nicht gesaßt war. Es ist das um so mehr anzuerkennen da in der That gar Vieles zu gleicher Zeit auf ihn einstürmte. Der Großfürst

Konstantin, von jeher entschieden gegen den Krieg mit Frankreich, forsderte ihn jest, da in einer so ungünstigen Lage jeder Widerstand hoffsnungslos geworden sei, dringend auf ohne Weiteres Frieden zu schliessen. Auch der Marquis Paulucci, seit wenigen Tagen Chef des Gesneralstads, legte dies Amt mit großem Geräusch nieder, weil das Reich verloren sei.

Phull hatte das Vertrauen des Kaisers nachgerade gänzlich verstoren. Schon seit der unglücklichen Berathung zu Widzy hatte sich Clausewis bemüht den General auf diesen Umstand, und auf alle Rachstheile seiner Lage aufmerksam zu machen, um so den Gedanken in ihm hervorzurusen daß er sich ihr entziehen musse. "Er sagte ihm unversholen daß, ob er gleich den General Barclay nicht für geeignet halte ein großes Heer gegen Buonaparte mit Erfolg anzusühren, es ihm doch schien als sei er ein ruhiger entschlossener Mann und ein tüchtiger Soldat; daß das Vertrauen des Kaisers sich täglich mehr zu ihm hinzuncigen schien, und daß wenn der General Phull den Kaiser bewegen könnte dem General Barclay den Oberbesehl zu übertragen, wenigstens Einheit und Jusammenhang in die Bewegungen kommen wurde." (Clausewiß S. 33)

Bei Driffa gerieth nun Phull vollende in eine fehr brudende Lage; der Kaiser sprach bald im Laufe mehrerer Tage gar nicht mehr mit ihm, und wie sich bas gehört und gang in ber Ordnung ift, fing bie Umgebung beffelben an ben Beneral gang zu meiden. Clausewis "brang nun noch einmal in ihn bem Bruch zuvorzufommen, felbft zum Kaifer ju gehen und ihm ben Rath ju geben ben Befehl ber Armee unbedingt in bie Sande bes General Barclay zu legen. " - Rach einem fchmerglichen Kampfe entschloß Phull fich wirklich bazu. Es scheint auch baß fein eigener Muth zusammenbrach. Der Bergog E. v. Burttemberg, ber bas burch Boljogen wiffen fonnte, giebt wenigstens zu verfteben Phull habe ben Dluth verloren und fich ben fchlimmften Befürchtungen bingegeben, namentlich weil fich erwies baß bie "ftarten Referven" auf Die er gerechnet hatte, nicht ba feien. Der Raifer empfing ihn mit jener ritterlichen Söflichkeit bie ihn liebenswurdig machte, und ichien nur bem Rath Phull's zu folgen, in bem Augenblid wo ber Rath biefes Generals gang und fur immer beseitigt wurde.

In einem Kriegerath bem Phull nicht mehr beiwohnte, zu bem überhaupt nur einige Generale bes hauptquartiers und aus ber Umgebung bes Kaifers (Wolfonoth, Araftschenem, Barclan, ber Bring Georg von Olbenburg und Wolzogen), nicht bie Befehlshaber ber einzelnen heertheile berufen maren, trug bann ber Dberft Michaud noch cinmal feine Bebenken in Beziehung auf bas verschanzte Lager vor. und wie Danilewoln ergablt murbe ber Beschluß gefaßt biefe Stellung ju verlaffen, und die Armee in "irgend eine andere Richtung " ju fubren (взять какое нибудь другое направленіе) um Napoleon entgegen ju mirfen, und fich bem Fürften Bagration ju nabern. Diefe Ergablung haben wir wohl nicht buchftablich zu nehmen, benn schwerlich hat je, feitbem bie Belt fteht, ein Rriegerath formlich ben Befchluß gefaßt бав heer "irgend wohin" — (куда нибудь) — зи führen. wiffen vielmehr bag Barclay bie bringenoften Vorftellungen gegen eine Schlacht bei Driffa machte, baß er, bem jest bie Augen einigermaßen aufgegangen maren, über bas Machtverhaltniß ber beiden friegführenden Barteien, vor allen Dingen die Bereinigung ber beiben russischen Urmeen verlangte : Ansichten bie auch ber Oberft Toll, ber täglich mehr um feine Meinung befragt murbe, bereits entschieden ausgesprochen hatte. Bolgogen, aufgefordert das Lager von Driffa, und überhaupt feine und Bhul's bisherige Anfichten und Plane ju vertheibigen, fagte fich, gewiß zum nicht geringen Erstaunen bes Raifers, nun auch von allen biefen Dingen los, und zwar weil viele ber bestimmenben Bebingungen bes Operationsplans nicht erfüllt feien. Dunaburg und Sebefch feien nicht haltbare Festungen, und namentlich fei man bem frangofifden Seer nicht an Bahl überlegen, wie er vorausgesett habe!! - In Beziehung auf bas, mas nun meiter zu thun fei, maren bei Belegenheit bes erneuerten Sin- und Berrebens mahrent ber letten Tage, bereits mancherlei Borfchlage, und mitunter recht abenteuerliche, jum Borfchein gefommen. bem Raifer gerathen bas Beer in ber Richtung auf Bobrupet und felbft auf Minef vorwärte zu führen, um bort ben Fürsten Bagration aufzusuchen.

Der Herzog Alexander von Burttemberg, Dheim des Raifers. General von der Cavalerie und General-Gouverneur zu Bitepet -

in der Armee, wir wissen nicht warum, unter dem Beinamen Schischfa (Tannzapsen) bekannt — hielt sich seit der Ankunst des Kaisers zu Orissa in dessen Hauptquartier auf. Der schlug vor eine starke Stellung bei Witepst zu beziehen, die er als ganz unangreisdar schilderte, und hatte bereits den General Barclay für diesen Vorschlag gewonnen. Auf des Letteren Antrag wurde wirklich beschlossen die Armee dorthin zu führen, wo man dann hoffte den Fürsten Bagration abwarten zu können; denn man glaubte daß dieser nach den letten faiserlichen Beseschlen, wenn nicht über Minst, so doch jedenfalls zwischen der Beressina und dem Oniepr heranrücken werde. Graf Araktschewen fragte zwar ob man in dieser Richtung nicht in Beziehung auf die Verpslegung Schwierigkeiten haben werde, aber Barclay verwies auf das Magazin zu Welish, und fügte merkwürdiger Weise hinzu daß er auch zu Witepst bereits Anordnungen getroffen habe.

Im geraben Wiberspruch mit allen bisher verstolgten Planen wurde nun die Bereinigung beider Armeen bas Ziel aller Bewegungen; bas Streben sich zu erreichen führte tief in bas Innere des Landes zurud, und ber Krieg gewann von diesem entscheiben ben Wendevunfte an einen durchaus veränderten Charafter.

Da der Raiser beschlossen hatte das Heer zu verlassen, murde Barclay von selbst, wenigstens was das Nächste betraf, selbstständiger Beschlöhaber wenigstens der ersten Armee. Die Nothwendigseit einer veränderten Zusammensehung des Hauptquartiers dieser Armee hatte sich schon während dieser kurzen ersten Kriegsperiode nicht weniger dringend geltend gemacht, als die, Einheit in den Oberbesehl zu bringen. Gewiß muß es einem Ieden auffallen daß weder bei dem Kampf ber Meinungen in Wilna und den Intriguen die sich dort durchfreuzten, noch bei den Berathungen in Swenciany und Widzy, noch bei Gelegenheit der Zweisel welche das Drissar Lager erregte, je ein Mensch daran dachte den Chef des Generalstads und den Generals Quartiermeister zuzuziehen, und diese Herde war. Ihre gänzliche Unbrauchbarkeit hatte sich eben hinreichend beurfundet. Lawrow erhielt unter dem Großfürsten

Konftantin und als beffen Gehulfe ben Befehl über bas Garbe-Corps, verschwand aber balb barauf vom Schauplat um nicht wieder zu ersicheinen. Muchin wurde schon jest und für immer ganzlich entfernt.

Un die Stelle des Letteren trat am 12. Juli (30. Juni a. St.) als General-Quartiermeister ber Oberft Toll. Der war hier an feinem Plat; bie Ruftigfeit ber besten Mannesjahre gestattete ihm bie rege Thatigfeit zu ber sein Beift ihn spornte. Er hatte bie Kahigfeit ein weites Belande rafch feinem Charafter nach aufzufaffen, und ein gludliches Gebachtniß fur Dertlichkeiten -: ba ging es rasch auf feinen Erfundungeritten, und ber Dienft unter ihm mar nicht gerade ber bequemfte; ja er fagte einft ben Untergebenen, ein tuchtiger Generalftabe. Offizier muffe täglich hundert Werft reiten, und wiffen mas er untermege gesehen habe. Bas er leiftete wird fich aus der Folge ergeben. Leider befaß er bas Bertrauen bes ihm fremben und nicht fehr juganglichen Barclan faum halb; bagu fam baß er felbft nicht eben gefchmeibig i war, und wenn er mit feiner Meinung nicht durchtringen fonnte, feine Seftigfeit nicht immer zu zügeln vermochte. Er fah fich öfter in Dppofition mit bem Feldherrn, und war gereigt besonders wo er auf Bolzogen's ftorenden Ginfluß zu ftogen glaubte.

Bas den Chef bes Generalftabs betrifft, fo fiel bie Bahl bei weitem weniger gludlich aus. Schon in Widzy war bies Umt bem vorhin bereits genannten etwas wunderlichen Abenteuerer, dem Generals Lieutenant Marquis Baulucci delle Roncole anvertraut worden, einem Italiener der fich angeblich in den Kriegen gegen die Turfen und Berfer ausgezeichnet hatte. "Er war ein unruhiger Kopf von einer munderlichen Suade. Der himmel weiß wie man aus diesen Eigenschaften auf die Fähigfeit geschloffen hatte daß er die großen Bewegungen und Ungelegenheiten bes Rrieges ju leiten vorzüglich geschickt fei. Er vereinigte aber mit einem verkehrten Ropfe einen nichts weniger als gutmuthigen Charafter, und fo wurde es bald flar baß fein Menfc mit ihm fertig merden konnte, und feine Unstellung - Die Danilewoly, beiläufig bemerft, gang mit Stillschweigen übergeht - bauerte nur wenige Tage. " — (Clausewiß E. 38.) — Unter ben Bewohnern ber ruffifchen Oftfeeprovingen, die Belegenheit hatten ben Mann als ihren General-Gouverneur genau fennen ju lernen, burfte fich taum einer

finden der nicht bereit ware dies Urtheil als ein fehr treffendes zu unterschreiben.

Hier in Driffa trat ber General Major Dermolow an seine Stelle —: ein merkwürdiger Mann, von großem und gebildetem Berstand, regem Ehrgeiz, heftigem und energischem Charafter. Die Leistung eines Heeres im Rriege aber war ihm, wenigstens damals noch, eine sehr fremde Sache, über die er nicht viel nachgedacht hatte; er fühlte sich nicht einheimisch in diesem Thätigkeitsgebiet, beschränfte sich auf die allgemeinen Angelegenheiten, und überließ das Feld der taktischen und strategischen Maaßregeln dem General-Duartiermeister aussichließlich und ohne sich hineinzumischen.

Das war freilich bas Beste was er in bieser Beziehung thun fonnte, und in fo weit Alles gang gut. Rur ift mehr von Dermolow au berichten. Man fann bie bobe Achtung beren biefer Mann in Rugland genießt, die hohe Meinung die man dort in einem fehr weis ten Rreise von ihm hat, nicht ohne Bermunderung feben, ba man boch am Enbe vergebens nach ben Thaten forscht, welche, wie man glauben follte, bie Grundlage eines folden Rufes fein mußten. Dermolow ift gleichsam fehr lange ein hoffnungevoller, viel versprechender junger Mann geblieben; fo lange bis er ein alter Mann geworben war ber in feinen beften Jahren große Dinge hatte leiften konnen. ichen jenen weit greifenden hoffnungen und ber elegischen Trauer um bas Berfaumte liegt eben nichts mas jo großartigen Borftellungen ent= fprache. - Doch glaubt man bei langerer Beobachtung und naberer Betrachtung bie Sache einigermaßen zu verfteben. Es verbergen fich binter jener Berehrung, beren Gegenstand Dermolow ift, fehr mertwurdige gesellschaftliche Erscheinungen. Dieser fraftige Mann ift namlich unter anderem auch durch einen großen Fremdenhaß, vorzugsweise Deutschenhaß, ausgezeichnet. Biele Ruffen feben mit einer gewiffen Erbitterung gablreiche Deutsche — meift aus ben Oftseeprovingen in bebeutenden Stellungen -; fic fagen fich naturlich nicht baß biefe vermöge einer Art von Nothwendigfeit babin gelangen, weil man in ben Stellen, in benen es barauf ankommt bag etwas gethan werbe, benn boch am Ende Leute haben muß die im Stande find etwas zu thun -: benn wer geftunde fich wohl gern baß er felber nicht eben zu

fehr viel zu brauchen ift, in Folge einer oberflächlichen ober unzureichenben Bilbung, je nachbem er bem reichen ober bem fleinen Abel ange- in hört? — So fehr nun auch jede, namentlich jede wiffenschaftliche ober to überhaupt schriftstellerische Leiftung eines Rational-Ruffen verherrlicht, if und absichtlich, ja zuweilen etwas muhselig überschätzt wird, sehen boch 🕌 jene Leute immer und überall nur ungerechte und gang unbegrundete , Bevorzugung ber Fremben. — Ale einft Dermolow eine Belohnung in erhalten follte, erbat er fich farkaftisch ber Raifer mochte allergnabigft | geruhen ihn zum Deutschen zu befordern; wenn er es nur erft bis zum 🕍 Deutschen gebracht habe, werde ihm alles Uebrige gang von felbft gufallen. Diese Unefoote ift in Rugland fehr befannt, und namentlich auch fehr beliebt. — So ift Dermolow Borbild und Ideal einer Bartei, die ce bort zwar immer gegeben hat, die aber in neuester Zeit befonders gahlreich und bedeutend geworden ift, namentlich feitdem mehrere diefer Richtung huldigende Professoren ber historischen und philosophischen Facultat zu Mostau Ginfluß erlangt, und biefe Universität zum intellectuellen Mittelpunft bes Treibens gemacht haben. Leute, bie es nicht ungern feben wenn man fie als Slamanorhilen bezeichnet, bie bem Schatten Beter's bes Großen gurnen wegen alles Fremden das er Rugland eingeimpft hat, und jedes fremde Element mit fehr ungunftigem Auge betrachten, feben in Dermolow ben echten Ruffen, und ihre Ginbildungefraft erhebt ihn vor Allen zum eigentlichen Nationalhelben. Auch imponirt die Rolle einer stolzen Opposition, in ber fich Dermolow gefiel feitbem es feine andere mehr fur ihn gab. Und wie fich benn immer ber menschliche Beift nicht bloß in reinen und edlen Regungen bewegt und gefällt, fo ergötte sich auch eine geheime Tude und Schabenfreude baran bag eine Perfonlichkeit bie ber Regie rung nicht immer bequem war, benn boch nicht gang beseitigt werben | wie fonnte.

Daß Dermolow, ale bie Sachen nach feiner Meinung, Die freilich auf mangelhafter Ginficht beruhte, aber von Vielen getheilt wurde, schlecht gingen, mit gang besonderer Erbitterung gegen ben beutschen Barclan und dessen angeblichen deutschen Rathgeber Wolzogen auß trat -: bas ift bemnach fehr natürlich. Barclan murbe ber Begen ftand vieler Angriffe und Schmähungen; balb verlautete fogar bet

8

ge

Bort " Berrath" und fand Blederhall weit im Beere und im gangen Reiche - bis in die Landfige bes Abels in ben entfernteften Provinzen. Man fann nicht fagen daß der entehrende Berbacht von bestimmten Berfonen verbreitet worden fei; er ging gang natürlich aus ber allgemeinen aufgeregten Stimmung, aus ber allgemeinen Entruftung berpor, ba selbst im Hauptquartier Riemand einsehen wollte wie ungenügend bie vorhandenen Mittel jum Rampf feien - : gewiß aber ift bag Dermolow ten Unwillen gegen den Oberbefehlohaber auf jede Beife anfachte und schurte; und chenso hat er wenigstens nichts gethan um auch nur ben Berbacht niederzuschlagen. Mit Gifer hat er bas Seinige beigetragen ben Bruch amischen Barclay und Bagration, ber fich febr balb ergab, unheilbar ju machen - und jum Unglud hatte ber Raifer Alexander, ale er die Armee verließ, ihn ermachtigt ihm bei jeder bedeutenben Beranlaffung unmittelbar ju fchreiben. Wie Dermolow Diefe Befugniß benütt haben mag, bas läßt fich benten. - Toll befand fich, wie ichon erwähnt, oft im Widerspruch mit dem Feldherren : aber biefem Treiben mar er vollfommen fremd. Bei ber Berabheit und Redlichfeit feines Charafters fonnte er, ber Geradheit und Redlichfeit als Regel bei jedem Underen vorausfette, überhaupt nie einer Intrique bienen, und nie ju einer Partei gehoren, ale ju ber Bartei ber Sache.

Den Raiser Alexander beschäftigten zu Drissa, besonders nachdem Phull's Plane einmal aufgegeben waren, noch viele andere weitgreisende Maaßregeln; er war nun entschieden zu der Einsicht gelangt daß der Krieg nach einem weit größeren Juschnitt geführt werden musse als bisher beabsichtigt wurde. Zuerst wurde der Zug an das adriatische Peer und nach den illyrischen Provinzen ausgegeben, der zu den frühes en Planen gehörte. Die Donau-Armee erhielt nun den Besehl, so vie die Bestätigung des Friedens aus Konstantinopel eintraf, nach Wolpnien auszubrechen, sich mit dem Grasen Tormassow zu vereinigen, und angrisseweise gegen den Feind vorzugehen.

Ferner verordnete der Kaiser daß bei Smolenek ein aus den Refruten Depots gebildetes Beobachtungs Corps von 17 (vierten) Bataillonen, 8 Schwadronen und 4 Artillerie-Companien zusammen zezogen werden solle. In den Provinzen, in denen man unter den zegenwärtigen Umftanden nicht wohl daran denken konnte Milizen zu

errichten, wurde eine starte Ackrutirung ausgeschrieben (5 Mann von mie 500 mannlichen Seelen) — und was die Hauptsache, schien: in den malten, echt russischen Provinzen des Reichs sollte eine Bolksbewaffnung mywege gebracht werden; etwas wie man es neuerdings in Spanien erlebt hatte. Der Kaiser hatte im Sinne bei Kaluga aus Milizen in ein neues Heer zu bilden, dem 55 vierte Bataillone der Linien-Regis menter als Kern die nöthige Haltung geben sollten. Misoradowitsch, sifür jest General-Gouverneut zu Kiew, wurde angewiesen den Obers weesehl zu übernehmen.

Diefe Maagregel, Die Errichtung der Miligen nämlich, ift vielfach . getabelt worben - und amgr in Rußland felbft nicht am wenigsten und nicht am milbeften. Wie uns scheint liegt babei jum Theil ein gi beschränftes Berftandniß jum Grunde. Zwar hat man nicht mit z Unrecht eingewendet daß unter ben in Rugland herrschenden Berhälts n niffen von diefen Miliz-Bataillonen eben feine große Tuchtigfeit zu erwarten war, ba fich namentlich wenig Aussicht zeigte ein brauchbares -Offizier-Corps zusammenzubringen. Man macht barauf aufmertsam is baß, mit gang unbedeutenden Ausnahmen, die Miligen viel zu fpat fertig geworden find und brauchbar, nämlich erft in den Jahren 1813 |: und 1814, wo man ihrer füglich hatte entbehren fonnen; und befordere wird bann geltend gemacht, daß man fich burch Errichtung ber Milizen, Die gar nicht, ober zu fpat zum Borfchein famen, ber Mittel beraubte bas wirklich ftreitbare Beer, auf bas zulest boch allein Alles ankam, einigermaßen vollzählig zu erhalten, ober gar zu verftarten.

In gewissem Sinne hat bies Alles auch seinen guten Grund. Es ließe sich darüber Manches sagen, das aber zu weit führen wurde. So möge denn hier die Andeutung genügen daß eine solche Bermehrung bes Heeres wie der Kaiser Alexander in diesem Augenblick nöthig achtete, durch massenhafte Aushebung von Refruten zu bewirken, volltommen unmöglich war —: was blied also zu versuchen? — Ueber die Zeit innerhalb welcher eine neue Truppe gebildet und friegstüchtig gemacht werden kann, hat man sich wohl nicht bloß in diesem Falle getäuscht, sondern auch anderswo und nur zu oft; es ist dazu sogar in der Regel sehr viel mehr Zeit ersorderlich als man denst. Wan kann freilich sagen der Kaiser habe den Gedanken zu spät gesaßt —: aber

onnte er ihn benn fassen so lange er barüber, wie weit die vorhansenen Mittel gegen den Feind reichten, in einer durch mancherlei Zusammentreffendes hervorgerufenen Täuschung befangen war?

Die Errichtung ber Milizen burgt jedenfalls bafür daß ber Kaiser fich auf einen langen und hartnädigen Kampf vorbereitete. Auch schrieb er aus bem Lager bei Driffa bem Kronprinzen von Schweden, baß er entschlossen sei den Rampf nicht aufzugeben, und wenn er Jahre lang bauern sollte und an den Ufern der Wolga erneuert werden mußte. Das Alles find Dinge die nicht in tem Kreis des ganz Gewöhnlichen liegen.

Wenn der Mensch nach langem Kampfe, nach peinlichen Zweiseln und vielfachem Schwanken einen Sieg über sich selbst gewinnt, lange gehegten Borftellungen und Planen von entscheidender Bedeutung im weitesten Sinne des Worts, entschieden entsagt, und neue Bahnen einsschlägt —: dann stellt sich oft eine gehobene Stimmung ein, in der sich der Gesichtstreis erweitert — in welcher der Mensch sich von einer besaeisterten Entschlossenheit besecht fühlt. —

Die Geschichte ber nun folgenden zweiten Periode des Feldzugs ift nicht in demselben Grade absichtlich entstellt worden wie die der erften —: doch sind natürlich Buturlin und Danilewsth weit entfernt die ganze Wahrheit zu sagen; Clausewis und Hosmann standen nicht im Mittelpunkt der Ereignisse — welche Zurückhaltung dem Herzog Eugen von Württemberg durch seine Stellung geboten war, bedarf keiner Erklärung. — Wir muffen und daher Glück dazu wünschen daß wir für die Geschichte dieser Zeit, außer manchen anderen Papieren, auch eine an den Raiser Alexander gerichtete Denkschrift des Generals Barsclay benügen können. Um so mehr da Barclay ein Ehrenmann war, bessen Wahrhaftigkeit nie ein Mensch in Zweisel gezogen hat.

## Diertes Kapitel.

Rudjug von Driffa. - Bolopf. - Abreife tes Raifers. - Stellung bei Bitepef. Befechte am 23., 26. und 27. Juli. - Nachrichten von Bagration. - Beiterer Rudzug. - Bereinigung ber erften und zweiten Westarmee bei Smolenet.

Nur menige Tage perweilte die russische Armee in dem Lager bei Driffa um bas fich ursprünglich ber ganze Felbzug bewegen follte; ichon am 14. Juli wurde es verlaffen, bas Beer ging auf bas rechte Ufer ber Dung gurud und nahm eine Stellung mit bem rechten Flugel bei Pofoieway, mit bem linfen bei Wolynay. Nur das II. und III. Cas valerie-Corps blieben noch auf dem linken Ufer.

Es mar hohe Beit. Die ruffischen Beerführer hatten ohnehin von Glud zu fagen daß Navoleon die erste Armee so lange unberührt ließ und schonte, mit der Vernichtung der zweiten beschäftigt, die auch nicht gelang. Denn die Richtung welche die erfte Armee auf Driffa genommen, ber, wenn auch furze, Aufenthalt bort, hatten bem Feinde eigentlich mehr als genügende Zeit gelaffen ihr bei Witengt zuvorzukommen. Best waren bedeutende feindliche Maffen wirklich, zunächst nach ber Begend von Glubofoie, d. h. in ber Richtung nach Witepet, in Bewegung; namlich die heertheile des Bicefonige und St. Cpr'e feit bem 12. von Smorgony und Anuigifgty, Die Barben von Wilna aus; und Napoleon selbst machte sich nach Glubotoie auf ben Weg. Dhne 3weifel in ber Absicht ber erften Armee ben Weg nach Mostau und in bas Innere bes Reichs gang ju verlegen, und fie nach bem Norben und gegen bas. Meer gurudguverfen.

Davon mußte man natürlich im russischen hauptquartier noch nichts; Barclan, ber nie bei einem Rudzug eilen wollte, glaubte beshalb ganz gemächlich noch einen Tag in der genannten Stellung hinter bem Driffaer Lager verweilen zu fonnen, und brach erft am 16. wieder gegen Polopfauf. Wittgenftein wurde mit ungefähr 25,000 Mann bei Bofoieman gurudgelaffen; ber Reft bes Seeres, nun freilich nur wenig über 80,000 Mann ftart, jog auf dem rechten Duna-Ufer, auf das noch fein Keind herübergefommen mar, alfo in ziemlicher Sicherheit, in zwei Colonnen gegen Polopf weiter. Auch bie beiben Reiter-Corps

D

N

wurden über den Fluß zurudgenommen, und bildeten ben Nachtrab. Den 18. fam bas Hauptquartier nach Polopf.

Sier verließ nun der Raifer bas Beer ; ber Großfürst Ronftantin, ber Kangler Graf Rumangow, ber Fürst Bolfonsty, Graf Araftschepem, ber Minister Balafchew, Marquis Baulucci und viele andere vornehme Berren begleiteten ibn. Der General Barclay befam in Begiebung auf die Führung ber erften Armee freie Sand, aber leiber wurde gar nichts bgrüber verfügt wie es mit bem eigentlichen Dberbefehl gehalten werben follte; wem bie Leitung bes gesammten Feldzuges anvertraut Dem Fürften Bagration die Leitung bes Bangen zu überlaffen, bavon konnte natürlich aus vielen Grunden nie die Rebe fein, auch hat nie ein Mensch baran gebacht. Doch war er ber altere im Rang, es war alfo wenigstens nicht schmeichelhaft wenn er ohne Beiteres unter bie Befehle Barclan's gestellt wurde. Darin lag bie Schwierigfeit; man follte faft glauben ber Raifer habe ihr perfonlich aus tem Wege geben wollen, und es ben Serren überlaffen fich felber ju helfen und gu verständigen wie fie wüßten und fonnten. Die schlimmen Folgen blieben nicht aus. Bubem ließ ber Kaifer fein immer noch fehr gahlreiches perfonliches Hauptquartier bei ber Armee gurud, wie eine Art von Beichen bag er ben Oberbefehl fortzuführen gebenke, und nur einftweilen abwesend sei. Der Bergog Alexander von Bürttemberg, General Bennigsen, Graf Urmfeldt, und mehrere andere Generale blieben auf biefe Beife bei bem Seer wo fie fonft eigentlich nichts zu thun hatten; bis nach Smolenst auch ber General Bhull, als eine jest gang unbebeutenbe Berson, ohne 3weifel in einer fehr brudenben Lage. General Barclay befahl bag bies Sauptquartier ber Armee immer um einen Tagmarich vorausgeben follte; ber ungeheuere Troß ichien bas nothig ju machen; außerdem mag ber Dberbefehlshaber wohl balb eingefehen haben, daß dies die einzige Möglichkeit fei fich vor unberufenen Rathgebern einige Rube ju fichern. Aber mo bas Beer langere Beit verweilte trafen alle biese herren nothwendiger Beise wieder mit ihm zusammen.

"Die ursprüngliche Absicht bes Feindes und das hauptsächlichste Biel seiner Anstrengungen war, " sagt Barclay in der erwähnten Dents Dent, Dentwürdigkeiten. I. 23

schrift, "bie beiben Armeen von einander zu entfernen, und sich dadurch ben geraden Weg in das Innere Rußlands zu eröffnen."

"Um diese Anschläge zu hintertreiben geruhten Ew. R. Majestät folgende Borschriften zu bestätigen: bie erste Armee sollte von Driffa aus stromauswärts längs ber Duna marschiren um dem Feinde, behust ber leichteren Bereinigung mit der zweiten Armee, bei Witepst und dann auch zwischen der Duna und dem Dniepr zuvorzusommen."

Einen barüber hinaus und weiter gehenben Opes Allerdinge legte ber rationsplan gab es bamals nicht. Raifer Alexander jest einen größeren Maakstab an Die Dinge, und mar entschlossen ben Kampf unter jeder Bedingung mit Ausbauer fort-Wir haben sveben gezeigt baß er sich auf einen heroischen Rampf und große Opfer vorbereitete. Bieles, mas bamals angeorde net wurde, beweift bag er nun in der That anfing im Ernft ju glauben, man konne zu einem Rudzug weit in bas Innere gezwungen werben: aber auch jest noch schwebte ihm diese Möglichkeit lediglich als eine Folge verlorener Schlachten vor, nicht als eine freiwillig gemahlte Form bes Wiberstandes. Bon einer Instruction bie ihm ben Rudzug zu irgend einem anderen Bwed als Bereinigung mit Bagration, ober vollende ausbrudlich ale eine felbstständige Maagregel gegen ben Feind vorgeschrieben hatte, wie ber Bergog von Burttemberg bergleichen burchschimmern läßt, bavon weiß Barclay felbft gar ! nichts.

Der Herzog widerlegt sich übrigens selbst indem er die Worte des Barclay befreundeten Artillerie Benerals Grafen Kutaisow anführt. "Der Kaiser hat die Möglichkeit des Rückzuges dis Moskau nicht von Anfang an ins Auge fassen können — (weiter unten : Drissa war der erste Rückzugspunkt, "an Smolensk bachte damals kein Mensch") — und den Obergeneral zu nichts ermächtigt, was außer den Voraussiehungen lag. Nun muß dieser also auf eigene Berantwortung nach den Umständen handeln. Das klagte mir Barclay unzählige Male."

— Wir müssen an diese Worte erinnern, denn die Geschichte der nächsten Wochen ist eigentlich nur der Commentar zu diesem Text.

Bemerkenswerth ift daß Barclay, dem so viel daran lag aus dem Lager bei Driffa herauszukommen und fich mit der zweiten Armee zu

ì

ď

vereinigen, boch zunächst nur an einen Marsch nach Polopf bachte. Rur von diesem ift in der dem Grafen Wittgenstein zurückgelassenen Inftruction die Rede, und Barclay belehrt darin diesen General, der weitere Marsch der ersten Armee werde von Polopf aus entweder nach Witepst oder nach Newel gehn. In demselben Sinn äußert Barclay in seiner Denkschrift: "Weine Absicht war eine Stellung bei Polopf zu nehmen; von hier aus hätte ich die Bewegungen des Frindes besquemer beobachten, und (nothigenfalls) den Grafen Wittgenstein verstarken können, indem zugleich die Straßen auf Sebesch und Newel, von woher ich meine Verpstegung erhielt, zu meiner Verfügung blieben."

Den Grund ben man erwartet, nämlich bag er bie Strafe nach Betersburg nicht preisgeben wolle, so lange bie Bewegungen bes Feinsbes nicht weiter aufgeklart seien —: ben führt er nicht an.

Aber die balb erlangte Gewißheit daß ber Feind gegen Bessenfomiczy und Witepst in Bewegung sei, erlaubte nicht zu verweilen;
schon am 19. wurde Uwarow (I. Reiter-Corps) gegen Witepst vorausgesendet; am 20. brach die Armee dahin auf, und zog in zwei
Colonnen weiter, von denen die eine mit dem Hauptquartier (Baggehuffwudt und die Garden) die Hauptstraße längs der Duna benütte,
die andere (Tutschfow, III., und Oftermann, IV. Infanterie-Corps)
ben Umweg über Sirotino nahm. — Dochturow folgte in der Entfernung eines Tagmarsches, um das Fuhrwesen zu beden das dem
Heere nachzog; Korff und Pahlen bildeten mit ihren Reitern den
Rachtrab.

Unterwegs schrich Barclay am 21. bem Fürsten Bagration baß er am 23. in Witepst eintreffen werbe, und eine Abtheilung bei Bubislowo über die Düna gegen Senno und weiter vorsenden werde, um zu erkunden was etwa vom Feinde zwischen Borissow und Orscha sei; nothigenfalls werde er selbst dahin gehen. — Der Gedanke über Budislowo und Senno auf der Straße nach Orscha zur Bereinigung mit der zweiten Armee vorzugehn, beschäftigte auch vorübergehend das Hauptsquartier, wurde aber alsbald wieder aufgegeben —: wie Danisewsky berichtet bloß aus Verpstegungsrücksichten. Es konnte dabei auch wohl manches andere Bedenken sein.

Die 13 Meilen wurden in vier Tagen zurückgelegt; am 23. zog Barclay burch Witepst auf bas linke Ufer der Düna, und nahm mit dem II., III., IV. und V. Infanterie-Corps, dem I. und II. Reiter-Corps (von benen das lettere der zweiten Colonne gefolgt war) eine Stellung längs der Straße nach Babinowiczy, die nicht allen Sach-verständigen so vortheilhäft vorkommen wollte als dem Herzog Alexander von Württemberg. Die Stirnseite war durch die Lutschesa gedeckt, die in einem tief eingeschnittenen Thal dahinstließt und sich dei Witepst in die Düna ergießt, der rechte Flügel an diese Stadt gelehnt, der linke durch einen kleinen Bach gedeckt der in die Lutschesa fällt. Bedenklich aber schien besonders daß die fürzeste Rückzugslinie auf Smolensk, über Rudnia, sich in der Verlängerung des linken Flügels nach Südsossen zog.

Dochturow fam an diesem Tage bis Rowalowtschina, vier Meislen von Witepst; Graf Peter Pahlen war mit dem III. Reiter-Corps noch einen halben Marsch weiter zuruck. Sie mußten in dieser Stellung verweilen um dem Fuhrwesen (geretteten Borrathen, Artilleries Parts, Wagenzügen mit Kranken u. dergl.) Zeit zu geben, theils über Grobet auf Welikies-Luki und Toropet, theils in der Richtung auf Surash und Welish einen Vorsprung zu gewinnen.

Bu Witepst wurde Barclay burch bie, wie sich nur zu balb erwies, irrige Melbung erfreut, baß Mohilew bereits in ben Handen !
Bagration's und burch seinen Bortrab besetzt sei. Nun schien ihm
alles so sicher baß er bie Bereinigung beiber Armeen als im Grunde
schon erfolgt betrachtete. "Dank bem Höchsten," schrieb er noch an
bemselben Tage bem Gubernator von Smolenst: "unsere Bereinigung
ist erfolgt, und wir, ber Fürst Bagration und ich, werden nun
zum Angriffübergehen."

Sobalb bas Migwerständniß aufgeklärt war beschloß Barclay seinem Heer bei Witepst nur eine kurze Ruhe zu gewähren, bas Berpstegungswesen neu zu ordnen, wozu in Welish ein Magazin angelegt werden sollte, und bann über Babinowiczy gegen Orscha vorzurücken, um den Heranmarsch der zweiten Armee zu erleichtern und ihr entgegenzugehen. Schon am 24. sendete er den Generalmajor Tutschfow den 4. mit 4 Jägerbataillonen, 12 Schwadronen, 1 Kosackenregiment

und 6 Kanonen voraus nach ber Gegend von Babinowiczy, die er vom Feinde reinigen sollte, während eine Kosaden-Abtheilung unter Orlow- Denissow gegen Senno vorging —: aber gleichzeitig rudte die feindsliche Hauptmacht in brobender Weise heran, so daß die Ausführung biefer Plane bald nicht mehr möglich scheinen mußte.

Murat nämlich war am 20. bei Disna; sette von bort, Dubinot gegen Bittgenstein zurudlaffend, mit Nansouty's und Montbrun's Reitern, ben brei Divisionen von Davoust's Heertheil, die bei ihm waren, und bem Heertheil Ney's, ben Marsch längs dem linken Ufer ber Duna stromauswärts fort, erreichte am 24. Beszensowiczy, und traf bort mit dem Bicesonig zusammen, der von Ramen (von Glubosoie und Bilna) her anrudte, und bessen Bortruppen das genannte Städtschen bereits den Tag vorher beseth hatten. Auch die Garden, und Rapoleon selbst trasen am 24. Juli in der Gegend ein. St. Cyr, mit den Baiern weiter zurud, erreichte Uszacz.

Eine Erfundung die Napoleon sogleich von Befzenkowiczy aus auf dem rechten Ufer der Duna vornahm, überzeugte ihn, gewiß zu seinem großen Berdruß, daß das russische Here bereits vorübergezogen sei, und nicht mehr von Witepst abgeschnitten werden könne. Er entsendete Montbrun's Reiter auf das rechte Ufer um Dochturow zu besobachten, und ihm zu folgen.

Mit Tagesanbruch am 25. von bem Anruden einer bedeutenden Macht in dieser Richtung benachrichtigt, entsendete Barclav sogleich den Grasen Oftermann (der jest an Schuwalow's Stelle getreten war) mit dem IV. Infanterie-Corps und 20 Husaren- und Dragoner-Schwadronen gegen Ostrowno, um den Feind so lange als möglich aufzuhalten, damit die nöthige Zeit gewonnen werde Dochturow und Bahlen in die Stellung bei Witepst heranzuziehen. Auch dabei versleugnete sich Barclay's Ruhe nicht: die Vereinigung dieser Abtheilungen mit dem Heer wurde nicht beschleunigt. Sobald sie heran wären, nach beseitigtem Fuhrwesen, wollte Barclay noch immer gegen Orscha ausbrechen und sendete deshalb im Lause des Tages dem Fürsten Bagration im Namen des Kaisers den Besehl mit der zweiten Armee ansgriffsweise gegen die rechte Flanke des Feindes zwischen Berezino und dem Oniepr vorzugehen. Dem Besehl wurde noch ein besonderer er-

klarender Brief beigelegt, in welchem Barclay fich in eigener Berson fast bittend an Bagration wendet.

"Sowie ich mich hier mit Mundvorrath verfehen habe, breche ich in Gewaltmarichen gegen Oricha auf, " fagt er barin, "um mich Ihnen ju nahern und bann gemeinschaftlich mit Ihnen gegen ben Feind ju Wenn er seine gesammte Macht gegen bie erfte Armee operiren. richtet, bann vermag biese nicht ber sehr überlegenen Macht zu wiberfteben, und gerath in Gefahr, ba fie eine bedeutende Abtheilung unter bem Grafen Wittgenftein entsenbet hat, bem übrigens auch vorgeschries ben ift angriffsweise zu verfahren. Gegen Ihre rechte Flanke (Barclan rechnet daß Bagration nach Weften Fronte macht) befinden fich jest nur fehr geringe feinbliche Streitfrafte, bie fich übrigens auch noch gegen Senno gezogen haben, und fich gegen bie mir anvertraute Armee wenden. Wer wird bas Baterland retten, wenn die Armee, die beffen Inneres beden foll, bedeutend leidet, burch eine Niederlage, bie boch trop aller Unftrengungen nicht ein unmögliches Ereigniß ift? - Das Schidfal bee Reiche barf nicht ben vereinzelten Streitfraften Giner Urmee gegen einen fehr überlegenen Feind anvertraut werden, sonbern bie schnellfte Bereinigung ber Armeen ift bie beiligfte Bflicht beiber, bamit bas Baterland in ihrem Schut ficher fei, und bamit fie beibe mit gemeinschaftlichen Unftrengungen ben unzweifelhaften Sieg erftreben, ber bas Biel unferer beiberseitigen Bemuhungen ift ; ich bitte Sie baher ganz ergebenst (покорнъйшій) mir in Erwiderung der Berichte die Sie von mir erhalten, genaue und so viel möglich häufige Nachrichten von der Stellung Ihrer Truppen zu geben, und von Allem was bei Ihrer Urmee vorgeht; ebenfo benachrichtigen Gie mich immer so schnell ale möglich von allen Maagregeln, die Sie schon verfügt haben, oder zu nehmen vorhaben, bamit ich meine Bewegungen in entsprechender Beise anordnen fann. Bor bem Bebanfen bag uns bie Beschübung bes Baterlandes anvertraut ift, muffen in dieser entscheibenben Zeit alle anderen Rudfichten schweigen, Alles bas, was fonft unter gewöhnlichen Berhaltniffen einen gewiffen Ginfluß auf unfere Sandlungen üben fonnte. Die Stimme bes Baterlandes forbert uns gur Eintracht auf, welche bie ficherfte Burgichaft unferer Siege und Deren nutlicher Folgen ift; benn in Folge mangelnber Gintracht allein, haben felbst die berühmtesten Helben nicht vermocht sich vor Niederstagen zu mahren. Bereinigen wir uns und bekämpfen wir die Feinde Rußlands. Das Baterland wird unsere Eintracht segnen. "

Es ift gewiß ein sehr bebenkliches Berhältniß wenn ber Obersbeschlöhaber — ober ber, ber bas sein mußte — in entscheibenden Augenbliden suchen muß durch bewegliche Reden zu erlangen, was von Rechtswegen ber Gegenstand einfachen Befehlens und Gehorchens sein mußte; wenn er genöthigt ist, ben Beschlöhaber einer Abtheilung in umschreibenden Redensarten zu beschwören: er möge es boch um Gotteswillen diesmal mit dem Aelterthum im Rang so genau nicht nehmen.

Oftermann bestand im Lauf bes 25. ein nicht unbedeutendes, hartnäckiges Gesecht gegen Murat, in welchem er bedeutenden Berlust erlitt; ber seindliche Vortrab brangte bis diesseits Ostrowno, saum zwei Meilen von Witepst heran. Da mußte wohl der Gedanke an den unter solchen Bedingungen sehr gefährlichen Flankenmarsch nach Orscha ausgegeben werden; um so mehr da seine Nachrichten von Basgration einließen. Unstatt dessen entschloß sich nun Barclay in seiner Stellung bei Witepst eine Schlacht anzunehmen, und zwar, wie er in seiner Denkschrift sagt aus folgenden Gründen:

- "1. Der Feind hatte noch nicht alle feine Streitfrafte versammelt; er hatte hier nur fein brittes Corps unter dem Marschall Ney zu seiner Berfügung; bas vierte unter den Befehlen bes Vicefönigs von Italien; einen Theil des ersten der sich um Senno befand; zwei Reiter-Corps unter den Befehlen des Königs von Neapel, und die Garden."
- "2. Die Gefechte am 25. und 26. gewährten mir eine Burgsichaft fur ben Muth und die Tapferkeit ber Truppen. Sie konnten im vollen Maaße die Hoffnung auf Sieg erfüllen, und
- "3. Durch bie Schlacht hatte ich ein Ziel von hoher Wichtigfeit erreicht, indem ich die Aufmerksamkeit bes Feindes auf diesen Bunkt lenkte, ihn aufhielt, und es dadurch dem Fürsten Bagration leicht machte sich ber ersten Armee zu nahern."

Der leitende Gedanke war alfo bie nun einmal doch gegen bie erfte Urmee gerichtete Uebermacht des Feindes hier fest zu halten, um bem Fürsten Bagration freiere Sand zu verschaffen. Die feindlichen

Seertheile bie Barclay felbst aufgahlt, waren gur Beit als fie über ben Riemen zogen zusammen ungefähr zweimalhunderttausend Mann farf gewesen; ihr Berluft und ber fonftige Abgang feither, obgleich unacheuer, betrug, bie gurudgelaffenen Befagungen mitgerechnet, boch mobl faum ein Drittel ber Gesammtgahl; felbft abgesehen alfo von Grondm's Reitern bie noch hinzufamen waren es immerhin 140,000 Mann. beren Anariff Barclan mit feinen 75,000 (à peine 82 mille fagt Butmfin ber Kojaden und alles Mögliche hingurechnet)- in ber Stellung bei Bitreif erwarten wollte! - Das fonnte natürlich nicht anbere als höchft maafidlich ablaufen ; wurde die Armee in ihrer linken Flanke umgangen, wie ohne allen Zweifel geschah, fo verlor fie ebenfo gewiß jebe Moalidien eines Rudzuge, felbft auf ber Strafe von Boretichie, und wurde gegen bie Duna geworfen, Die hier zwischen hoben fieilen Ufern babin Wiefer, fo baß ber Uebergang nur an fehr wenigen Bunften möglich, und and an biefen noch fehr schwierig ift. Wie bas ruffische heer, nicht etwa einer bloben Rieberlage, fonbern ganglicher Bernichtung entgeben sollte, ift gar nicht abzusehen, und man fann ben beiben andgezeich neten Schriftftellern, Clausewis und Chambran, nicht verbenfen, bag fie ben Gebanten an eine Schlacht unter folden Bebingungen obne Rudhalt Bahnfinn nennen. - Andere jachverftanbige Gefdichte ichreiber bes Felbzuge haben bie Bermuthung ausgesprochen Barclav mochte bie Abficht eigentlich nie in rechtem Ernft gehegt haben; er habe wohl nur ber Stimme bes heeres nachgegeben, bie freilich bas Berlangen nach einer Schlacht ichon jest ziemlich laut aussprach; bie Radrichten bie von Bagration einliefen hatten ihm bann nur ben erwünschten Vorwand gegeben ben ohnehin beschloffenen Rudfzug an-Da aber Barclan auch in seiner Denfschrift an ben Raifer wiederholt betheuert es fei feine ernfte Abficht gewesen bier zu ichlagen, muß man ihm das wohl glauben.

Auch schrieb Barclay am 26. in biesem Sinn sowohl bem Kaiser als bem Fürsten Bagration; boch meinte er, mahrend er sich bei Bitepst schlüge, könne eine feindliche Colonne von Borissow und Toloczin auf Orscha, und von bort auf Smolensk vordringen um jede Berbindung mit der zweiten Armee abzuschneiben. Er bat und beschwor das her ben Fürsten Bagration rasch und entschlossen auf Orscha vorzuber den Fürsten

bringen, und sich bieses Ortes um jeden Preis zu bemächtigen, da sonft bie Anstrengungen ber ersten Armee "vergeblich und selbst versberblich" werden könnten. Er aber, werde von Witepsk nicht weichen "ohne eine Hauptschlacht zu liefern von der Alles abhänge."

Roch aber schien es nothig einen Tag zu gewinnen um bie letten Truppen vom rechten Ufer herbeizugiehn. Ronownityn, mit ber 3. Infanteric-Diviston (vom III. Corps) und Uwarow's Reitern ichon in ber Racht vorgesenbet um Oftermann aufzunchmen und abzulöfen, unterhielt beshalb an biesem Tage bas Gefecht mit ber Spige bes frangofifchen Beeres unter Murat und bem Bicefonig, bas im Bangen mit Umficht geleitet und mit großer Tapferfeit geführt, boch einige nicht gang gludliche Zwischenfalle hatte, und wie bas in ber Ratur ber Sache lag, mit einem Rudzug enbete. Die erfte Division wurde zur Berftarfung vorgeschickt, fo bag hier bas gange III. Corps zum Gefecht fam, beffen Führer Generallieutenant Tutschfow bann auch ben Be-Auch ber Oberft Toll begab fich zu Konownigen um fehl übernahm. bas Beranruden bes Feindes zu beobachten , und wohnte einem Theil bes Befechtes bei. Gegen Abend jog fich bie fechtenbe Abtheilung bis Dobreifa jurud, wo ber hier aufgestellte Oftermann fie aufnahm. Spater murben alle biese Truppen bann in bie hauptstellung bes Beeres gurudgezogen, wo auch bie letten Abtheilungen vom rechten Duna-Ufer - Bablen's Reiter - tief in ber Nacht eintrafen.

So war man benn ber Schlacht nahe beren Napoleon beburfte, und die man im russischen Heer thöricht genug war nicht weniger entsichieden zu verlangen. Die Dispositionen bazu waren bereits ben Unterbesehlshabern mitgetheilt; man kann sagen bas Schicksal besrussischen Heeres, ber Erfolg bes Feldzugs, und selbst eine ganz unbezrechenbare Wendung ber Dinge, schwebte an einem Haar! — "Den Generalen waren die gehörigen Instructionen ertheilt, erzählt Barclayselbst, und Alles war in der Erwartung der wichtigen Ereignisse des folgenden Tages; aber in der Nacht vom 26. auf den 27. erhielt ich vom Kürsten Bagration die Nachricht von seinem mißglückzten Angriss auf Mohilew. Er theilte mir mit daß er gezwungen seisch weiter rechts zu wenden, und die Hoffnung verloren habe sich mit der ersten Armee zu vereinigen, da der Marschall Davoust seine aes

sammten Streitfräfte bei Mohilew concentrirt habe. Er gestand, wenn auch mit Betrübniß, daß weber er, noch ich mehr dem Marschall Davoust in der Besegung von Smolenes zuvorkommen könne. "

Dem schlagenderen dramatischen Effect zu liebe läßt Danilewsky den Abjutanten des Fürsten Bagration erst im Lauf des 27. eintreffen, in dem Augenblick wo sich eben Alles zum Kampf bereitete, die Artilleristen gleichsam auf das Beschlöwort "Feuer!" warteten — und anstatt der etwas trostlosen Botschaft die er wirklich brachte, und die vielleicht nicht heldenhaft genug erschien, läßt er ihn melden: der Fürst marschire über Mitislaml auf Smolenss.

"Unter biefen Umftanben ware es nicht angemeffen gemefen bei Witepst eine Schlacht anzunehmen, " meint Barclay : " benn felbft ein Sieg wäre nuplos geworden wenn der Marschall Davoust unterdeffen Der Bang bes Rrieges überhaupt hatte bann ein Smolenst befette. außerorbentlich schwieriges Unsehen angenommen. Ich hatte ohne irgend einen Rugen zwanzig oder fünfundzwanzigtausend Mann aufgeopfert, ohne die Mittel zu haben, felbft nach einem erhaltenen Siege, ben Feind zu verfolgen : benn vermöge ber Befetung von Smolenet hatte fich Davouft im Ruden ber erften Urmee befunden. mich bann entschloffen hatte ihn anzugreifen, ware Rapoleon mir auf bem Fuß gefolgt, und ich mare umringt worden. Der einzige Ruckgug ber mir felbft nach einem Siege blieb, ware auf Surafh und Belifh gegangen, und hatte folglich fort und fort von der zweiten Armee entfernt. Durch alle biefe Erwägungen und Grunde bestimmt, beschloß ich ungefäumt nach Smolenst aufzubrechen. Dem bortigen Bubers nator und dem Abelomarichall wurde die Sorge fur die Berpflegung des Beeres anvertraut."

Aber ber Ruckzug im Angesicht eines bereits nahe herangeruckten Feindes, schien nicht leicht. Um nicht auf dem Fuß verfolgt zu werden wollte Barclay ben Feind auch jest noch in dem Glauben erhalten, daß er gesonnen sei hier eine Schlacht anzunehmen. Er beschloß daher wenigstens bis Mittag in seiner Stellung zu bleiben, und sendete noch in der Nacht den Grafen Pahlen mit dem III. Reiter-Corps und einer zusammengesesten Abtheilung Fußvolt, zusammen 14 Bataillone und 32 Schwadronen, über die Lutschesa auf der Straße nach Beszenso-

ļ

wiczy vor, um das jenseitige Gelande Schritt für Schritt und so lange als möglich zu vertheidigen. Barclay hoffte ber Feind werde in Folge diefer Maagregeln, mit ben Borbereitungen zu einer Schlacht beschäftigt, biefen Tag auf Erfundung ber russischen Stellung verwenden, seine Massen zurüchalten, die entfernteren Heertheile heranziehen.

Durch biese Erflärung bes Oberbefehlshabers wird, wie uns scheint, bas Gesecht am 27. Juli erst verständlich; benn wie die Dinge bisher erzählt wurden, ba vorausgesest war auch am Morgen bieses Tages sei Barclay noch entschlossen gewesen es zu einer Schlacht kom= men zu lassen, blieb im Grunde unbegreislich warum es eigentlich ge= liefert wurde. Die Gesechte der beiden vorhergehenden Tage glaubte man bestehen zu muffen um den Feind von der Hauptstellung abzuhal= ten bis alle Truppen heran seien: gerade am 27. aber siel dieser Grund weg.

Barclay fab fich übrigens in feiner Berechnung nicht getäuscht. Da bie 14 Bataillone bes Nachtrabs, wie Claufewit als Augenzeuge (Chef bes Generalftabs bei Bahlen) versichert, faum 4,000 Mann unter ben Waffen gablten, konnte ber Wiberstand naturlich nur ein gang unbedeutender fein, wenn man ernsthaft angegriffen wurde; aber mit bem Gebanken an ben folgenden Tag und die bevorstehende Schlacht beschäftigt, verwendete ber Feind nur eine nicht fehr bedeutenbe Macht gegen biefen vorgeschobenen Seertheil, und brangte nicht ftart, fo bag Bahlen fich in feiner Stellung hinter einem Thalgrund, ben rechten Flügel bem Marfow'ichen Klofter gegenüber an bie Duna gelehnt, ohne fehr große Unftrengungen lange halten konnte. Leiftungen eines Rachtrabs werben unter folchen Bebingungen gewöhnlich überschätt; daß es hier geschah, wo die ganze Armee noch bagu von bem überhöhenden rechten Ufer ber Lutschesa her, bas Gefecht überfah, und feinem Bang folgen fonnte -: bas ift fehr naturlich, denn bas ruffifche Scer gewann allerdings fehr viel baburd bag Pahien fo lange jenseits ber Lutschesa verweilen burfte. Barclay hatte nur barauf gerechnet bis Mittag fteben bleiben zu fonnen : anftatt beffen murbe es möglich ben Rudjug bis gegen Abend zu verschieben, woburch ber möglichen unmittelbaren Berfolgung naturlich eine fehr nabe Granze gesett murbe. Co waren benn auch bie Berichte bes Oberfelbherren bes Lobes voll, und in allen ruffischen Berichten wird bies von französischer Seite sehr lässig betriebene Gefecht als ein ganz besonbers ehrenvolles hervorgehoben. Auch wurde ber Graf Pahlen bafur zum General-Lieutenant befördert.

Der Oberst Toll hatte sich auf einige Zeit zu biesem letteren begeben, und einem Theil bes Treffens beigewohnt. Barclay sendete seine gesammte leichte Reiterei (Uwarow's und Korff's Abtheilungen) und mehrere Jägerregimenter vor, um Bahlen nöthigen Falls aufzusnehmen. Die letteren besetzen die Stadt, oder vielmehr die Borstadt von Witepst, sowie einige andere günstige Punkte des Geländes; die Reiterschaaren rückten nur dis auf die Hohen unmittelbar an der Lutsschefa vor. Auch ließ Barclay die Truppen seines linken Flügels eine Bewegung links vorwärts machen als ob sie bestimmt seien die ansdringenden französischen Abtheilungen in ihrer rechten Flanke zu umgehn, und man glaubte dadurch einigen Ausenthalt bewirft zu haben.

Gegen vier Uhr nach Mittag wurde endlich, wie gesagt, der Ruckzug angetreten, und zwar in drei Colonnen, von denen die linke unter Dochturow (V. und VI. Inf.-Corps) auf der fürzesten Straße nach Smolensk (über Rudnia) bis Kroliowo zurückging; die mittlere, bei welcher sich das Hauptquartier befand (III. Infant.-Corps) marschirte unter Tutschsow auf der über Kolyschki nach Poretschie führenden Straße die Welediesn; die rechte (II. und IV. Inf.-Corps) zog sich auf der Petersburger Straße die Happonowtschina. Als endlich Pahlen seine linke Flanke durch eine Umgehung bedroht sah, hielt er es, etwa um vier Uhr, gerathen hinter die Lutschesa zu weichen, in die eben von der Armee verlassene Stellung, und er und die zu seiner Aussnahme zurückgelassene Reiterei machten von hier an den Nachtrab, nämlich: G.-M. Schäwitsch vom 1. Reiter-Corps auf der Straße nach Rudnia, G.-L. Korff auf der von Kolyschki, Pahlen rechts auf der Straße nach Surash und Vetersburg.

Die breitägigen Gefechte hatten bem Heer 3,758 Mann gefostet (834 Tobte, 1,855 Berwundete, 1,082 Bermiste, wie man sich häufig ausbrudt, da man nicht gern Gefangene aufzählt). — Mit welcher musterhaften Ordnung und Ruhe ber Rudzug ausgeführt wurde, ift bekannt.

3mei Tage fpater - ben 29. - vereinigte Barclay bie rechte und mittlere Colonne bei Poretschie, und feltsamer Beise follte auch Dochturow bort wieber mit bem Reft bes Beeres jufammentreffen. Denn, Barclan fonnte allerbings vernünftiger Beise, so wie er bie Stellung bei Witepof verließ, gar nichte Unberes im Sinn haben als bem Reinde bei Smolenst zuvorzufommen, und bavon spricht er benn auch in seiner Dentschrift: bennoch aber melbet er bem Raiser am 27. nur von einem Rudjug bis Boretschie, wo er bann "nach ben Umftanben " handeln werbe; und wie immer burchaus nicht geneigt weiter ju weichen als eine gleichsam handgreifliche Nothwendigfeit gebot, scheint er wirklich fure Erfte ben Rudzug nur bie Boretschie unbebingt befoloffen zu haben, wofür fich taum ein anderer Grund benten läßt als bie Beforgniß, Napoleon tonnte mit feiner Sauptmacht bie Straße nach Betersburg einschlagen. Melbungen aber, benen zufolge ber Reind bebeutende Streitfrafte gegen Smolenof vorbewegte, veranlagten icon am 28. veranderte Beschluffe. Dochturow erhielt nun ben Befehl nach Rubnia zu marschiren, und bann ungefäumt weiter nach Smolenof, wohin ber Reft bes heeres fo ichnell als möglich von Boretichie folgen follte.

Auch melbete Barclay bem Raifer bag nun Smolenst und bie bort gefuchte Bereinigung mit ber zweiten Urmee bas unmittelbare Biel feiner Bewegungen feien. In feinen Briefen an ben Kurften Bagration fcheint eine gereizte Stimmung mit Muhe unterbrudt; fie find entschieden barauf berechnet ben Chrgeiz Dicfes Letteren einigermaßen zu verwunden, und ihn badurch zu größeren Unftrengungen So fchrieb Barclay aus Poretichie: "Ich gehe in Beanzuspornen. waltmarichen aus Poretichie auf Smolenet, um bort bem Feind auf jeben Fall zuvorzukommen, und ihm nicht zu gestatten weiter in bas Innere bes Reichs vorzubringen, weshalb ich auch fest ent= fchloffen bin von Smolenst unter feinerlei Umftanben weiter gurudgugeben, und bort eine Schlacht gu lie. fern, ohne zu beachten bag napoleon's und Davouft's Streitfrafte vereinigt find. Jest scheint es, fann nichts mehr Ihre rasche Bemegung auf Smolenet verhindern, von welcher bas Schidfal bes Reiche abhangt, ich rechne baber auf Ihre entschiedene Mitwirtung; ohne biese wird es schwer sein der ganzen vereinigten Macht des Feindes zu widerstehen. Die erste Armee wird dann wohl nur den Trost haben, daß sie sich, von ihren Genossen verlassen, zum Schutz des Vaterlandes ausgeopsert hat. Im Namen des Vaterlandes bitte ich Sie auf daß allerdringendste in der gradesten Richtung auf Smolends zu eilen. So wie Sie herangesommen sind, wird die erste Armee sogleich wieder ihre Richtung rechtshin nehmen, um das Pstowsche, Witepskische und Lieslandische Gouvernement, die unterdessen gewiß vom Feinde besetzt werden, wieder frei zu machen.

Undere Briefe, die Danilewsty unterbrudt, icheinen, nach einigen Undeutungen in der erwähnten Denkschrift Barclay's, noch spiper gewesen zu fein.

Napoleon, ben 28. Juli zu Witepst eingetroffen, scheint im Unfang ungewiß gewesen zu fein ob bas ruffische Beer feinen Rudzug auf Petersburg ober auf Mostau genommen habe. Und ba nun bie Aussicht ben Feind zu einer Schlacht zu bringen in weite Kerne fcmant, ber Buftant seines eigenen Beeres aber bringent Salt! ju machen gebot, ließ er ben Rachtrab unter Pahlen burch Murat meber fehr weit noch fehr energisch verfolgen, und verlegte ichon in ben nachften Tagen fein Beer, um Witepot herum, in ziemlich weitlauftige Erholungequartiere. Auch Davouft's Abtheilung wurde von Mohilew über Orscha in diesen Kreis herangezogen; die früher unter dem König hieronymus vereinigten heertheile nicht minder. Ungehindert fonnten alfo bie beiben ruffifchen Urmeen fich bei Smolenof vereinigen, wo ben früheren Befehlen bes Raifers gemäß, bereits unter bem B.A. Wingingerobe eine Schaar von 17 Refervebataillonen 8 Reiterschmas bronen und 4 Artillerie-Companien versammelt war, und einen fleinen I, Bortrab (4 Bataillone) bis Rrasnoi auf ber Strafe nach Orscha vorgeschoben hatte.

Den 31. Juli traf Dochtusow mit bem V. und VI. Inf. Corps bei Smolenst ein; am 1. August von ber einen Seite Platow mit seinen Kosaden ber unterhalb Mohilew auf bas linke Ufer bes Oniepr hinüber gegangen war, und bann bei Dubrowna (oberhalb Orscha) wieber auf bas rechte, in ber Gegend von Intowo (auf ber Straße von Smolenst nach Rubnia) — von ber anderen Barclay selbst mit

bem Rest seines Heeres, bei Smolenst. Bagration, ber bei Starys Buchow auf bas linke Onieprollfer hinüber gegangen war, und nun über Mitislawl heranruckte, eilte für seine Person bem Heer voraus und traf schon am 2. August in Smolenst ein.

Barclan, ber burch bas Kenster ben Reisewagen bes Kürften an= fahren fah, immer bebacht beffen Gelbftgefühl ober Gitelfeit fo wenig als möglich zu nahe zu treten, eilte fich mit ber Scharpe zu umgurten, und ihm in ftrengster bienftlicher Form, als bem alteren General, mit feinem Rapport entgegen zu geben, wie die militairische Etiquette er-Beibe glaubten fie hatten übereinander zu flagen; Barclay tabelte bee Fürsten Langsamfeit und bie Unentschlossenheit die zu fo weiten Umwegen führte; Bagration, ber auch feine vollständige Ginficht in die Berhaltniffe gewonnen hatte, meinte immer nur er allein sei von feindlicher Uebermacht bedroht, die erste Urmee dagegen habe freie Sand und fonne burch Ungriffe in des Reindes Ruden feine Lage Bei bem erften personlichen Busammentreffen aber schienen fich alle Migverständniffe aufzuklären, ce fah aus als ftehe man im beften Bernehmen, und Bagration, obgleich ber Weltere, ftellte fich freiwillig unter Barclay's Befehle — : eine Selbstverleugnung die laut und allgemein gepriefen und gefeiert wurde.

Da nun auch die zweite Armee am 3. August bei Smolensf eintraf, fühlte sich bas gesammte nun vereinigte Heer, bas dem langen Rudzug schon mit Mismuth zugesehen hatte, wie neu belebt; eine neue Epoche des Krieges mußte nun beginnen, voll Hoffnung und Zusversicht sah man in die nächste Zukunft.

Die Operationen des Fürsten Bagration sind vielsach getadelt worden, und es ist auch nicht schwer mancherlei Blößen und Schwäschen darin nachzuweisen; besonders wenn man lediglich die formellen Berhältnisse im Auge behält, und dabei die Sachlage als ihm bekannt voraussett wie sie es uns ist. Und scheint es als offenbarten sich in Allem was man ihm vorwersen kann, vorzugsweise die Nachtheile die aus der Theilung der zweiten Armee fast unvermeidlich hervorgingen. Da nun in so, beinahe beispiellos großartigen Verhältnissen, eine Schaar von einigen dreißigtausend Mann in verwickelter Lage als ein selbstständiges Heer auftreten sollte —: was konnte man da Anderes

erwarten als das ihre Sübrer fich in allen Unvernehmungen bunchans von dem Gefühl der eigenen Schwäcke beherricht zeigen wieden : was Anderes als die ichuchterne Salbheit ter Margregeln tie gewebnlich aus foldem Bewugrfein bervorgehr? - (Freilich lant falt tann and mobl erfennen tag gemiffe perfonliche Rudfidum, wie Banclan bas vorantefente, wirflich für Bagration ein febr beteurentes Gewicht bat ten : tag er nicht unter tem jungeren General neben meine . und uch sum menignen gern ein gefonderres Welt felbundintiger Thanigfen und felbieftandigen Rubmes gewahrt batte, wie es ihm durch bie urfreingliche Gintheilung ter Armeen verrrrochen mar. Da er num aumerben. gleich allen anteren ruffichen Generalen, Die An unt Beije wie ber Felting eingeleitet und geführt wurde, für eine febr verfehrte bielt, ba er fich balt vom Raifer, nach feiner Reinung mit Unrecht, getabelt fab, con Barclar beleitigt glaubte, gerieth er in eine leibenichaftlich feintselige Stimmung binein, tie nich nicht wieter legte, jo lange Barclay an ter Spige blieb, teren Ginflug auf ten Bang ter Greignine fort und fort fühlbar murte, unt tie mehr ale einmal leicht verhananisvoll werten fonnte.

Juern, in tem Augenblid wo Napoleon ten Feltzug eröffnete, trat Bagration wieterholt mit tem schon erwähnten sehr fühnen Borschlag hervor. Er wollte über Bialpftod und Oftrolenka gegen Barschau vordringen — unterwegs alle zwischen Tofoczon und Blodawa aufgestellten seindlichen Streitfräste "schlagen und vernichten", und, wenn er am Ende vor einem überlegenen Feinde wieder umfehren und weichen musse, nicht auf Borissow und die Beresina zurückgehen, sondern auf Brest-Litowsty und Bolynien, zur Bereinigung mit Tormassow, um bort, durch die Truppen dieses Generals verstärft, seinen selbstständigen Krieg gegen die Desterreicher und Polen zu sühren. Bon den Umständen mußte dann wohl abhängen, ob er genöthigt war sich auf der Vertheibigung zu halten, oder zu erneuertem Angriss übergehen konnte.")

Ein bestimmter Befehl bes Raisers, ben er am 27. Juni erhielt, ließ ihm feine Bahl; er mußte am folgenben Tag ben Rugtug in ber

1

<sup>\*)</sup> Beilage VIII a-d.

Richtung auf Minst — junächst nach Slonim antreten, und er giebt vor seine Märsche so berechnet zu haben, daß er schon am 5. Juli bei Minst eintressen konnte. Aber ein neues Schreiben bes Raisers, durch den Flügel-Abjutanten Bendenvorsf am 30. Juni nach Slonim übers bracht, schrieb ihm die unmögliche Richtung auf Wileysa vor. — Basgration brach wirklich borthin auf, und versuchte am 4. Juli bei Ristolayew über den vom Regen angeschwellten Ricmen zu kommen — ersuhr aber daß Davoust ihm schon dei Welisch, angeblich mit 60,000 Mann, die Straße nach Wileysa verlegte. Auch von anderer Seite vom Feinde bedrängt, dem Anschein nach in Gesahr umringt zu werden, wendete sich Bagration nach Minst zurück, und da es ihm nun, in Folge des gemachten Ilmwegs, nicht mehr gelingen konnte diesen Punkt rechtzeitig, vor dem Feinde, zu erreichen, entschloß er sich von Rieswicz weiter, nach Bobrupsk, auszuweichen.)

Daß er sich borthin wendete, nicht auf Minst losging und Dasvoust bort angriff, ist namentlich von Seiten des Kaisers streng gestadelt worden. Wir können darin nur sehen was sich natürlich genug aus den allgemeinen Berhältnissen ergab. Man denke sich nur in Basgrations Lage an der Spise einer ungenügenden Macht. Da man im Felde den Feind gewöhnlich etwas überschätt, glaubte er bei Minsk auf einen überlegenen Gegner zu stoßen; vom König Hieronymus wußte er sich verfolgt, von dem Vicekönig von Italien dachte er sich in der Seite bedroht —: man frage sich wie viele Generale es wohl giebt, die an seiner Stelle anders gehandelt hätten als er that. — Und wer kann sagen daß er bei einem Angriff auf Minsk gut gefahren wäre? — Hatte er dagegen die siedzigtausend Mann die sihm ursprüngslich bestimmt waren, dann ging er wahrscheinlich auf Minsk los, denn dann gehörte kein ungewöhnlich heroischer Entschluß dazu.

(Der förmliche Berweis aber, ben er beshalb bekam, verlette ihn auf bas empfindlichste, wie man wohl sieht. Die Ansichten, die Leußezungen zu benen er sich in seiner Erbitterung verstieg, gingen, namentslich in seinen Briefen an ben ihm befreunbeten Vermolow, burchaus in bas Abenteuerliche und Maaßlose. Er sah sich von allen Seiten bedrängt, in Gefahr umringt zu werden; er glaubte die Hauptmacht wenn nicht gar die ganze Macht bes Feindes ausschließlich gegen

seine Armee gewendet — und unter folden Umständen verlangte man bas Unmögliche von ihm! - Barclay bagegen fonnte, nach feiner Meinung, nur unbedeutende feindliche Streitfrafte vor fich haben ; ber mußte fo gut wie gang freie Sand haben. Und bennoch hatte fich Barclay ohne Aufenthalt, von freien Studen, Die weite Strede von Swenciany bis Driffa gurudgezogen! Das ichien unbegreiflich; bas war ein fchimpfliches Davonlaufen. Go nannte es Bagration, inbem er leibenschaftlich wiederholte: ba habe man es nun! Er habe es bem Raifer vorher gefagt mas babei herausfommen werbe, bag man ben Rrieg ohne alle Roth, gleichsam mit Gewalt, vertheibigungeweise fuhren wollte; nun sehe man es! - Wenn man nur bie Offenfive ergriffen hatte, "mit ihren Duten" hatten bie rufftichen Rrieger ben elenden Feind "jusammengehauen". Der wenn man nur wenigstens gleich ju Unfang eine Sauptichlacht geliefert hatte, felbft bann mare es anders gefommen ; Er, Bagration, hatte babei ruftig geholfen. In ber beweglichsten Beise beschwört er Dermolow, Die erfte Armee folle fich wenigstens jest wieber aufmachen "ohne fich umzusehen " auf ben Feind losgeben, mit leichtefter Dube, "mit ihren Dugen" die immer wieder ale genügende Baffe genannt werben, wurden bie Truppen auch jest noch ben Feind "zusammenhauen". - Und bald weiß fich Bagration ben unbegreiflichen Rudzug, bas ichimpfliche Davonlaufen, bas es ju einer Schande macht bie ruffische Uniform ju tragen, vermoge beffen bie zweite Urmce bem überlegenen Ungriff ber feinblichen Sauptmacht ohne Sulfe preisgegeben mar, nicht anders zu erklaren als burch Berrath. "Wir find verfauft" fchreibt er : "ich febe bag man uns (absichtlich) in bas Berberben führt. " - Mit unverholenem, giftigem Sag fpricht er von Barclay. Emport barüber bag er von biefem, wenn nicht Befehle und Berweife, boch Befehle im Ramen bes Raifers und tabelnbe Bemerfungen erhielt, ruft er aus: er habe geglaubt nur seinem Raiser zu bienen, nicht Barclay! - nimmermehr werbe er fich bazu hergeben unter bem Joch " frembglaubiger Spigbuben" (иновърцевъ мошенниковъ) зи bienen. — So zeigt fich zulest ein leidenschaftliches Verlangen fich bem Oberbefehl Barclan's in irgend einer Beije zu entziehen.) .

Bielleicht ift es zum Theil biefer Stimmung zuzuschreiben , baß

Bagration fich auch bei Mohilem, wo ihm eine große leberlegenheit au Gebote ftand, auf einen fehr ichuchternen, faum mit halbem Willen unternommenen Bersuch gegen Davouft beschränkte; auf einen mit fo geringem Rachbrud unternommenen Angriff, bag ber Begner nur 12 Bataillone in bas Gefecht zu bringen brauchte um ihn abzumeisen. Das ift jebenfalls ichwerer zu rechtfertigen als jenes Ausweichen vor Daß Bagration bennoch am Ende jur Bereinigung nach Minst. Smolenof gelangte ift nicht eigentlich fein Berbienft. Es hatte feinen Brund im Allgemeinen barin, bag Rapoleon nun bie Soffnung aufgab bie getrennten ruffischen Armeen einzeln zu schlagen, und baran benfen mußte bem eigenen ermubeten Seer einige Rube zu gemahren. 3m Befonderen fam ber zweiten ruffischen Armee zu ftatten bag fur Davouft. bie Möglichfeit angriffeweise vorzugehen, am Dniepr erschöpft Diefer Marschall konnte gewiß nicht baran benfen fich mit ben 18,000 Mann bie er etwa bei Mohilew haben mochte, über ben Strom hinaus ju magen. Und wozu follte er noch ferner fuchen fich bem Fürsten Bagration in ben Weg zu legen, mit einer unzureichenben Racht, bie biefer erbruden fonnte fobalb er nur ben Muth hatte es ju wollen? - jest, wo Bagration von feinem frangofischen Seertheil mehr verfolgt wurde, folglich nicht mehr zwischen zwei Feuer und in eine schwierige Lage gebracht werben fonnte. Danilewoft meint freilich Davoust habe, indem er bei Mohilew stehen blieb, einen unverzeihlichen Fehler begangen, besonders ba ben Tag nach bem Treffen bei biefer Stadt auch Boniatowsfi mit feinem Beertheil bort eingetrof-Wie foll man es einem Geschichtschreiber bes Jahres 1812 bergeihen, wenn er bas nicht einmal weiß, bag Boniatowsti fich nicht en Tag nach tem Treffen, sonbern erft funf Tage fpater, nämlich am 28. Juli bei Mohilem mit Davoust vereinigte.

Uebrigens wissen wir durch den Herzog Eugen von Württemberg as Wolzogen sich bei dieser Gelegenheit ein wirkliches Berdienst um die Armee erwarb, indem er von Witepst aus zu diesem Ende zu Bastration gesendet, den Marsch auf Smolenst gewissermaßen erzwang. Bagration meinte es sei nicht wohl mehr möglich die Richtung dorthin u gewinnen, gerade wie er das Barclay geschrieben hatte. Wolzogen rwiderte: "Der Kaiser besiehlt es, also muß es geschehen, und ber

Reind wird es mahrscheinlich nicht zu hindern vermögen. " erfahren wir vollenbe burch Wolzogen in was für abenteuerlichen Be nen Bagration einen Borwand suchte fich ber Bereinigung mit Baclay — und beffen Oberbefehl zu entziehen; wie genehm es ihm we ben Marich nach Smolenet für unmöglich zu halten. Er wollte ibn ben Sofch in die Ufrane ausweichen, und fein heer bort burch neu Aushebungen verftarten — als ob man ohne Beiteres fchlagfetig Truppen nur so aus ben Steppen hervorzaubern könne; bann woll er fraftig gegen Napoleon's Klanke und Ruden wirken! — Dan i banach berechtigt zu glauben baß es ihm vielleicht schon früher, b Mohilem, aus benfelben verfonlichen Grunden bie ihn jest bestimm ten, nicht rechter Ernft gewesen fein mag burchzubringen. - Bie ich Bagration ben erneuten Tabel, die Nothwendigfeit fich zu fügen, mt bie Urt wie fie herbeigeführt wurde, peinlich empfand, zeigt fich bem lich genug in feinen Briefen an Dermolow. Barclay fchreibe ibm me einem Berrather, außert er ba; er werbe feine Urmee nach Smolenie führen und dann ben Befehl niederlegen. Gott befohlen! und Alla alles Gute! Seine Schuld sei es nicht bag man bis Smolenef gurut gefommen; Barclay muffe wiffen wem Rugland bafur zu banten bak: er aber fei burch bie weifen Unordnungen frembalaubiger Rener bahir gebracht, bag er fich zurudziehen, und in ber Ginfamfeit bas Schicht bes Baterlandes beweinen muffe.)

Tormassow's Urmee, aus ber Theilung ber zweiten hervorgegatgen, war während ber ersten vier Wochen des Feldzuges so gut migar nicht vorhanden. Sie hatte gar keinen Feind gegen sich, um wurde so zu sagen gar nicht bemerkt. Später mußte sie sich im duchtablichsten Sinne des Worts aufmachen um sich einen Feind zu such nachdem sie den Besehl erhalten hatte dem Feinde te Bagration's Armee drängte, in die rechte Flanke zu gehen. Auch die hatten ihre Unternehmungen keinen weiteren Ersolg als daß ihr gelameine, der eigenen nur wenig überlegene, seindliche Macht auf sich prziehen. Für die Russen aber war es nichts weniger als ein Bottheil daß so ungefähr gleiche Streitkräfte von beiden Seiten auf einen Rebenschauplat beschäftigt waren; bei der unverhältnismäßigen Ueberlegenheit welche die Franzosen von Hause aus hatten, wurde det

Madwerbalinis auf ten enricheitenten Bunften taturch nur noch ichlechter.

Beite ruffiche Urmeen lagerten nun bei Emolenet. poften ber eriten bilbeten eine Rette con Cholm auf ber Strage nach Borerichie, im Bogen, bie nach Rraenei; und tied Statichen ließ Bagrarion burch bie eben aus bem Inneren eingetroffene 27. Infanteries Divinon (Remerowoln) befegen, ter ein Tragoner-Regiment beigegeben murte. G.E. Wingingerote murte mit einem Dragoner- und brei Rofaden-Regimentern nach ter Gegent von Duchowisching ente fenter, um von ta aus Boretichie unt ten tortigen Teint ju beobachs ten. Der Beertheil melden tiefer General bieber bei Emolenet befehligt batte, murte aufgeloft. Die acht Reiter-Schwatronen gingen in bas Innere gurud nach Raluga, ju tem neuen Beer bas Miloratomirich bort bilben follte, unt tem es an einem Rern fur feine Reiterei feblte. Die Arrillerie-Companien tagegen unt tie 17 Baraillone murten aufgeloft unt ale Erfagmannichaften ten Regimentern ter erften unt gmeis ten Armee einverleibt, und gmar murten 10 ter erften, 7 ter greiten überwiefen.

Den Rosadenschwarm mitgerechnet wurden bie beiten vereinigten Geere burch tiefe Berftärfung wieder auf 121,119 Mann gebracht: nämlich bie erfte Armee auf 77,712 Mann, worunter ungefahr 73,000 Mann Linientruppen, tie zweite auf 43,407 Mann, worunter gegen 40,000 Linientruppen. Die Linientruppen beider Armeen zusammen insbesondere auf bochnens 113,000 Mann. Diese Jahlen, beren Richtigfeit feinem Zweisel unterliegt, liefern ben Beweis bag sowohl Buturlin als Danilewsty, wie schon früher bemerkt wurde, die ruifische Armee beim Ausbruch bes Krieges um wenigstens sumzehntausent Mann Linientruppen zu ftarf angeben. Folgende sehr einfache Berecknung, bei ber wir die Kosaden unberücksichtigt lassen, durfte binreichen um anschaulich zu machen bag die von und angenommenen Jahlen sich mehr ber Wahrheit nabern als die von den esstziellen Schrisstellern mitgetheilten.

```
Um 24. Juni war, nach Buturlin und Danilewsty,
                                bie erfte Urmee ftarf 118,000 R
                                bie zweite "
                                                      35,000 ,
                                         ausammen 153,000 MR
Dazu waren seither geftoßen :
 Bu Driffa 19 Bataillone 20 Schwabronen = 10,200 Dt.
 bei Bobrupet jur 2. Armee 6 Referve=Bat. = 2,100 "
 bei Mohilem bie Brigade bes Oberften
  Greffer 'aus 3 Referve-Bataillonen be-
  ftebend, jur 2. Armee
                                           1,000 "
bei Smolenet 17 Bat. und 4 Artillerie-
  Companien, ungefähr
                                           7,000
 bie 27. Infanterie-Divifion, angeblich
                                           8,500
                             zusammen
                                                      28,800
                          Im Gangen
                                                    181,800 M.
Davon find abzurechnen: entfendet unter
         Wittgenstein und Wingingerobe = 25,000 M.
          Berluft in ben Gefechten etwa = 7,000 "
                             zusammen
                                                     32,000
                                             bleiben 149,800 M.
           bas heer gablte bei Smolensf wirflich = 113,000 ,
                                          Unterschied 36,800 M.
```

welche die beiben Armeen in sechs Wochen burch Krankheiten, Defertion und bergleichen verloren hatten! — ein Viertheil ber ursprünglichen Jahl! — Das heißt die russische Armee hatte die bahin an Kranken, Entlaufenen und Nachzüglern verhältnißmäßig wenigstens eben so viel verloren als die französische; benn man barf nicht vergessen daß bei granzösischen Beigere Abgang bei dieser letzteren eine große Menge zurüsgelassener Besatungen mit begreift. Nun ist aber bekannt daß bei der französischen Armee, in Folge des Mangels an Lebensmitteln, gleich bei der Eröffnung des Feldzuges eine beispiellose Unordnung einriß, daß sich ein förmliches Marodir-System nach einem kaum glaublichen Maaßstab bildete, und daß Napoleon's Heer, in dem sich bald auch die Ruhr verwüstend zeigte, durch alles dies Berluste litt, wie sie wohl

bei einem flegreich vordringenden Seer bis dahin faum erhört maren. Das ruffische Seer bagegen wich in mufterhafter Ordnung und Saltung. Seltsamer Beise suchen gerabe bie Schriftsteller aus beren Ungaben jenes überraschenbe Ergebniß hervorgeht, ben Begenfag, ben bas ruffische und bas napoleonische Beer bilbeten, mit einem bebeutenben Aufwand an Rhetorif so schlagend und bramatisch als möglich auszumalen. Berhielte fich bie Sache wirklich fo, ware wirklich ber ruffischen Armee ein so bedeutender Theil ihrer Mannschaft in folder Beise abhanden gekommen, dann waren wenigstens die Declamationen die wir bei Danilewoth lefen muffen, fehr am unrechten Orte angebracht! -Richt-russische Schriftfteller haben bie Erflarung eines fo überraschend großen Abgangs in ber Defertion ber aus den ehemals polnischen Bropingen geburtigen Solbaten gesucht. Daß bie Litthauer, bie in ben Reihen ber ruffifchen Armee ftanben, fo ziemlich alle entliefen, mag wahr genug fein -: bie Urmee bestand aber gang gewiß nicht jum vierten Theil aus Litthauern.

Seht man bavon aus baß die erste und zweite Armee ursprünglich etwa 136,000 Mann stark waren, so ergiebt sich immer noch ein Absgang von zwanzigtausend Mann an Kranken und Entlausenen, und das ist gewiß unter ben bamals obwaltenden Umständen bas Aeußerste das irgend glaublich scheinen kann.

(Uebrigens hatte bas russische Heer bei Smolenst und schon auf dem Marsch van Driffa borthin, namentlich seit bem Ausbruch von Bolots, mit Schwierigkeiten zu kämpsen, die durch die Anlage des Feldzugs veranlaßt waren. Da niemand an einen Rückzug über Driffa hinaus gedacht hatte, waren an der oberen Duna und zwischen diesem Fluß und Smolenst gar feine Beranstaltungen für die Berzystegung der Armee getroffen. Die Besehle hier Borrathe zu sammeln, wurden erst erlassen nachdem man sich entschlossen hatte das Lager bei Driffa zu verlassen\*) — und in so kurzer Zeit konnte das natürlich kaum in sehr reichlichem Maaß bewerkstelligt werden. Dürsten wir dem General Dermolow glauben, so wurden die Schwierigkeiten, bessonders aber die Kosten hin und wieder auch noch durch die Unredlich-

<sup>\*)</sup> Permelow's (ruffifche) Memoiren S. 37.

feit ber Beamten gefteigert. Go ergahlt Dermolow in Poretichie id, ben eingereichten und bezahlten Rechnungen zufolge, in wunderbar furger Beit ein Borrath von mehreren taufent Tichetwert Safer und nicht weniger als 64,000 But (über 25,000 Centner) Seu gufammen gebracht worben, obgleich nicht abzusehen war, wo und wie man bie nothigen Fuhren hatte auftreiben fonnen, um folche Maffen in wenigen Tagen aufammen au fahren. Alls aber bie ruffifche Urmee bei Boretichie eintraf, melbete ber General- Proviant-Meifter Laba bem Beneral Barclay in ftreng bienftlicher Form, einer feiner Beamten babe, in patriotifchem Gifer, Diefe Borrathe bereits ben Flammen übergeben, bamit fie nicht etwa bem Feinde in bie Sande fielen. Damit mar na turlich jebe Controle befeitigt und bie Rechnung geschloffen. mar wenig erbaut von foldem patriotifchen Gifer, und Dermolow meinte man hatte ben Beamten mit verbrennen follen. - Trop aller wirflichen Anftrengungen, Die gemacht wurden, waren und blieben Le bensmittel und Fourage bei Smolenst nicht gerade im Ueberfluß.)

## Fünftes Kapitel.

Das hauptquartier bes vereinigten ruffifchen heers; Barclay's schwierige Stellung.
— Beisungen bes Raisers in Beziehung auf die Operationen. — Toll's Blan zum Angriff auf die seindlichen Quartiere. — Barclay's Ausicht. — Rriegs rath und Beschluß. — Gesecht bei Molewo Boloto. — Napoleon's Marich auf Smolenet. — Schlacht bei Smolenet. — Beschluß sich zurückzuziehen.

Mit der Bereinigung der beiden Armeen war dem General Barclay allerdings ein schwerer Stein vom Herzen genommen, aber der ganze Zustand blieb bennoch schwierig genug; er zeigte sich bald sogar weit schwieriger als Barclay benken konnte, trop ber anscheinenden Selbstwerleugnung bes Fürsten Bagration und der Bewunderung die man ihm beshalb zollte.

Bagration hatte fich nur freiwillig unter Barclay's Befehle gestellt. Da nun ber Raifer in feinen Schreiben, weit entfernt ein Ber-

håltniß das sich so gleichsam von selbst gebildet hatte, ausdrücklich zu bestätigen, und ihm das Siegel seiner Machtvollsommenheit aufzustrücken, sich darauf beschränkte seine Freude über die Einigseit der beiden Feldherren auszusprechen; da er namentlich in seinen Briefen an Bagration jedes Wort durch welches dieser sich ausdrücklich an Barclan's Besehle gewiesen glauben konnte, gestissentlich vermied, und nur wiedersholt die Hoffnung zu erkennen gab der Fürst werde immer einmuthig mit diesem versahren —: da läßt sich sehr leicht berechnen wie weit Barclan's Autorität über Bagration im Ernst reichen sonnte. Genause weit nämlich, als Bagration Lust hatte sie reichen zu lassen (und zwar in der gereizten Stimmung die wir kennen).

Hiemals hat sich ein Oberbefehlshaber irgend einer Armee in einer so äußerst unangenehmen Lage befunden, als die war, in der ich mich befand. Eine jede der beiden vereinigten Armeen hatte ihren besonderen Oberbefehlshaber, der einzig und allein von Eurer Raiserlichen Majestät abhing, und mit der Machtvollsommenheit ausgerüstet war die vieser Stellung entspricht. Ein jeder von ihnen hatte das Recht Eurer Majestät unmittelbar Bericht zu erstatten, und über die ihm anvertraute Armee nach eigenem Ermessen zu verfügen. — Ich hatte allerdings, in meiner Eigenschaft als Kriegsminister, das Recht im Ramen Eurer Majestät allerhöchste Besehle zu erlassen, aber in so wichtigen Angelegenheiten, von denen das Schickal ganz Rußlands abhing, wagte ich das nicht zu thun ohne ausdrückliche Allerhöchste Ermächtigung."

"So lag mir benn ob, um die beiden vereinigten Armeen zu nicht hoffnungslosen, zusammenstimmenden, und auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Unternehmungen zu leiten, Alles aufzubieten um zwischen dem Fürsten und mir selbst die möglichste Einigkeit hervorzurusen: benn aus unserem vorhergegangenen Brieswechsel in Beziehung auf die zösgernde Langsamkeit seiner Unternehmungen, hatte sich schon eine gewisse Spannung ergeben. Ich sah mich genöthigt seiner Eigenliebe zu schmeicheln, und ihm in manchen Fällen gegen die eigene leberzeugung nachzugeben, um die wichtigsten Dinge mit desto größerem Erfolg durchssehen zu können. Mit einem Worte war ich in der Lage eine Rolle durchsühren zu müssen auf die ich mich nicht verstand, und die mit

meinem Charafter und mit meinen Gefühlen durchaus im Biderfpruch ftand. "

"Deffen ungeachtet glaubte ich mein Ziel vollständig erreicht zu haben; aber bie Folge überzeugte mich bag ich mich in biefer Beziehung vollkommen geirrt hatte: benn ber Beift ber Intrique und ber Barteilichfeit der fich in der Armee fund gab, die Anfichten und Urtheile, Die unvortheilhaften Berüchte Die mit Absicht in Betereburg verbreitet murben: bas Alles nahm feinen Anfang bei ber Bereinigung beiber Urmeen. Bu eben berfelben Beit fehrte auch ber Großfürft Ronftantin Pawlowitsch aus Mostau zur Armee zurud. Bu allem biefem muß man benn auch noch bie Berfonen hinzurechnen, bie zu bem Sauptquartier Eurer Raiferlichen Majeftat geborten. "- (In Beziehung auf ben Großfürsten Konstantin beschränkt fich Barclay auf eine leise Unden-Daß ber Großfürst ihn, gerabe wie später tung, wie fich bas ziemt. ben Feldmarschall Diebitsch, perfonlich nicht leiben fonnte, burfte er natürlich nicht bemerken, und jedenfalls brauchte er es bem Raifer nicht ju fagen, benn es war bekannt genug. Er hatte aber wohl hinzufugen fonnen bag ber Großfürst unter Underen auch einen sehr geschäftigen jungen Offizier mitgebracht habe, ber bamals beffen ganzes Bertrauen besaß —: ben Oberften Fürsten Rudaschew nämlich — Rutusow's Schwiegersohn!)

"Um Ihnen, allergnäbigster Kaifer, auch nur ein schwaches Bild alles bessen zu zeichnen was sich zu jener Zeit begab, erwähne ich nur einiger ber Hauptpersonen die sich damals in dem Hauptquartier zu Smolenst befanden, und von benen ein Jeder sich berufen fühlte Alles und Jedes zu tadeln."

"Der Herzog Alexander von Burttemberg, die Generale Bennigsen, Korsakow (der berühmte Zürcher) und Armfeldt, hatten ein jeder unter den Abjutanten Eurer Kaiserlichen Majestät, und in beiden Armeen eine Anzahl Anhänger, die Alles und Jedes was irgend zu ihrer Kenntniß gelangte, im weitesten Kreise bekannt machten. — Ich sage mehr: sogar der Chef des Generalstads, der General Major Vermolow, ein Mann von Fähigkeiten, aber außerordentlich betrügerisch und sehr unzuverlässig, sogar der erklärte sich mit der allgemeinen tadelnden Stimme vollkommen einverstanden —: einzig und allein um

sich bei einigen ber obengenannten Personen, bei Seiner Kaiserlichen Hoheit (bem G.-F. Konstantin) und dem Fürsten Bagration einzuschmeicheln. Was mich insbesondere anbetrifft, so war ich sowohl selbst, als auch meine Kanzellei, unaufhörlich überlausen von Leuten, die den genannten Personen ergeben waren, und die durchaus von den beabsichtigten Maaßregeln unterrichtet sein wollten. Sobald sie und irgend eine, nach ihrer Meinung neue Nachricht abgequalt hatten, theilten sie sich gegenseitig aus der Luft gegriffene Erzählungen mit; oft ganz öffentlich, auf der Straße. Es ist daher nicht im gezingsten zu verwundern daß der Feind von Allem unterrichtet war. "

"Ich that Alles was von mir abhing um biesem Ungemach wesnigstens einigermaßen zu steuern. Ich entfernte die Bersonen, die sich besonders eifrig zeigten Alles bekannt zu machen und zu verbreiten, und zwar namentlich: die Abjutanten Eurer Majestät, Kürst Lubosmirsti, Graf Branicki, Wlodef und viele Andere. Dadurch machte ich mir ohne Zweisel keine Freunde in dem Kreise derer, die Eure Majestät zunächst umgeben. Ich hätte aber gewünscht das Recht zu haben auch einige Personen von höherem Range wegzuschicken."

Die namentlich angeführten Flügel-Abjutanten bes Kaisers, bie unter anständigen Bormanden entfernt wurden, indem man sie mit Papieren zum Kaiser sendete u. dergl., sind fammtlich Polen.

An Beranlassung zu ben unheilvollsten Reibungen fehlt es nicht leicht, sobald Leute da sind die dergleichen wünschen. Hier ergaben sie sich schon in den ersten Tagen. Das Heer war schon mit dem lange fortgesetzen Rüczug nicht zufrieden, doch war die Bereinigung der beiden Armeen etwas so einleuchtend Nothwendiges, daß Niemand viel einwenden konnte, gegen die rückwärtigen Bewegungen durch die sie bewirft werden sollte. Aber nun waren die beiden Armeen verzeinigt; nun mußte der Krieg in einem anderen Geist geführt werden, das erwartete Jedermann. Um so mehr da von allen Nebenheeren Siegesnachrichten einliesen, die man so glänzend als möglich erscheiznen ließ. Es schien hohe Zeit daß nun auch die Hauptarmee ihrereseits den Feind angreise und schlage. Das war die allgemeine Meizung die um so entschiedener hervortreten durste da der Großsurst Konstantin den Ton angab. Dazu kamen nun die Instructionen des

Kaifers, die den beiden vereinigten Armeen ausdrücklich zur Bill machten zum Angriff überzugehen.

"Ich habe Ihren Bericht, fowohl über bie Grunde bie Sie bem gen nach Smolenet zu gehen, ale über Ihre Bereinigung mit ber mi ten Armee erhalten, " schrieb ber Raifer bem General Barclan: ,b Sie biefe Bereinigung ju Angriffe-Operationen unerläglich nothwo dig glaubten, bin ich erfreut barüber baß Gie jest nichts mehr veib dert bergleichen zu unternehmen, und nach Allem was Sie mir bei ten, erwarte ich nun in furger Beit bie glücklichften Kolgen bann 3ch fann nicht verschweigen baß ich, obgleich bei ber Eröffnung # Keinbseligfeiten nothwendig war die Granzen unferes Landes aus geben, boch nicht anders als mit Rummer feben tonnte bag biefe it gangige Bewegung fich bis Smolenst ausbehnte. Mit großer & friedigung hore ich was Sie von bem guten Zustand unferer Trupm berichten, von ihrem friegerischen Geift und bem glubenben Berlang fich zu schlagen. Nicht weniger zufrieden bin ich mit ben Broben ihm ausgezeichneten Tapferfeit in allen Befechten bie bis jest ftattgefund haben, und ber Ausbauer die fie auf allen langen und beschwerliche Marichen gezeigt haben. Sie (Barclay nämlich) find gang ungebund in Ihren Unternehmungen, frei von Sinderniffen und unbeirrt, w ich hoffe beshalb bag Gie nichts verfaumen werben bie Abfichten be Feindes zu durchfreugen und ihm jeben möglichen Schaben zuzufügm: ergreifen Sie andererfeits auch die ftrengften Maagregeln . um bi eigenen Leute an Plunderung, Mighandlung und Beschädigung be Bauern und Einwohner zu verhindern. Ich erwarte nit Ungebuld tit Radricht von Ihren Angriffs-Operationen, Die ich nach Ihren Botten nun schon begonnen glaube. "-

Der General Barclan hatte also nicht, wie ber Herzog Eugen v. Burttemberg glaubt und andeutet, eine Instruction die ihm einen softem matischen Rudzug zur Pflicht gemacht, ihn angewiesen hatte bem französischen Kaiser und seinen Schaaren das Schicksal bes Crassus bin Barthern zu bereiten, wie der Herzog sich ausdrückt; eine Instruction bei der nur das ein schlimmer Umstand war daß sie den Felleherren in Widerspruch brachte mit den Wunschen der Armee. Barclar selbst weiß von der gleichen ein für allemal nichts; auch

nicht in ber an ben Raiser gerichteten Denfschrift, in ber er fich boch wohl vor Allem, um fein Berfahren zu rechtfertigen, auf ben leitenben Bebanten bes Raifers berufen mußte, ber bies Berfahren bestimmte wenn es einen folden Bebanten gab. Wenn man bie Unfichten beachtet welche ber Raifer bamgle aussprach, fommt man fast unvermeidlich ju bem Schluß bag er ju ber Zeit mahrscheinlich ben Fehler bes Bhullichen Operationsplans nur in ber Trennung ber beiden Urmeen fuchte, bie einen Rudzug fo tief in bas Innere nothwendig gemacht hatte. Best gab es gar feinen Operationeplan, bas fagt ber Raifer felbft ausbrudlich, wie wir eben gefehn haben; alle Anordnungen waren ben Feldherren an Ort und Stelle überlaffen, und es läßt fich auch burchaus fein anberer "leitender Bedante" bes Raifers erfennen als ber, bag man ben Feind womöglich nicht einen Schritt weiter laffen muffe, und bag es nun hohe Beit fei ernfthaften Widerstand gu leiften, anzugreifen und Schlachten zu liefern. Man muß gefteben, ein fo gangliches, fo weit verbreitetes, und fo lange andauerndes Berfennen ber eigenen Lage und ber obwaltenden Berhaltniffe überhaupt, ift gewiß felten vorgefommen in ber Beschichte ber Rriege!

Barclay feben wir unter diefen Umftanden ichmanten in einer .bochft peinlichen Ungewißheit, bie fich jum Theil nur ju leicht erklaren laßt. Er weiß nicht anders ale bag nun entscheibenbe Schlachten geliefert werben follen, um ben Feind aufzuhalten, und zeigt fich bamit auch einverftanben, soweit bie gang allgemeine Borftellung reicht. Wenn aber ber entscheibenbe Augenblid naht, entstehen 3weifel, es ergreift ihn bas Gefühl bag man bem Feinbe nicht gewachsen sei; und ein richtiger Saft, wir möchten fagen ein gludlicher Inftinct, lagt ihn por ber blutigen Entscheidung gurudbeben. Die Grunde burch bie er bann fein allgemein und leibenschaftlich getabeltes Verfahren zu recht= fertigen sucht, die er sich selbst bafür anführt, sind freilich nicht bie gludlichsten, und er glanzt nicht ale Dialektifer; benn seine Theorie geht nicht über bie Borftellungen hinaus benen zufolge immer nur ein geographischer Begenstand, nie die feindliche Streitmacht unmittelbar felbst ber Gegenstand militairischer Operationen ift. Ueberraschend wirft er in Betrachtungen, bie eine gang andere Richtung zu nehmen fcheinen, bie Frage auf : wer benn bas Reich fcuten und retten folle,

wenn die ihm anvertraute Armee, die einzige Schupwehr beffelben, gertrummert werde? - Aber er gelangt nicht von biefer Frage zu bem febr nahe liegenden, ja wie man glauben follte unvermeiblichen Schluß, daß man überhaupt nicht fchlagen burfe, fo lange nicht neue Streitfrafte gebilbet feien, fo lange fich nicht in einer ober anderer Weise bie Berhaltniffe überhaupt, namentlich bas Machtverhaltnif ber beiben fich befampfenden Beere, gunftiger gestaltet hatten, fonbern nur ju bem auch nicht gang icharf und flar gefaßten Bebanten , bag man zwar schlagen, aber boch nicht zu viel babei magen muß. wo er von bem Cap ausgeht bag man Beit gewinnen muffe fur bie Ruftungen im Innern, betheuert er boch wieder bag er fo gut wie ein anderer überzeugt fei von ber Rothwendigkeit etwas zu unternehmen. ju fchlagen, und auf einem anderen Bunft und unter anderen Bebingungen auch bereit bagu. Die Grunde warum er in jebem einzelnen Kall gerade unter ben obwaltenden Verhaltniffen nicht ichlagen will. fucht er boch eigentlich nicht in ben allgemeinen, bas Bange beberts ichenden Berhältniffen, auf welche jene Frage verweift, fonbern mehr · in untergeordneten Umftanden, die biesmal gerade die Wagnif ju groß Einmal aber beutet er an bag er nicht glaubte fic erfcheinen laffen. unbedingt auf feine Umgebung verlaffen - namentlich nicht auf bie unbedingte, redliche Mitwirfung bes Fürften Bagration unter allen Umftanden gahlen gu burfen. Bie lahmend ein folder 3meifel mirfen mußte, bedarf feiner Erflarung. Er fpielte gewiß eine große Rolle in Allem was Barclan's Handeln bestimmte.

Uebrigens wollen wir uns baburch, daß seine Beweisführungen nicht immer die gelungenften sind, nicht verleiten lassen die FeldherrenTüchtigseit des waceren Barclay zu gering anzuschlagen. Männer, benen eine durchgreisende Bildung sehlt, zeigen sich oft außer allem Verhältniß schwächer in der logischen Erörterung der Gründe bes Handelns als im Handeln selbst, wo es zulest auf einen richtigen Takt und einen entschiedenen Willen ankömmt. Alles trieb zur Schlacht; Barclay allein war das hemmende Princip; dafür ist ihm Rußland unendlichen Dank schuldig.

216 nun die beiden Armeen vereinigt waren, schon in ben ersten Tagen bes August, trat ber Oberst Toll mit bem Plan hervor bie

französische Armee in ihren Erholungsquartieren zu überfallen und entscheibend anzugreifen, wobei sich die Aussicht zeigte die verschiedenen Abtheilungen berfelben einzeln zu schlagen.

Man war allerdings nachgerabe inne geworben, bag Napoleon's heer bebeutend gablreicher fei als man anfangs gebacht hatte, aber bennoch glaubte man es auch jest noch schwächer als es wirklich mar. Dagegen hatte man vielfach in Erfahrung gebracht bag es feit Eröffnung bes Felbzuge einen gang ungewöhnlichen Berluft erlitten habe. Schon von Swenciany aus war Graf Schumalow mit einer biplomatifchen Sendung zu Ravoleon gesendet worden, und holte bas ruffifche Sauptquartier ju Widgy wieder ein, erstaunt über ben Buftand ber Seerstraße, die er mit gefallenen Bferben bebedt und wimmelnb von Erfrantten und Rachzüglern ber frangofischen Urmee gefunden hatte. Seitbem hatte man nun alle Befangenen gang befonbers in Begiehung auf bie Berpflegungs-Berhaltniffe ausgefragt. Man wußte bag bie Bferbe ber frangofischen Reiterei fcon bei Witepst nur grunes Futter befamen, bie Leute anftatt bes Brobtes meift nur Diehl, bas fie gu Brei und Suppe vertochen mußten. Außerdem wußte man feindliche Abtheilungen vor Riga und Bobrungf, fo wie ben Generalen Wittgenftein und Tormaffow gegenüber. Durch Berluft und Entfendungen mußte also bie ursprungliche Uebermacht bes Keinbes bebeutenb verringert fein. Nun war Napoleon's heer in weitläuftige Quartiere verlegt, die man sich wohl noch etwas zerstreuter bachte als sie wirklich maren, und die jedenfalls von Surafh bis Mohilem reichten. Augenblick schien gunftig; einer von benen bie man im Rriege nicht verfaumen barf.

Die Stellung bes französischen Heeres war folgende: Der Vicestönig von Italien cantonirte auf dem linken Flügel zwischen Welisch, Surasch und Janowiczy; Nansouty's Neiter standen vor ihm bei Bostelschie. — In der Mitte war Murat mit der Reiterei Montbrun's und Grouchy's dis Rudnia vorgeschoben, und dehnte sich auf der Straße nach Smolenst dis gegen Insowo aus; hinter ihm stand Ney bei Liosna; noch weiter zurück in und um Witepst, wo Napoleon's Hauptquartier war, die Garden, und eine Division von Davoust's Heertheil; zwei andere Divisionen dieses Heertheils waren nach Paus

lowiczy, auf der Straße nach Orscha vorgeschoben. Davoust mit zwei Divisionen seines eigenen Heertheils, der Division Claparède (Polen von der Garde) und den Kurassieren des Generals Balence von Mohilew herangesommen, hatte diese Truppen zwischen Babinowiczy und Dubrowna am Oniepr in Quartiere verlegt. Weiter rechts waren die Westphalen, jest unter Junot, dei Orscha, auf dem äußersten rechten Flügel die Polen (Poniatowssi) dei Rohisew eingetrossen. Latour Maubourg beobachtete Bobruyst. Natürlich war man von dieser Stellung nicht ganz genau unterrichtet. Ramentlich wußte man nicht mit Bestimmtheit ob Napoleon's Garden sich bei Witepst befänden.

Toll's Plan ging bahin die gesammte bei Smolenst vereinigie Macht schnell und entschlossen auf der Straße vorzuführen die über Rudnia auf Witepst führt, und über den Haufen zu werfen was hier vom Feinde stand; so in Beziehung auf die rechts und links dieser Straße vertheilten Abtheilungen des französischen Heeres eine sogenannte innere Operationslinie zu gewinnen, und damit die Möglichkeil diese verschiedenen Abtheilungen einzeln mit gesammter Macht anzugreisen. Namentlich glaubte Toll daß es große Bortheile gewähren wurde, die den rechten Flügel des seindlichen Heeres bildenden Heertheile in ihrer linken Flanke anzugreisen und gegen Mohilew zurückzuwersen.

Er glaubte allerdings daß dies Unternehmen einen ganzlichen Umschwung der Dinge herbeiführen, und dem ganzen Krieg eine entscheidende Wendung geben könnte. Aber auch abgesehen davon hielt er ein solches Unternehmen für nothwendig, und selbst wenn dies höchste Ziel nicht erreicht werden sollte, versprach er sich die größten Vortheile davon. Es war sedenfalls nothwendig Zeit zu gewinnen für die Bildung der Milizen, überhaupt für die Rüstungen im Innern, und das konnte nach seiner Ansicht nur dadurch geschehen, daß man einen solchen lähmenden Schlag gegen den Feind sührte. Vorausgesetzt sogar daß alle Abtheilungen des seindlichen Heeres sich dem unmittelbaren Angriff entzogen, daß sie sogleich zu einer Vereinigung rüstwärts in Bewegung gesetzt wurden, konnte doch diese Vereinigung, wie Toll rechnete, erst hinter der Ula statt sinden, und den Feind wieder die dahin zurüst gedrängt zu haben, schien sebenfalls ein bedeutender Gewinn.

Gewagt schien babei nichts, benn selbst im unglücklichen Fall becken, wie Toll geltend machte, die weitläuftigen Wälderzwischen Rudnia und Smolenst ben Rückzug, indem sie die Verfolgung lähmten. — Dazu. tam noch daß man nach Toll's Ansicht nicht abwarten durste daß der Feind seine Streitkräfte vereinigte, und die russtsche Armee bei Smoslenst angriff, wo diese keine Stellung, kein günstiges Schlachtseld fand ihn zu empfangen, während sich auf der Straße über Rudnia nach Witevest beren mehrere nachweisen ließen. \*)

Da biefer oft mit Lob erwähnte Entwurf auch gelegentlich Gegenftand mancher Rüge geworden ift, ba neuerdings auch der Herzog Eugen von Württemberg sich tabelnd darüber geäußert hat, erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen daß die Kritik, in Beziehung auf diese Plane, Dinge die mit einander verbunden zur Erscheinung kommen, aber denn doch nichts weniger als identisch sind, etwas schärfer unterscheiden und sondern mußte als bisher geschehen ist.

Betrachten wir bie bamalige Sachlage wie sie wirklich war in ihrer Gefammtheit, fo wird wohl jeder Unbefangene bas Urtheil unter fchreiben das Clausewig fällt, und gestehen daß ein folches Unternehmen ein Element der Gefahr in fich trug. Theilweise Bortheile konnte man ohne Zweifel erfechten; es ift sogar sehr mahrscheinlich bag man beren auf biefem Wege erlangte. War man nun auf einen foftematiichen Rudzug und Widerstand in folder Korm vorbereitet; barauf gefaßt, zufrieden mit dem Ginfluß ben biefe erfampften Bortheile auf bie weiter hinaus geschabene Entscheidung jedenfalls ausüben mußten, anzuhalten und umzufehren sobald ber Feind feine Macht vereinigt hatte, und ben erlangten materiellen und moralischen Gewinn gleichsam mitzunehmen auf ben weiteren Rudzug —: bann war Alles ganz gut und ichon. Die Gefahr lag aber barin bag eben nicht entfernt bavon bie Rebe war ben Rrieg in biefem Beifte zu führen, daß man sich mahr= fcheinlich burch bie erften Bortheile und gefteigertes Selbstvertrauen binreißen ließ, und fich am Ende in eine Sauptschlacht verwickelt fah, in einen entscheidenden Rampf mit einer Uebermacht die nicht die min= beste Hoffnung jum Siege ließ. Und man muß es gesteben, eine

<sup>\*)</sup> Beilage IX.

Toll, Denfmurbigfeiten.

Nieberlage vor Smolenst war etwas ganz Anderes als eine verlorene Schlacht bei Borobino. Roch war Napoleon's Ueberlegenheit viel größer als später, und machte gewiß seinen Sieg viel vollständiger als bei Borodino geschah. Noch bedenklicher war dann daß hier die Möglichkeit angriffsweise vorzugehen für Napoleon bei weitem noch nicht erschöpft mar; es folgte ber Rieberlage ein unter folchen Bebingungen immer entmuthigender Rudzug ohne Raft, und ohne ein Biel an bem fich eine neue, bestimmte hoffnung zeigte; eine fast unabsebbare Berfolgung; und barüber konnte bas russische Seer gewiß gang zu Trum-Satte ber Raifer Alexander auch in Diesem Kall Keftigmern geben. feit genug nicht Frieden zu schließen? — barauf tam es an! — Er hatte fich allerdings auf Bieles und auf fehr Schlimmes gefaßt gemacht, aber wer magte wohl in folden Berhaltniffen von fich felbft zu rühmen daß burchaus nichts ihn übermannt haben wurde? — Wir Underen vollends bescheiben und billig bei ber Frage fteben zu bleiben, und Rugland und Europa Glud bazu zu wunschen, bag bas Schid-Al ber Nationen bamals bie thatfächliche Beantwortung nicht herbeiführte!

Das Alles ist wahr, man muß aber benn boch hervorheben baß die Gefahr nicht in Toll's Entwurf an sich lag, sondern eben in der nun einmal im Hauptquartier herrschenden und selbst bei dem Kaiser geltenden Ansicht. Wie einerseits eine richtigere Würdigung der allgemeinen Berhältnisse diesen Entwurf ganz gut brauchen konnte, so mußte auf der anderen die herrschende Ansicht jedenfalls in irgend einer Form die drohende Gefahr herbeiführen. Möglicherweise eine noch größere wenn man es zu einer Hauptschlacht kommen ließ ohne vorher theilweise Bortheile ersochten zu haben, wozu sich doch sogar der zweisfelnde Barclay mehr als einmal bereit erklärte.

Sollte einmal ben Anbeutungen bes Raisers, bem Verlangen ber Armee, ber allgemeinen Stimme genügt werben; war man barüber einig baß nun ein Wiberstand geleistet werben musse ber sich in fühnen Thaten bewegt, bann war bas was Toll vorschlug boch wohl bas Beste was geschehen konnte.

Auch bot Toll alle feine Beredsamkeit auf Barclan dafür zu gewinnen, aber mit fehr geringem Erfolg. Barclan bezeigte wenig Luft zur Sache; er war nicht ganz abgeneigt etwas gegen ben Feind zu unternehmen, aber es sollte auf ber Straße nach Poretschie geschehen. "Ein Anfall" sagt Barclan "konnte allerdings auf den König von Reapel und Ren, die sich bei Rudnia befanden, eher als auf die Uebrisgen ausgeführt werden; aber wenn sie sich ohne Widerstand auf Liubo-wiczy und Babinowiczy zurüczgen, hätten wir den Feind nicht versfolgen können, da es nicht wohl thunlich gewesen wäre sich weiter als auf drei Märsche von Smolenst zu entsernen. Denn sonst hätte der Vicekönig von Italien Zeit und Gelegenheit gewonnen uns von Posretschie her in den Rücken zu fallen. So saßte ich denn den nach meisner Ansicht besten Entschluß. Ich wollte die zweite Armee bei Smolenst zurücklassen, umd unter dem Schutz einer Kette vorgeschobener Posten, denen oblag ihre Ausmerksamkeit zu verdoppeln, hätte ich dann mit der ersten Armee folgende Bewegungen ausgeführt."

"Diese Armee, zwischen Moschtschinft und Cholm aufgestellt, hatte ben Vicekönig von Italien von seinem linken Flügel her mit Uebermacht angegriffen und geworfen. Wenn auf diese Weise meine rechte Flanke gesichert, bas ganze Gelände zwischen Surash und Weslish vom Feinde befreit und durch den General Wingingerode besett war, dann wären beide Armeen gegen Rudnia vorgerückt und mit vereinter Macht auf den Feind gefallen. Wenn unterdessen (b. h. während der Bewegung gegen Poretschie) der Feind sich von Rudnia her Smolensk näherte, hätte sich die erste Armee, um ihm zuvorzukomsmen, vermöge Eines Marsches mit der zweiten vereinigt."

Die geseierte Theorie der inneren Operationslinien war dem Gesneral Barclay fremd, das sieht man wohl. Außerdem glauben wir hier, was des Bemerkens nicht unwerth scheint, eine eigenthümliche Unflarheit zu gewahren die in militairischen Auseinandersetungen und Beweissührungen nicht selten vorkommt, und deren Wesen darin liegt daß man sich gewisse Operationen, Umgehungen z. B., welche einzelne Abtheilungen des seindlichen Heers aussühren können, gewissers maßen als abstracte Größen denkt, ohne sich genau genug Rechensschaft davon zu geben welches Gewicht sie eigentlich unter gegebenen Bedingungen haben können. "Der Vicekönig kann uns unterdessen

von Poretschie her in den Rücken kommen "— das ist eine auf diese Weise ganz in das Unbestimmte und Formlose verallgemeinerte Vorstellung, der eine im Grunde ganz willfürliche Bedeutung beigelegt wird. Was ein solcher Angriff von Poretschie her auf sich haben konnte, ja ob der Vicekönig so etwas überhaupt unternehmen durfte, das hing in der Wirklichkeit lediglich von dem Maaß der Streitkräfte ab die ihm dort zu Gebote standen. Das bloße Dasein irgend einer feindlichen Abtheilung dei Poretschie entscheidet darüber woch gar nichts. Indesen ist es wahrscheinlich, wie wir gleich sehen werden, daß Barclay seinen eigentlichen Gedanken hier nicht ganz ausspricht. — Wie dem auch sei, einleuchtend ist jedenfalls daß gerade dieser Plan sast unmittelbarzu einer entscheidenden Hauptschlacht mit dem vereinigten seindlichen Her sühren mußte; entweder bei Rudnia oder bei Smolensk; namentlich wenn die ersten Unternehmungen gegen Poretschie gelangen.

Toll war in Berzweiflung; von bergleichen konnte er sich burchaus keinen Erfolg versprechen. Er war auch wohl gereizt, benn er glaubte hier auf Wolzogen's lähmenden Einfluß zu stoßen. Dieser Offizier war allerdings im Allgemeinen gegen Schlachten, und sprach diesmal insbesondere die Ueberzeugung aus daß Napoleon einen überwiegend großen Theil seiner Macht auf der Straße von Poretschie habe. Die Ungewißheit in der man sich in Beziehung auf die eigentliche Stellung der Garden Napoleon's befand, konnte diese Vorstellung veranlassen oder darin bestärken. Barclay aber zeigte sich durchweg beherrscht von dem Gedanken daß von Poretschie her eine überwiegende Gefahr brohe.

Toll wendete gegen Barclay's Plane ein daß auf diesem Wege geringer Ersolg aber große Gesahr in Aussicht stehe. Wolle man sich barauf beschränken die linke Flanke des Feindes zu umgehen, so könne man dies nur mit einem Theil der eigenen Streitkräfte unternehmen, benn ein Theil musse zurückleiben um Smolenst und die Straße nach Moskau zu becken. Durch diese neue Trennung der kaum vereinigten Streitkräfte werde aber dem Feinde die Möglichkeit geboten, den einen oder den anderen Theil mit Ueberlegenheit anzugreisen. Natürlich fürchtete Toll vorzugsweise einen Angriff auf die bei Smolensk zurückzulassende Heeresmacht. So wenig es ihm bei Barclay gelingen

wollte, so entschieden hatte er Bagration für feine Ansichten gewonnen, und befonders ben Großfürsten Konstantin, der den Gedanken mit grossem Eifer auffaste, sehr entschieden und leidenschaftlich auftrat, und bie Sache mit Gewalt durchsehen wollte gegen den Oberbefehlshaber.

Der Großfürst brachte es auch bahin baß (am 6. August) ein Kriegsrath zusammenberufen wurde, zu bem sich Barclan und Bagration, ber Großfürst selbst, Permolow und Toll, und bann noch ber Chef bes Generalstabs und ber General Duartiermeister ber zweiten Armee, G.-L. Graf St. Priest und General-Major Wistitsty versammelten. Hier trugen nun Barclan sowohl als Toll jeber seine Meinung vor.

Es fam fogar noch Unberes zur Sprache. Wolzogen meinte es ware am besten Smolenet so viel ale möglich ju befestigen, und bei biesem Ort ruhig der kommenden Dinge zu harren : ein Borschlag ber bei ber einmal herrschenben Stimmung natürlich gar feine Beachtung fand - und auch in ber That feine sonderliche Aussicht eröffnete, eben weil fich bei Smolenst, auf bem rechten Dniepr-Ufer, wo man boch ben Feind erwarten mußte, feine vortheilhafte Stellung findet. Toll's Planen widersprach Wolzogen auf bas Entschiedenste. Die Gegend von Rudnia sei unwegsam, meinte er; ein Heer konne bort nicht manoeuvriren ; er wollte fie untersucht haben. - Bor und liegt bas Tagebuch eines in biefem Feldzug viel gebrauchten, ausgezeichneten Beneralftabsoffiziers - bes verabichiebeten Dberften S ..... - ber Wolzogen unter anderem auf feinem fogenannten Erfundungeritt gegen Rubnia begleitet hatte. S ..... erzählt nun fie feien beibe, Wolzogen und er felbft, gang bequem im Schritt aus bem Sauptquartier bis zu bem Quartier bes General Dochturow geritten und nicht weiter; bort hatten fie bei diesem Beneral zu Racht gespeift, und bie Nacht ruhig geschlafen, um barauf ben folgenden Morgen eben fo bequem zurudzureiten (Bolzogen mar allerdinge ein etwas bequemer Berr, und wenn man fieht mas er felbst bei anderen Belegenheiten -Memoiren Seite 194 u. 260 - von fich ergablt, wird man bergleichen nicht eben für unmöglich erklären). Bielleicht waren ihm bie Balber dieffeite Rudnia aufgefallen.

Wie bem auch fei, die Behauptung wirft fehr erwunscht ein ers flarendes Licht auf seine Unfichten. Da er die Gegend von Rudnia in diesem Sinn unwegsam glaubte, begreift man nun wohl warum er sich Napoleon's Hauptmacht ein Mal und alle Mal auf der Straße von Boretschie dachte, und aus dieser eigenthümlichen Vorstellung gar nicht heraustonnte. Er meinte, während man sich in jenes unwegsame Gelände verlöre, werde Napoleon von Poretschie her Smolenst einehmen, die Armee abschneiden u. s. w. (in seinen Memoiren erzählt nun Wolzogen er habe gemeint während man vorwärts marschie, könne Napoleon leicht durch rasches Vorschieben eines seiner Flügel, das russische Heer von Smolenst abschneiden. Durch diese Wendung gewinnt es fast das Ansehen als habe er in prophetischem Geist gesprochen).

Was die Thatsache anbetrifft, die Unwegsamkeit jener Gegend, widersprach Toll ihm geradezu; er durfte das, benn er hatte sie wirklich erkundet auf einem raschen und weiten Ritt durch das Gelände das der Schauplat der vorgeschlagenen Operationen werden sollte. Es kam deshalb zu einem verlängerten Wortwechsel.

Barclay ber fich vor biefer Bersammlung mit feinem Generals Quartiermeifter gleichsam auf eine Linie geftellt sah, gab endlich nach, boch nicht im Rriegsrath felbst sondern erft am Abend, nach einer befonderen Unterredung mit Toll und St. Brieft; er mußte, ba fo vielerlei Grunde ihm geboten Bagration fowohl ale ben Großfürften zu schonen; seine Lage aber wurde baburch naturlich nicht beffer. Indeffen gab Barclan feine Einwilligung boch nur unter ber Bebingung bag man fich nicht weiter als auf brei Mariche von Smolenst entferne. Durch ein ungeftumes Vorbringen, meinte er, wurde bie Urmee in eine schwierige Lage gerathen, und alle mit so vieler Mühe erworbenen Bortheile wurden wieder verloren gehn. . Er bemerkte babei : "man habe es mit einem unternehmenden Feldherren zu thun, ber gewiß feine Belegenheit unbenütt laffen werbe feinen Begner zu umgehn und ihm baburch ben Sieg aus ben Sanben ju winden." - Die gestellte Bedingung fette bem gangen Unternehmen gleich wieber fehr enge Granzen ; und überhaupt ließen Barclay's Bemerfungen eine angftlich zögernde, ungenügende Ausführung einigermaßen voraussehen.

So ergab es fich benn auch. Den 7. August feste fich bas heer gegen Rubnia in Bewegung. Bei Krasnoi blieb, um die Strafe von

Orscha her zu beobachten, Newerowsty mit ber 27. Infanterie-Divifion, bem Charlow'schen Dragoner-Regiment (vom IV. Reiter-Corps, zweiter Urmee) und 3 Rosaden-Regimentern ftehen. Da bie 27. Dipifion gang aus neugebildeten Truppen bestand, maren, um ihr mehr Baltung zu geben, zwei Regimenter berfelben burch altere von Rayewsty's (VII.) Corps, namentlich von ber 26. Division, abgeloft worben. - Ein Infanterie-Regiment verweilte als Befagung in Eine Rosaden-Abtheilung unter bem G.-M. Krasnow beobachtete bei Cholm bie Strafe nach Poretschie. Das gange übrige Beer jog in brei Colonnen vormarte. Die zweite Urmee, nach Abjug ber Abtheilung unter Rewerowsty, ohne bie Rosaden wenig über 30,000 Mann ftart, jog burch bie Stabt auf bas rechte Ufer bes Dniepr herüber, und rudte bann auf ber Strafe bie fich am Ufer bes Stroms hinzieht, ale linfer Flügel bes Banzen bis nach Ratan vor. Die erfte Urmee, ohne die Rosaden und zurudgelaffenen Commando's ungefähr 70,000 Mann ftart, zerfiel in zwei Colonnen, von denen bie zur Linken (V. und VI. Infanterie-, III. Reiter-Corps) unter Dochturow auf ber geraden Strafe nach Rudnia bis Debritzy (vorwärts Brifas-Bydra) vorging ; bie zur Rechten unter Tutschfow bem Erften (II., III., IV. Infanterie-, I. und II. Reiter-Corps) junachst bie Straße nach Boretschie bis Shufowo verfolgte, bann auf Nebenwegen in die Richtung nach Rudnia einbog, und bis Rowalewston, in gleicher Sohe mit Dochturow gelangte. Das Sauptquartier fam nach Jebe Colonne hatte ihren eigenen Bortrab. Abtheilung von 4 Jäger-Bataillonen und 16 Schwadronen mit 6 Befchuten, unter bem B .- M. Fürsten Schachowston, murbe rechts nach Rasplia entsendet; eine andere von 6 Bataillonen und 2 Rosaffen-Regimentern, rudte links über Rufitnia auf Tichaburn, um bie Berbindung mit der zweiten Urmee zu erhalten.

Da man ben Feind zu überraschen bachte, sollten bie leichten Truppen ber Borposten-Rette heute, nach Toll's Plan, ganz unversrückt stehn bleiben. Auch machten sie nur eine unbedeutende Bewegung vorwärts, Platow bis nach Sarubenky.

Oberft Toll erkundete noch an demfelben Tage von Reuem das Gelande so weit als möglich vormarts; am folgenden sollte die erfte

Armee nach Infowo vorrucken, die zweite auf Nebenwegen in der Riche tung von Katan nach Rudnia bis Nadwa.

Ueber Nacht aber gestaltete sich Alles anders, benn Barclay, besstärft in seiner vorgefaßten Meinung, fand neue Beranlassung sich aus einem, wie er die Dinge ansah, bedenklichen Handel zu ziehen, und zur Aussührung seines ersten, im Kriegsrath verworfenen Blans zusrüchzukehren.

Er erhielt die Meldung daß der Vicekönig von Italien mit dem vierten Corps und dem ersten Reserve-Reiter-Corps des Keindes, versstärft durch die Kürassier-Division Defrance, bei Poretschie stehe. Wenn es sich damit auch wirklich so verhielt bildeten doch gewiß die genannten Heertheile keine Macht die sich im Rücken des russischen Heeres nach Smolensk wagen durfte; gewiß war kein Grund sie zu fürchten, wenn nicht die Einbildungskraft, unter der Herrschaft jener vorgefaßten Meinung, Napoleon's Garben und Hauptmacht dahinter gesehn hätte. Ein an sich sehr unbedeutender Umstand, der mehr als einen ganz zufälligen Grund haben konnte, bestärkte den Oberbesehlsbaber in diesen Ideen Ideen: die seindlichen Vorposten wichen überall zurück, außer auf der Straße nach Poretschie —: in seinen Augen ein Besweis daß hier die Hauptmacht des Feindes vereinigt war, und sich besreitete angrissweise vorzugehn.

Wie er folgerte und was er eigentlich besorgte spricht er in dem Bericht an den Kaiser aus, in welchem er seine veränderten Plane anstündigt. "Mir scheint, sagt da Barclay, daß Napoleon mit seiner Garde, einem Theil der leichten und der gesammten schweren Reiterei bei Witepst sein muß; wenigstens läßt sich mit Bestimmtheit annehmen daß diese Truppen zwischen Witepst und Poretichie stehen, denn im entgegengesetzen Fall könnte die seindliche Abtheilung die sich bei diesem letzteren Ort besindet, und die nach den letzten Nachrichten ziemslich start ist, und aus Fußvolf, Reiterei und Artillerie besteht, nicht dort bleiben. Da ich einen geschickten und listigen Feind mir gegensüber habe, der sede Gelegenheit zu benüßen weiß, din ich in die Nothswendigkeit versetzt die strengsten Gesetz der Vorsicht zu beobachten, um so mehr da unser Hauptaugenmerk ist die nöthige Zeit zu gewinnen,

während die Miliz und die Borbereitungen im Innern des Reichs in Stand gefest werden konnen. "

Weiter spricht bann Barclay seine Ansichten und Plane in seiner Rechtsertigungsschrift in folgenden Worten aus: "Unter diesen Umsständen konnte ich nicht dem Feinde nach, vorwärts bringen, und die Armee der Gefahr aussehen in ihrer rechten Flanke umgangen zu wersden. Ich beschloß vor allen Dingen meinen früheren Plan auszussühren um meine rechte Flanke zu befreien."

Dem gemäß mußte ein Theil ber ersten Armee schon am 8. August auf die Straße nach Poretschie hinüberziehen, nämlich das V. Insansterie-Corps nach Stadna wo es als Rüchalt aufgestellt blieb; das II. und IV. Insanterie- nebst dem I. Reiter-Corps nach Lawrowo, eine halbe Meile weiter vorwärts, neben der Straße in gleicher Höhe mit Moschtschinky. — Der Rest (das III. und VI. Insanterie-, II. und III. Reiter-Corps) blieb vorläusig unter Dochturow dei Prisas-Bydra stehen, um dort die zweite Armee abzuwarten. Bagration, der seine Truppen an diesem Tage dei Katan ruhen ließ, wurde ein geladen die Stellung dei Bydra einzunehmen, die "vortheilhafter sei als die bei Smolenst, in der er den Feind bequemer beobachten, und seine Bortruppen verstärfen könne, auch der ersten Armee, und der Abtheislung bei Krasnoi näher sei."

Erft auf ber Straße nach Poretschie war bem General Barclay wieder wohl. Roch an demselben Tage schrieb er dem Kaiser: "Bon meiner neuen Stellung aus kann ich den Feind mit überlegener Macht in seiner linken Flanke angreisen, meine Berbindungen mit der oberen Duna wieder eröffnen, und die linke Flanke des Grasen Wittgenstein sicher stellen. Beide Armeen sind nur um einen Marsch von einander getrennt; die Straße nach Moskau und die ganze Strecke zwischen den Duellen der Duna und denen des Oniepts durch sie gedeckt. Diese Stellung gewährt unzweiselhafte Vortheile, und volle Freiheit mit Ersfolg nach den Umständen zu handeln."

Im Heere freilich wurde diese Stellung, in welcher fich Barclay so fehr gefiel, gang anders beurtheilt; die Anordnungen des Feldherren machten sogar einen höchst ungunftigen Eindruck, und wurden von allen Seiten auf bas Bitterste getabelt. Bagration drang in seiner

Antwort auf die Nothwendigkeit die Bewegung gegen Rudnia fortzussesen; die linke Flanke des Heers, nicht die rechte sei bedroht, meinte er. Toll, der mit vollem Recht annahm daß die Hauptmacht des Feindes sich zwischen Witepst, Rudnia und Orscha besinde, sah in den angeordneten Waaßregeln die größte Gesahr; namentlich schien ihm die zweite Armee dei Wydra wie als Opfer hingestellt. Der Großfürst Konstantin vollends brach in der leidenschaftlichsten Weise los, und kannte keine Rücksichten; Yermolow war nicht weniger bitter in seinem Tadel, und überhaupt gebot sich Niemand Zurückaltung, da der Großfürst den Ton angab. Das Wort Verrath! — das selbst in Beziehung auf Barclay gebraucht wurde, sprach ein Jeder ganz ohne Schonung aus, den Obersten Wolzogen, den geheimen Lenker der Dinge, und sein Versahren zu brandmarken.

Ein glückliches Gefecht steigerte noch die allgemeine Berstimmung. Platow, noch vor dem Abmarsch in die neue Richtung von Barclay dazu veranlaßt, übersiel am 8., als der Marsch nach Stadna bereits angetreten war, dei Insowo und Wolewo-Boloto die Spise des französischen Heered — Sebastiani's Reiterei — mit einigem Erfolg, und machte etwa dreihundert Gefangene. Graf Pahlen, zu dem Barclay sich in Person begeben hatte, unterstützte ihn dabei mit der Reiterei des Bortrads der ersten Armee, der aus 32 Uhlanens und Husarenschwasdronen (vom I. und III. Reiters-Corps) und 8 Jägers-Bataillonen des stand.\*) Da glaubte man denn zu sehen was dei raschem Bordringen und energischem Handeln erreicht werden könnte; Barclay schien das russische Heer um einen gewissen Sieg zu betrügen.

Die Art wie dieser Feldherr fich bem Raiser gegenüber beshalb zu rechtfertigen sucht, verrath allerdings wieder eine gewisse Unflarheit. "(Denkschrift.) In Petersburg ift in ben Gesprächen in Beziehung

١

<sup>\*)</sup> Danilewöh erzählt freilich Platow habe hier felbstitandig gehandelt —: aber ohne Zweifel wußte er die Dinge bester. Er will nur Barclay in einem ungunstigen Licht zeigen, und Platow zum flawischen Nationalhelden stempeln (Uebrigens irrt auch Wolzogen wenn er glaubt Barclay habe die Offensive erft nach diesem Gesecht ausgegeben; Barclay selbst berichtet die Dinge in dem Zusammen: hange in dem wir sie erzählen.)

auf diese Begebenheit viel Tabel laut geworben, und besonders haben ber Kurft Bagration und feine Anhanger mich vielfach angeflagt. Einige Zeit vorher, als ihnen obgelegen hatte anzugreifen und bie Spite ber feindlichen Beeresmacht, Die ihnen ben Weg verlegte, jum Rudjug ju zwingen, ba griffen fie biefe nicht an; jest aber, ba fie teine Berantwortung mehr zu scheuen hatten, sprachen fie einzig und allein von Angriffen. Mein Benehmen bei Witepet beweift bag ich mich nicht bavor fürchtete mit bem Feinde zusammenzutreffen. führte aus was dem Kursten Bagration obgelegen hatte auszuführen. 3ch wendete mich gegen die Spite ber feindlichen Colonne, und hielt fte auf bis ich ben Ort erreicht hatte, ben ich zu besegen vorhatte. 3ch wurde auch bei Rudnia ben Feind entschloffen angegriffen haben, wenn er bort Stand hielt, benn ich hatte hoffen burfen noch vor ber Bereinigung feiner gangen Macht einen Theil feines heeres zu ver-Gine allgemeine Schlacht jenseits Rubnia, in ber Begend von Liubowiczy und Babinowiczy hatte ju gar nichts gebient, auch wenn wir bas Schlachtfelb behaupteten. Sie hatte uns einen Berluft an Leuten zugezogen die nicht leicht zu erseben maren, ba unfere Referven zum Theil entfernt, zum Theil noch nicht gehörig ausgebildet waren. Der Feind dagegen hatte weiter jurud und in seinen Flanken entsendet, Abtheilungen bie ihn schnell verftarfen fonnten. Wenn wir aber vollende geschlagen wurden, und ber Feind une von Poretschie her in die Flanke und in den Rücken fiel — : ich weiß nicht was dann aus ber Urmee, und sogar aus Rußland felbst geworden mare! -Das Schicffal bes Reichs hing, fo lange es feine andere Armee gab biefe zu ersegen, von dem Ausgang der Schlacht ab, welche bie mir anvertraute Urmee lieferte. Unter folden Umftanden bie Sicherheit bes Reichs bem trugerischen Streben nach Ruhm nachzusegen, mare Berrath gewesen. Bas haben wir an einen glanzenden Feldzug zu benken! Une liegt ob ben Feldzug gegen ben Usurpator ber gesammten bewohnten Erbe mit ber Bernichtung bes Feindes zu vollenden. Dies Biel war nicht anders zu erreichen als indem man den Krieg in die Lange jog. Bei Witepst beabsichtigte ich ju schlagen, und hatte es ohne Zweifel gethan, benn bort konnte ich baburch ben vorgesetten 3med erreichen; ich ermubete ben Feind und hielt ihn auf, und verschaffte dadurch dem Kürsten Bagration die nothige Zeit ohne Aufents halt Smolenof zu erreichen. "

So viel er auch hier wieder von der Nothwendigkeit spricht den Krieg in die Länge zu ziehen, ist es doch am Ende nur eine Schlacht jenseits Rudnia die ihm bedenklich dunkt, und auch die eigentlich nur wegen der Gefahr die von Poretschie her droht. Bei alledem glaubt man durchzusehen daß Barclay's Takt ihn doch sicher genug geführt haben wurde, wenn nur die Befehle des Kaisers, die Intriguen des Hauptquartiers, und das Geschrei der ganzen Armee ihn unbeirrt ließen.

Bu Molemo-Boloto maren in Sebastiani's Wohnung einige Bapiere erbeutet worden. Darunter ein Tagesbefehl in welchem Murat bem General Sebastiani melbete daß die Ruffen im Begriff seien mit ganzer Macht auf Rudnia vorzudringen, und ihn aufforderte fich auf bie Infanterie gurudzugiehen. Bon einer Bereinigung bes frangofischen heeres auf ber Strafe von Poretichie, Die Danilewofy hinzufügt, ftand nichts barin. — Aber man erstaunte ben Feind so vortrefflich unterrichtet zu finden. Man glaubte nun die Beweise gegen ben ehrlichen Wolzogen in Sanden zu haben. In Wahrheit aber hatte ber faiferliche Flügelabjutant Fürst Lubomireti ben ruffischen Angriffeplan unter ben jungen herren bee hauptquartiere ju Smolenet auf ber Er beeilte fich feine Mutter, Die in ber Straße besprechen hören. Gegend auf bem Lande lebte, burch ein frangofisch abgefaßtes Briefchen zu warnen — und da Murat bei bieser Dame einguartiert war, kam die Nachricht auf bem gradesten Wege an den rechten Mann. Barclay aber wurde auch burch bies Befehloschreiben Murat's von Neuem in seiner Unsicht bestärft; und beingemäß wurde bie angeordnete Bemegung am 9. fortgefest. Bagration brach früh von Ratan auf und nahm bie Stellung bei Britas-Bybra, indem er feinen Bortrab unter Wassiltschikow nach Wolokowaia vorschob. Platow wich von Inkowo nach Gawrify zurud. Das III. und VI. Infanteries, II. und III. Reiter-Corps unter Dochturow marschirten in ben Nachmittagsstunden von Wydra ab, und vereinigten fich am Abend bei Dofchtschinky, wohin Barclay's Sauptquartier fam, mit bem Theil ber erften Urmee ber bereits auf ber Straße nach Poretschie ftand. So war denn Alles in ber Stellung von ber aus ber Angriff beginnen follte.

Aber freilich, nachdem nun auch für dies Unternehmen brei Tage verloren gegangen waren, fonnte nichts mehr baraus werben als ein Stoß in ben leeren Raum. Denn fo wie Napoleon von bem Gefecht bei Molewo-Boloto hörte, befahl er baß Murat und Ney bie anrudenben Ruffen auf ber Straße von Rudnia fo lange als möglich aufhalten follten; Die brei Divisionen bes ersten Corps bie fich in ber Nahe von Bitepet befanden, und ber Bicefonig von Stalien, erhielten ben Befehl fich bei Liosna mit Ney und Murat zu vereinigen; Davouft follte feine eigene Abtheilung, die Westphalen (Junot) von Orscha, die Polen (Poniatowsfi) von Mohilew her, und Latour-Maubourg's Reiter, zwischen Raffaffna am Oniepr, und Liubowiczy versammeln. Rur bie Infanterie-Division Dombromoti, und eine Brigade leichter polnischer Reiter (von Latour-Maubourg's Seertheil) blieben rechtshin entfendet um Bobrupet zu beobachten, und Die Abtheilung bes Generale Dertel bei Mogyr im Zaum zu halten. Es waren (ohne Latour-Maubourg's 4000 Reiter) über 185,000 Mann Die fo auf zwei Bunften - Liosna In ber Richtung von und Liubowiczy - vereinigt werben follten. Belift über Boretschie nach Smolenst blieb gar nichts vom Feinde außer 3 Bataillonen 8 Schwadronen bie ber Bicefonig von Italien in Surafh zurudließ um Wingingerobe zu beobachten; bavon mußte fich felbft Barclay boch am Ende überzeugen.

Am 10. August nämlich wurden Krasnow's Kosaden von Cholm aus, Wingingerobe's leichte Reiter aus ber Gegend von Duchowtschina her, zur Erkundung gegen Poretschie in Bewegung geset, und berichsteten bald daß sich der Feind von dort zurückziehe, und zwar bis Trubislowo auf der Straße nach Witepst.

Am solgenden Tag lief die Nachricht ein daß der Feind in derselben Richtung bis Rolpschip zurückgewichen sei. General Winkingerode ging über die Duna, und am rechten Ufer gegen Witchof vor, um dann weiter wo möglich die Berbindung mit Wittgenstein aufzusuchen. Krasnow beobachtete mit seinen Kosacen die Strecke zwischen Rolpschip und der Duna. Platow, der bisher bei Gawrity vor der zweiten Arsmee gestanden hatte, nahm jest, mit den sieben Kosacen-Regimentern die er unmittelbar bei sich hatte, Krasnow's frühere Stellung bei

Cholm ein; Graf Pahlen ructe als Verbindungsposten zwischen beiden Armeen nach Lutscha; Schachoffston stand mit seiner Abtheilung noch immer bei Kasplia.

Daß bie erfte Armee unter biefen Bedingungen nicht eine gang nuplose Bewegung vorwarts gegen Boretschie machte, ift febr naturlich. Ueber seine damalige Ansicht der Dinge und seine nachsten Plane äußerte fich bann Barclay, eben auch am 11. in einem Schreiben an Bagration, in folgender Beife: "Die Bewegungen ber erften Urmee nach Smolenof hatten einzig zum Zweck auch bie zweite Urmee in bie Nähe dieser Stadt heranzuziehen, und dem Feinde den Weg in das Innere bes Reichs vollständig zu verlegen. Da bies Biel erreicht ift, liegt der ersten Armee nun ob die Berbindung mit dem Grafen Wittgenstein zu eröffnen, der in der Gegend von Polopk zurückgelassen wurde, und unterdeffen in folcher Stellung ju bleiben, baß fie nothigenfalls ber zweiten Armee, welche die Straße nach Moskau zu becken hat, zu Hülfe kommen kann. " — Das Gefühl daß die vorhandenen Kräfte jum Angriff nicht ausreichten, und bag man baburch auf bie Bertheis bigung angewiesen sei, zeigt fich wieber schon in biefen Worten, und spricht sich bann noch bestimmter in bem Berlangen aus bag Tormassow und Tschitschagow in Seite und Ruden bes Feindes thatig und ent schloffen vorgeben möchten.

Dieses Gefühl bessen er nie ganz Meister werden konnte, so oft er sich auch, vom Kaiser und seinem Hauptquartier gehetzt und gespornt, zu einem heroischen Entschluß hinaufzuschrauben sucht, veranlaßt ihn am 12. August in einem Schreiben an Tschitschagow, auf die Grundbidee bes ursprünglichen, Phull'schen, Operationsplans zurüczugehen, die er zu seiner Zeit besämpst und verworfen hatte! — Er schreibt dem Admiral, den man damals gegen den Onieste herangesommen wußte: "Unter den gegenwärtigen Umständen ist es der ersten und zweiten Armee nicht erlaubt so zu versahren daß das Innere des Reichs, welches sie decken, durch den geringsten Unsall in einem allgemeinen Tressen einer Gefahr ausgesetzt werden könnte, und darum ist ihre desensive Lage eine beinahe unthätige. Die Entscheidung des Kriegs durch rasche Angrissebewegungen hängt unmittelbar von der Moldauischen und von der dritten Armee ab, und dies entspricht auch dem allgemeinen Kriegss

plan, bem au Kolge berjenige Theil bes heeres gegen welchen ber Feind feine Sauptmacht wendet, ihn aufhalten foll, mahrend ber andere, ber eine geringere Bahl bes Feinbes gegen fich hat, biefe über ben Saufen werfen, und ber hauptarmee bes Keinbes in Klanke und Ruden geben 3ch habe beshalb ichon vor langer Zeit und mehr als einmal bem General Tormaffow Mittheilungen gemacht, und wünsche von herzen baß Sie auf biefem Theil bes Rriegsschauplages burch Ihre Anfunft eine neue Thatigfeit hervorrufen möchten; ich bitte Sie beshalb auf bas allerbringenbste: ware es nicht möglich, wenn nicht burch Gewaltmariche, boch auf Wagen, wenn auch nur einen Theil Ihrer Truppen so schnell als möglich in ber Richtung auf Robryn vorwärts au bringen, und bemnachft bann auch ben Reft ber Armee, indem Sie fich zu gleicher Zeit in genaue Berbindung mit bem Gen. Tormaffor feben, um von ihm alle Austunft über die Lage ber britten Armee gu erhalten, die ich felbst nicht in folder Bestimmtheit habe wie ich jum Rugen bes Dienstes wohl munichte. "

Es ift nicht zu leugnen daß Unflarheit und Widersprüche fich fteigern wie Barclay's Lage schwieriger und peinlicher wird. Bas follte es helfen oder bedeuten daß man dem Feinde den Weg in bas Innere bes Reichs "vollständig verlegte" - bag man fich ihm gerade in ben Weg ftellte, wenn man boch nicht eine Schlacht annehmen, vielmehr ber Entscheidung ausweichen, und ben Rrieg in die Lange gieben wollte? - Das Innere bes Reichs vor jedem Ungriff ichugen, und ben Rrieg in die Lange ziehen indem man der Entscheidung ausweicht, biefe beiben Borftellungen bie fo feltfam verbunden und burch einander geflochten auftreten, fteben im vollfommenften Wiberfpruch und heben einander auf. Der Gebanke, bag die Entscheidung eben weil in ber Beit, nothwendig auch im Raum weiter hinausgeschoben werden muß; baß, wenn man fie nicht auf ber Stelle annehmen will, gar nicht bavon bie Rebe fein kann bas Innere bes Reichs zu schützen, vielmehr gar nichts Underes übrig bleibt als tief in bas Land zurückzuweichen und ben Feind gleichsam bahin mitzunehmen —: ber gewinnt auch jest noch so wenig Boben als früher, zur Zeit als Graf Liewen ihn zuerft im russischen Hauptquartier aussprach. Wenn man Alles zusammen nimmt was Barclan anordnete und darüber äußert, glaubt man freilich

einigermaßen zu übersehen, zu welcherlei Ergebniß er für jest in seinen qualenden Zweiseln gelangte. Zum fühnen Angriff fehlt ihm der Entsschluß; dagegen ift er, oder glaubt er sich wenigstens, bereit eine Berstheibigungsschlacht anzunehmen "um den Feind aufzuhalten" — aber die Gründe eines solchen Handelns sind in seinem Geiste keineswegs zu vollkommener Klarheit gediehen.

Auch ben Abmiral Tschitschagow mußte Barclay bitten, weil er ihm nichts zu befehlen hatte. Wie eng überhaupt der Rreis mar in welchem er wirklich befehlen konnte, bas follte Barclay noch an demfelben Tage in überraschender Beije erfahren. Un biesem felben 12. August nämlich marschirte Bagration mit der zweiten Armee von Brifas-Bybra nach Smolenst zurud, ohne Barclay weiter um feine Deinung zu fragen, ohne bie mindefte Rudficht auf beffen Blane und Unfichten. Unter feinen Gründen führt Bagration den Mangel an gutem Wasser bei Pritas-Wydra ganz zuerst an, und diese Rlage mag wohl nicht gang aus ber Luft gegriffen gewesen sein. Es war ein heißer, trodener Sommer; Duellen und Brunnen verflegten, bas ruffifche heer fühlte ben Mangel an Trinkwaffer mehr als einmal brudenb genug; bas frangofifche, bas überall ichon ausgeschöpfte Brunnen und getrübte Bache fant, litt natürlich fehr viel mehr, und bas schlechte Sumpfwaffer mit bem man fich behelfen mußte, mag nicht wenig bei getragen haben bie Ruhr zu verbreiten. Ferner befürchtete Bagration daß ber Feind ben linfen Flügel bes gefammten Beeres umgehen und Newerowsty angreifen werde, um fich bann ber Stadt Smolenst und ber Strafe nach Mosfau zu bemächtigen. Er ließ nur feinen Bortrab unter Wassiltschifow bei Wolotowaia stehen, und zu beffen Unterftugung bei Debritzy den General-Lieutenant Fürsten Gortschakow mit der Divifion zusammengesetter Grenadier-Bataillone und acht Schwabronen Rebenher aber verbarg Bagration feineswegs bag ihn eigentlich blos leibenschaftlicher, auf bas Sochste gesteigerter Unmuth ju biefer Bewegung rudwarts ftimmte -: recht eigentlich in bem Mugenblid in welchem fich Barclay bereitete wieder vorwarts zu geben.\*)

<sup>\*)</sup> Danileweft lagt Bagration ichon am 9. nach Smolenef gurudmarichiren: ein gang unbegreiflicher Irrthum.

Die leichten Truppen die den Bewegungen des Feindes folgten, meldeten nämlich am 12., daß alle beobachteten Abtheilungen des feindlichen Heers über Rudnia hinaus wichen, und die ganze Macht Rapoleon's sich in der Gegend von Babinowiczy, Liudowiczy und Dubrowna vereinige. "Ich schloß daraus," sagt Barclay (Denkschrift) "daß der Feind die Absicht habe uns von dieser Seite her anzugreisen; vielleicht in der Hossung einen Theil der ersten Armee, die sich dis Poretschie ausgedehnt hätte, abzuschneiden (von Smolenst). Um diesem feindlichen Anschlag zuvorzusommen entschloß ich mich beide Armeen in einer der besten Stellungen die wir im Lause des Feldzugs gefunden hatten, dei Wolosowaia zu vereinigen, und hier die Schlacht abzuwarten."

Auch Bagration wurde natürlich wieder aufgefordert vorzugehen. Barclay erwartete am 15., dem Geburtstag Napoleon's, angegriffen zu werden. "Greift der Feind uns nicht an, dann suchen wir shn sels ber auf, "schrieb er dem Kürsten Bagration: "und um so zuversichtzlicher da jest unsere rechte Flanke frei ist!" — Das machte, wie es scheint, in seiner Vorstellung einen großen Unterschied; nachdem die Gefahr von Poretschie her beseitigt war, konnte man es auf eine Hauptschlacht ankommen lassen.

Rach zwei Marichen nahm bie erfte Urmee am 14. August Stellung amifchen Bolofomaia und bem Rasplia Gee; Graf Bablen . ber an ber füblichen Spipe bes Sees bas Dorf Baulina befette, bilbete ben äußersten rechten Flügel; Platow wurde bis Intowo vorgeschoben ; bas Sauptquartier fam nach Gawrity. "Es war zu wunschen, " außert Barclay , " bag ber Feind und in biefer Stellung angriff; alle Bortheile waren auf unferer Seite gewesen. " - In ber Erwartung eines folchen ernften Bufammentreffens mit bem Feinbe mußte man nun auch von Neuem überlegen wo ber Rudzug hingehen follte, im Kall ber Verluft einer Schlacht ihn nothig machte. Da so viele einflugreiche Leute von einem weiteren Rudbug gar nicht hören wollten. mar man bis jest noch zu feinem Beschluß in biefer Beziehung gefommen; und nichts war vorbereitet. Erft hier, am 14. August, murbe ber Befchluß gefaßt bie nothigen Berpflegungemaagregeln fur ben anoglichen Fall eines Rudzugs auf ber Strafe nach Mostau zu treffen.

Aber ber Entschluß hier eine Bertheidigungoschlacht zu liefern nachbem man eine anscheinent fo gunftige Belegenheit versäumt hatte. murbe naturlich wieber allgemein und bitter getabelt. Auch Toll fonnte fich bavon nichts versprechen; es war ihm ein schlechter Erfat für feine Blane! — Auch fant man bag bie Stellung für bie vereinigten Armeen zu eng sei - : eine gar feltfame Bemerfung, die wenigstens gewiß nicht von Toll herrührte. Aber man war nun einmal im Zug zu tabeln, und es lagt fich benten wie die bereits herrschende Berftimmung burch die Sin = und hermarsche gesteigert werden mußte, die leicht vollfommen planlos erscheinen fonnten, und jedenfalls schwanfende Unentschloffenheit verriethen. — Wenn Barclan fich hatte auf faiferliche Befehle berufen tonnen, die ihm Baubern und Abwarten gur Bflicht machten —: wie leicht und ficher hatte er fich bann in einem bestimmten Sinn bewegen fonnen! - wie leicht mare es bann gemejen ben Sturm zu beschwören, und Schweigen zu gebieten !

Die Bewegungen beiber Armeen paßten wieder nicht ganz zusammen. Man ware nichts weniger als beisammen gewesen wenn am 15. wirklich ein Angriff ersolgte. Bagration, eben erst bei Smolensk eingetroffen, konnte oder wollte nicht am 13. schon wieder einen starken Marsch machen. Er setzte sich zwar in Bewegung, aber wie es scheint erst spät am Tage und nur mit dem VIII. Infanterie-Corps (Boroedin) und der Reiterei; wie weit er kam ist nirgends gesagt. Rayewsty blied mit dem VII. Corps die zum folgenden Tag dei Smolensk, ohne daß dabei irgend eine strategische Absicht zum Grunde lag; wahrscheinlich aus nicht sehr wichtigen Ursachen untergeordneter Natur, die in den russischen Berichten nicht einmal angeführt werden. Und doch, daß er so, sast zusällig, in der Nähe blieb, schlug dem russischen Heer zu großem Glück aus!

Denn eben als das russische Heer sich wieder gegen Rudnia vorsbewegte, schritt Napoleon zur Ausführung des, wohl schon etwas früher entworfenen, Plans seine ganze Heeresmacht auf das linke Ufer bes Onieprs zu versetzen, und auf der Straße von Orscha nach Smoslenst vorzudringen. Wie verschieden das Urtheil ausfällt je nachdem der eigene Standpunkt ein anderer ist! — Buturlin, der in Jomini's Richtsteig den Schlüssel zu allen Geheimnissen und Rathseln der Stras

tegie zu befigen glaubt, nennt tiefen Bug " bas iconfte Manceurre melches Rapoleon im Lauf bes gangen Telbzuge ausgeführt bat" (le plus beau mouvement qu'il ait exécuté de toute la campagne) - : Claufewis bagegen findet bier " bas Unbegreiflichfte im gangen Relba juge. " Das ruffifche Geer felbit mar allein ter Begenstant aller Drerationen Rapoleon's; bes Sieges gewiß fuchte er eine Schlacht, und glaubte weiter nichts zu bedürfen. Da fann nich Clausewis nicht erflaren warum Rapoleon nicht lieber mit gesammter Racht über Rutnia gerabe auf bie ruffifche Armee und Smolenet losging, anftatt eine feitwarts ausbiegende Bewegung ju machen, burch melde er einen bebeutenben Fluß, eine von Mauern und Thurmen umgebene, gegen ben fturmenben Angriff mohl zu vertheibigente Stadt, überhaupt fchwierige Engniffe zwischen fich und seinen Begner brachte. Wie schwierig war ber llebergang burch Smolenof auf bas rechte Ufer bes Dniepre auf bas Rapoleon boch gurud mußte um feinen Teint aufzusuchen! - wie leicht fonnte Barclay fein heer in Sicherheit bringen, ebe Rapoleon bamit fertig war !

Aber wahrscheinlich fürchtete Rapoleon nach seinen bisberigen Erfahrungen bie ruffifche Urmee werbe wieder vor ber Enticheidung zurudweichen wenn er einfach gerade auf fie losginge - und boffte bagegen Smolenst im Ruden berfelben gar nicht ober schwach befest au finden; fo tonnte er barauf rechnen fein Beer bort wieber auf bas rechte Ufer hinüberzubringen ehe Barclay und Bagration von ihren unficher tappenben Bewegungen vorwarts zurud waren, und fie gerabe baburch unabweisbar zu ber ersehnten Schlacht zu zwingen, baß er ihnen bie Strafe nach Mosfau und in bas Innere bes Reichs verlegte. Es scheint also mohl bag er biesmal ausnahmsweise bie Wahrbeit fagt in bem gabelbuch, welches er feinen Betreuen in St. Selena bictirt hat, benn bort werben ungefähr biese Brunde für fein Berfahren angeführt. Aber freilich bleibt trop biefer Erflärung noch mancher 3meifel zu lofen. Gerabe in bem Augenblick, in welchem ber Bug begonnen murbe, am 13. August, zeigte fich im Grunde wenig Audnicht baß er gelingen fonnte. Es fame barauf an ju wiffen in wie weit Rapoleon bamale von ber Stellung bes ruffifchen heeres unterrichtet mar; mo er bie erfte Urmee vermuthete, und ob wirklich. Waffiltschifow's Stellung bei Wolofowaia ihm Bagration's Rudmarfch auf Smolenst vollfommen verbarg. Wie die Sachen jest stehen ift nur das Eine vollfommen flar, daß den französischen Generalen durchaus die Kenntniß der Dertlichkeiten fehlte, und daß dieser Umstand einen sehr großen Einstuß zu Gunsten der Russen, auf den Gang der Ereigenisse übte.

Am 13. wurden bei Chomino und Raffassina die nöthigen Brücken über den Oniepr geschlagen; Davoust, schon jenseits des Flusses, deckte die Arbeit. Noch an demselben Tage gingen Murat mit Ransouty's und Montbrun's Reitern, und Rey dei Chomino auf das linke Ufer hinüber; Grouchy, und die drei früher bei der Hauptarmee zurückbehaltenen Divisionen von Davoust's Heertheil dei Rassassina; Junot rückte aus Orscha gegen Romanowo heran, Poniatowski erreichte diesen Ort im Marsch von Mohilew auf Krasnoi. Um 14. brach auf dem äußersten rechten Flügel Latour Maubourg von Rogatschew auf um über Mstislawl auf Smolensk zu marschiren. Der Vicekönig Eugen und die Garden gingen dei Chomino über den Oniepr, auf dem rechten User blieb nur Sebastiani's leichte Reiter Division, von Montbrun's Corps, jest unter dem Generallieutenant Pajol, mit dem Austrag auf dieser Seite gegen Smolensk vorzugehen.

Murat, dem Ney auf dem Fuße folgte, erreichte mit den drei Reiter - Corps schon in aller Frühe Liady, und erschien um drei Uhr Nachmittag vor dem Städtchen Krasnoi, das von einem russischen Bataillon besetzt, rasch erstürmt wurde. Newerowöst, der seine Infanterie hinter dem Städtchen ausgestellt hatte, und länger verweilte als gerathen war, weil er, wie es scheint, nur eine nicht bedeutende Abtheislung des französischen Heeres gegen sich im Anzug wähnte, sah sich nun in einer sehr üblen Lage, aus der er sich, wie befannt, in sehr rühmlicher Weise rettete. Seine wenige Reiterei wurde sogleich vollsständig aus dem Felde geschlagen; auch seine Artillerie, die sieben Gesschütze verlor, mußte sich durch die Flucht retten; das Fußvolt, auf sich selbst angewiesen, zog sich, die zahlreichen Anfälle der französischen Reiterei abweisend, mit einer Fassung zurück, die man kaum glaubte erwarten zu dürsen, da diese Division zu zwei Drittheilen aus ganz neu gebildeten Bataillonen bestand; ein Umstand dessen oft mit Bes

wunderung gedacht wird. Doch fommt es wohl öfter, ja eigentlich febr oft, vor bag gerabe folche unerfahrene Truppen in ahnlichen Fallen gang Ueberrafchenbes leiften. Wenn nur ber erfte, allerbinge fehr gefährliche Moment, gludlich vorübergeht, ohne bag ein panischer Schreden Unordnung und Unheil veranlaßt, wenn Glud und Bufall wollen daß der erfte Unfall des Feindes abgewiesen wird, bann machft ben Reulingen ber Muth gang gewaltig, und ihre Zuversicht wird um fo größer je weniger fie Erfahrung haben, je weniger fie bie Schwierig. feit ber eigenen Lage einsehen. Auch die Dertlichfeit fam den meis chenden Ruffen einigermaaßen zu ftatten, bie fehr breite Boftstraße auf ber Rewerowoft fich jurudzog, ift nämlich zu beiben Seiten mit Graben und einer boppelten Reihe großer Birfenbaume eingefaßt -: fein übler Schut gegen planlose Reiter - Ungriffe, Die Murat nicht burch feine Artillerie vorzubereiten verstand. Murat beschränkte fich barauf immer wieber von Reuem einzelne Regimenter, ja einzelne Schwabros nen, in wilder Unordnung auf bie burch Graben und Baume geschutsten Maffen bes ruffischen Fugvolfs zu begen, und dabei fonnte freilich nicht viel heraustommen. Uebrigens barf man fich bie Ordnung bes Rudzugs auch nicht wie auf bem Exercirplas benfen. Newerowsty hatte anfänglich, ob Bataillon ober Regimenterweise wissen wir nicht, volle Quarres gebilbet; nach und nach aber brangte bie ganze Maffe fich zu einer Colonne ohne Glieberung zusammen. Dorf wo ber Schut ber Graben und Baume eine Strede weit aufborte, trat ein besonders schwieriger Augenblick ein; es scheint fast als fei hier ber Schweif ber Colonne von ber Strafe abgedrängt und übel augerichtet worden; jedenfalls fommt wohl ein bedeutender Theil des Berluftes ben Newerowsky erlitt, auf biefen Augenblick. Rewerowsky hatte die Vorsicht gebraucht ein Bataillon und zwei Geschüte voraus. juichiden, um an einem Bach, hinter einer Engniß einen Poften ju feis ner Aufnahme bereit zu haben. Sier enbete bie Berfolgung, mahrscheinlich wegen ganglicher Ermubung ber Pferde; bas Feuer jener beis ben Geschütze gab gleichsam bas Beichen bazu. Newerowoth ber 1500 Mann, barunter 800 Gefangene verloren hatte, fah fich gerettet, und lagerte bie Nacht bei Rorntnia.

Ruffifcher Ceite erreichte Barclay, wie fcon gefagt, Die bei Bolos

kowaia gewählte Stellung; Bagration traf mit ber Infanterie bes VIII. Infanterie-Corps bei Nadwa ein; aus ben russischen Berichten läßt sich nicht mit Bestimmtheit ersehen, ob er nicht gar erst am 15. früh borthin gelangte. Die 2. Kurassier-Division, welche zu biesem Corps gehörte, war jedenfalls am 14. Abends weiter zuruck gegen Ratan; wir wissen nicht genau wo; Nayewsky, gegen Abend erst aus-marschirt, biwachtete nicht volle zwei Meilen von Smolensk.

Meldungen kamen von Newerowsky; noch in der Nacht ersuhren beide Oberbesehlshaber, Bagration und Barclay, daß er bei Krasnoi von überlegener Macht angegriffen sei; aber seltsamer Beise versiel man bennoch in beiden Hauptquartieren nicht darauf, daß Napoleon mit seinem ganzen Heer auf das linke Ufer des Onieprs hinüber gegangen sein könnte, und begnügte sich fürs erste mit ziemlich lässigen Maaßregeln, mit denen man allenfalls gegen eine mäßige Abtheilung des französischen Heeres ausreichen konnte. Navewsky erhielt von Bagration den Besehl nach Smolenst zurück, und durch die Stadt nach Krasnoi vorzugehen, um Newerowsky zu unterstüßen; nähere Bershaltungsbesehle konnte er selbst auf seine ausdrückliche Anfrage nicht erhalten: wie es scheint glaubte man also, daß Newerowsky sich wohl bei Krasnoi selbst, oder ganz in der Nähe behauptet habe, und daß die Unterstüßung genüge das linke Onieprs Ufer vollkommen sicher zu stellen!

Im Uebrigen vereinigte Bagration am 15. früh bei Nadwa die unter Wassitischisow und Gortschasow zurückgelassenen Abtheilungen mit dem VIII. Infanterie-Corps. Platow, durch 2 Bataillone Jäger und 1 Dragoner - Regiment verstärft, erhielt den Besehl dem Feinde über Ielissenwo, in der Richtung auf Liudowiczy zu solgen; Graf Pahlen sollte ihn unterstüßen. Zugleich entwarf Barclay einen gar seltsamen Plan, der entschieden beurfundet daß man sich mit durchaus irrigen Vorstellungen beschäftigte, und Bagration, der sonst so ziemlich Allem und Iedem widersprach was von seinem Collegen kam, ging diesmal bereitwillig auf dessen Vorschläge ein. Barclay verfügte nicht mehr und nicht weniger als daß der Fürst Bagration mit der gesammsten zweiten Armee bei Katan über den Oniepr gehen solle, um auf dem kürzesten Wege den französischen Abtheilungen dort entgegen zu treten!

— "Im Fall es nöthig sein sollte, " schrieb er babei, "kann ich Sie verstärken, und selbst werbe ich bann bem Feinde folgen " — (natürlich gegen Liubowiczy hin).

Dem Kaiser melbete Barclan an demselben Tage: "Die Bewegungen des Feindes gegen den Oniepr und auf das linke User deffelben, wodurch er beinahe die ganze Landstrecke zwischen dem Oniepr und der Duna verläßt, mussen in Berwunderung setzen; aber sobald ich mich von seinen wirklichen Absichten überzeugt habe, werde ich nicht ermangeln meine Maaßregeln den Umständen gemäß zu nehmen, und die Armee in eine Stellung bringen in der ich, immer im Stande den Fürssten Bagration zu verstärken, nichts desto weniger die Landstrecke zwissen dem Oniepr und der Duna behaupten kann."

Durch das VI. Infanterie-Corps bei Nadma abgelöft, marschirte Bagration auch wirklich in den Nachmittagsstunden deffelben Tages nach Katan, wo zugleich mit Brückenschlagen der Anfang gemacht wurde. Jest anderten sich die Ansichten.

Auf bem linken Ufer bes Fluffes hatte napoleon im Lauf bieses Tages bie Ruffen nicht gebrangt; Die Maffe feiner Truppen fonnte nicht schnell genug herantommen. Rapewoth, ber Newerowoth aufgenommen, fich drei Werfte vor Smolenof, hinter einem Grund aufgestellt, und seinen Bortrab noch brei Werfte weiter vorgeschoben hatte, durfte ruhig fteben bleiben bis zur Racht. Erst nach vier Uhr Rach= mittage erschien die Spite ber anrudenden Franzosen im Angesicht feis nes Vortrabs, ber fpater durch Umgehung feines linken Flügels jum Rudzug genöthigt murbe, ohne bag es jum Gefecht gefommen mare. In ber Nacht ging Ravewsty nach Smolenst zurud, wo er fich in ber Stadt felbit und ben Vorftabten mit Erfolg zu behaupten hoffte. -Napoleon brachte die Nacht vom 15. jum 16. in Korytnia ju; überhaupt von bem Thun ber ruffischen Urmee schlecht unterrichtet seitben er das alte, wirkliche Rugland betreten hatte, wo fowohl die polnischen Juden als eine gewiffe halbgebilbete und gang verberbte Rlaffe bes Mittelftandes, und mithin bie Spione fehlten, erhielt er hier Melbungen bie ihn glauben machten bag Barclay Smolenet ichon feit brei Tagen geräumt habe. Das mar ein für bie Geschichte bes nachften Tages, und selbst für den Bang bes Feldzuge nicht unwichtiger Umftand, benn man glaubte nun frangofischer Seite junachft teine fehr große Anftrengung nothig.

Smolenof in Bertheidigungoftand ju feten, baran hatte im ruffischen Sauptquartier fein Mensch ernftlich gebacht; nicht sowohl besbalb weil man felbft mit Angriffsplanen beschäftigt war, als weil man ben Feind eben nur zwischen bem Oniepr und ber Duna, von Witepet her erwartete, wie fich bas noch in Barclan's etwas naiver Bermunderung ausspricht. Der Zuftand ber Stadt und ihrer Mauern ift aus Bleffon's Beschreibung binlanglich befannt. Die alte, gewaltige Stadtmauer, 40 Fuß hoch und 18 Fuß bid, mit ihren 17 theile vieredigen, theils zwölf - und fechzehnedigen Thurmen, tonnte freilich ohne alle Boranstalten nur wenig für die Bertheidigung benütt werben, war aber auch bem Ungriff unzugänglich, und gemahrte ben Bertheibigern den fehr großen Bortheil, daß ber Rampf auf wenige Buntte beschränkt wurde, wenn ber Feind bis hierher vordrang: auf Die beiben Thore nämlich, und einige Deffnungen in ber Mauer, burch welche einzudringen gewiß feine leichte Aufgabe mar. Un ber Beft. feite ift die Mauer unterbrochen; ein baftionirtes Funfed, Erdbau von ftartem Brofil; von Beter bem Großen angelegt, fperrt bie Deffnung: ein flacher trodner Graben, und ein bedeckter Beg ohne Ballifaben umgeben bas Bange, und weiter vorwarts gewähren bie Borftabte, an ber Oftseite verschanzt, und tief eingeschnittene Thäler, Die sich zu beiben Seiten von ber Sobe bes flach ausgebreiteten Belandes vor ber Stadt, um diese herum zu bem hinter ihr vorbeifliegenden Oniepr hinabsenfen, ber Bertheidigung gunftige Dertlichkeiten.

Sobald Murat's Reiter und Rey's Fußvolf am 16. früh vor ber Stadt eingetroffen waren, entspann sich ein Gesecht, das indessen ben ganzen Tag ziemlich unbedeutend blieb. Rapewsty selbst, ein sehr tüchtiger und verdienter Offizier, der allerdings dem Heer und Rußland durch die Behauptung der Stadt einen großen Dienst geleistet zu haben glaubte, außert dennoch: "Ich schlug mich mit dem sesten Borsas nösthigenfalls unterzugehen auf diesem Ehrenposten der Rettung. Wenn ich aber auf der einen Seite die wichtigen Folgen des Gesechts erwäge, auf der anderen den geringen Berlust den ich erlitt, dann sehe ich sehr flar daß der Erfolg nicht sowohl durch meine Anstalten bestimmt wurde,

als durch ben geringen Rachbruck ber Angriffe Napoleon's. — Diefe Worte führt namentlich Danilewsky an, und läßt nichts besto weniger das unbedeutende Gesecht in seiner Beschreibung zu einem hartnäckigen Helbenkamps werden. Freilich aus leicht begreislichen Gründen. Er sindet so die Gelegenheit den nachherigen Feldmarschall Pastiewitsch, der damals als General Major unter Navewsky die 26. Infanteries Division besehligte, in einer sehr glänzenden Rolle ruhmgefrönt aufstreten zu lassen —: oder vielmehr er schafft diese Gelegenheit.

Bon ben Nachmittagestunden an fonnte auch Raveweth mehr und mehr auf ausreichende Unterftugung rechnen. Sobald nämlich Bagration bei Ratan erfuhr bag bie frangofische Armee bereits über Rorntnia hinaus gegen Smolenst vorgebrungen, und folglich feine Möglichkeit mehr fei ihr ben Weg bahin zu verlegen, pactte er feine Brude wieber ausammen, und marichirte eilend bas rechte Kluftufer entlang nach Smolensf. Bald nach Mittag erschienen seine erften Truppen auf bem hohen Ufer hinter ber Stadt; nach und nach bie gange zweite Armee. - Spater am Abend traf auch die erfte Armee hinter Smolenof ein. Sie war fruh, noch vor Tagesanbruch, nachtem Rapewely's Berichte bem General Barclay bie Augen geöffnet hatten, von Bolofowaia und Nadwa aufgebrochen, und hatte bie sechs Meilen in einem Gewaltmarich jurudgelegt. Barclay's Beer marschirte in zwei Colonnen, von benen die eine unter Tutschkow bem 1. (III. und IV. Infanterie-, I. Reiter-Corps), auf dem schon öfter benutten Wege über Lutscha und Lawrowo Die Strafe nach Boretschie erreichte, und auf biefer herangog; Schachofeton's Abtheilung, bie bisher bei Kasplia ftand, folgte auf bemfelben Wege. - Die andere Colonne, unter bem Großfürsten Konstantin (bas IL und V. Infanteries und II. Reiter . Corps) verfolgte ben geraben Weg über Prifas-Wybra und Schalomen. Dochturow, ber mit bem VI. Corps von Nadwa auf bem fürzesten Weg über Tschabury und Rafitnia auf Smolenst zurudging, bilbete eine besondere Colonne. Graf Bablen ging mit bem nachtrab bis Prikas-Bybra gurud. - Toll hatte bie Racht vom 15. jum 16. nicht im Sauptquartier jugebracht. Er hatte fich weiter vorwarts begeben, und übernachtete in einer verlaffenen Bauernbutte, in ber Absicht am folgenden Tage an ber Spige bes Mariches gu bleiben, und das Gelände gegen Liubowiczy hin zu besichtigen. Einer seiner Offiziere, der Lieutenant Stscherbinin, war nicht wenig verwundert, als er früh gegen Morgen vor die Thüre trat, die Jäger die zu Platow's Abtheilung gehörten, im Rückmarsch gegen Wolosowaia vorbeiziehen zu sehen. Er weckte Toll, man warf sich rasch zu Pferde, und eilte nach Gawrify zurück — und da hier Barclay nicht mehr zu sinden war, ohne Ausenthalt weiter. Der serne Kanonendonner von Smolenst her rechtsertigte ohne weitere Erörterungen den Rückmarsch vollsommen, aber Toll meinte doch Barclay hätte bei alledem wohl seinen General-Duartiermeister können aufsuchen lassen. — Uebrigenstraf er diesen General erst auf dem hohen Thalrand bei Smolenst wieder.

Es fragte sich nun was weiter geschehen sollte, und ba ift es nicht ohne Intereffe aus Barclay's Denkschrift zu ersehen wie ihm bie Lage ber Dinge erschien, und was er beabsichtigte. Um so mehr da Buturlin nicht genügende Auskunft giebt, und ber Herzog Eugen von Danilewoln ber, wie man wohl fieht, fehr Bürttemberg gar feine. aut unterrichtet ift, beschränft fich barauf einiges Material mitzutheilen, aus bem fich allenfalls errathen läßt mas er feinen Beruf fühlt zu er-Um wenigsten trifft bie in ber " Beschichte ber Kriege in Europa seit 1792" aufgestellte Bermuthung zu. "Bahrscheinlich, fagen bie Berfaffer, lag biefen Anordnungen (zur Bertheibigung von Smolenof) feine andere Ibee zum Grunde ale: mit Gewinn einiger Tage bem Keinde beim Angriffe ber Stadt einen namhaften Menschenverluft zu verursachen, worauf bann die Bewegung nach bem Innern fortgefest werben follte. " - Solche Abfichten wurden ohne Zweifel jum Grunde gelegen haben, wenn ein Rudzug weit binein in die Propinzen Plan gemefen mare. Aber bavon war nicht die Rebe. Barclay wollte bei Smolenet freilich nicht eine entscheibenbe Sauptschlacht annehmen, hatte aber bafur nur den einen Grund daß hier fur die ruffifche Urmee fein vortheilhaftes Schlachtfelb, und die Rudzugslinie nach Mostau, mit ber man fich gleichlaufend aufftellen mußte, gefährbet fei. er bachte nur an einen Rudzug bis in die nachste vortheilhafte Stellung mit geficherten Berbindungen. Er burfte, wie die Stimmung im heer sowohl ale in der Umgebung des Raifere einmal mar, jest noch

weniger als früher an etwas Underes denken, und ftieß selbst bei der Ausführung bieses Gedankens auf einen Widerstand, dem er auf die Länge nicht gewachsen war.

"Rapoleon's Absicht war sehr einleuchtend, " sagt Barclay (Dentschrift). "Durch diese unerwartete Bewegung (nach Smolenst) trennte er uns von der Armee des Grafen Tormassow, von allen süblichen Gubernien, und sogar von Mostau. Bei der geringsten Säumnis ihm diese Bortheile wieder zu entreißen benütte er die so gewonnene Zeit, und konnte uns mit dem Uebergang über den Oniepr vor dieser Stadt zuvorkommen. Was für einen Eindruck und Schrecken hätte die Rachricht von diesem Ereigniß in Moskau und in den süblichen Gusbernien gemacht und erregt! — Am meisten mußte man um die Ukraine und Kleinrußland besorgt sein."

Seltsam baß auch hier wieder bie geographischen Borftellungen Die Hauptrolle fpielen, und beingemäß Rapoleon's Abfichten, wie man fie fich wohl bem Beift feiner Rriegführung gemäß benten muß, und wie er fie auch felbft in feinen fogenannten Denfwurdigfeiten ausspricht, gleichsam in umgekehrter Ordnung erscheinen. Barclay verfällt nicht barauf bag Rapoleon ihm ben Weg nach Mostau zu verlegen fucht, hauptfächlich um ihn zur Schlacht zu zwingen -: er nimmt vielmehr an Rapoleon werbe es auch wohl auf eine Schlacht ankommen laffen um bas ruffische Beer von Mostau und bem Guben abzuschneiben. Buturlin gefällt fich barin biefe, bem feinblichen Beerführer geliehenen Borftellungen weiter auszumalen und in eine wissenschaftliche Form zu bringen, und fpricht mit vieler Bestimmtheit in Napoleon's Namen. Daß eine Schlacht mit verfehrter Fronte, Die er im Bewußtsein ber Ueberlegenheit bie ihm zu Bebote ftand, und ber Felbherrngröße bie er mitbrachte, allerbings magen burfte, entscheibenber werben mußte als eine bloße Frontalschlacht, mag allerdings auch in Napoleon's Berechnungen gelegen haben -- : aber bas ift etwas gang Anberes, und mochte auch wohl nur ale eine erwunschte Steigerung bes möglichen Gewinns in Anschlag kommen. Sauptsache war und blieb eine fiegreiche Schlacht an fich. - Auffallend find bann auch bie etwas buntlen Undeutungen in Begiehung auf Rleinrufland und bie Ufraine. Sollte man bort polnische Sympathien befürchtet haben? - Das ift

faum zu glauben; benn nach Allem icheint es als ob bies, wenigstens bamale, eine ziemlich unnüte Sorge gemefen mare.

"(Barclan's Dentschrift.) Es wurde bemgemäß beschloffen baß bie zweite Armee in ber Racht vom 16. auf ben 17. auf ber Strafe 4 nach Dorogobush (Mostau) abmarschiren, Die erfte Urmee aber biesen # gegen bie rechte Klanke bes Keinbes ausgeführten Marich beden follte. Sie follte ben Keint aufhalten bis die zweite Armee Solowiemo-Bere u prawa am Oniepr erreicht haben murbe. Ein Theil ber erften Armee & follte bann auf bemfelben Bege folgen. Dem Kürsten Gortschafon lag ob mit einem ftarken Nachtrab (von ber zweiten Armee) bie Bunkte 4 bei Gebeonomo und Sabolotie bis jur Anfunft ber Armee befest ju balten. "

V

Ueber die Maagregeln die junachft genommen werben follten waren die beiden Feldherren einig; fie dachten fich aber, wie fich balb genug erwies, gang verschiebene Dinge babei. Barclan wollte Smos lenef nur halten bis man fich wieder der Strafe nach Mostau geborig versichert, und bem Keinde unmöglich gemacht habe fie zu verlegen, um bann auf biefer naturlichen Rudzugelinie Stellung zu nehmen. Bagration bagegen verlangte man folle fich in biefer Verfaffung, Barclay F hinter Smolenof, er felbft hinter ber Rolodnia, gang in bas Unbeftimmte Napoleon's Angriffe fonnten nur entweder auf hinaus behaupten. Smolenet gehen, ober auf die Strafe nach Mostau; die ersten follte Barclay abwehren, die anderen übernahm er (mit einigen und breißig tausend Mann!) abzuweisen; und in dieser Form schien ihm ein Widerstand möglich, ber bem Vorbringen bes Feindes Grangen fesen - mit anderen Worten nichts Beringeres als ben Benbepunkt bes Keldzuges herbeiführen fonnte! - Er schrieb bem Raifer am 17., als er fich in Bewegung fette : "Ich hoffe bag ber Rriegsminifter (Barclay) ba er bie gange erfte Urmee vor Smolenst hat, Smolenst halten wirb, und ich werbe, wenn der Feind Versuche macht vorbei, und auf ber mosfauifchen Strafe weiterzugeben, ihn zurudichlagen. " - Dan fiebt, Die Worte find nicht ohne Runft fo gestellt, baß fie Barclan's Berfonlichfeit als ben Gegenstand bezeichnen, ber allein ben Erfolg zweifels haft macht, und zur Unflage werben, wenn biefer Beneral Smolenef !! aufgeben follte. Nach einigen anbeutenben Worten Barclay's w

ichließen, möchte die Trennung ber beiben Armeen, und ein entscheidenster Kampf in solcher taktischen Trennung bem Fürsten Bagration hauptsächlich beswegen genehm gewesen sein, weil er badurch selbstständig auf ein besonderes Schlachtfeld versest wurde, wo der Ruhm eines etwanigen Erfolges ihm allein und ungetheilt bleiben mußte.

Bagration jog Raveweth an sich, brach am 17. um vier Uhr fruh auf, und nahm Stellung an der Kolodnia, wenig über eine Meile von Smolenet, auf der Straße nach Mostau.

Die Bertheibigung der Stadt wurde dem General Dochturow anvertraut, der dazu sein eigenes Infanterie-Corps (das VI.) — die zurückgelassene Division Newerowsky, die Division Konownishen vom III. Infanterie-Corps und zwei Regimenter der 12. Division vom VII. Infanterie-Corps unter seinen Befehlen hatte.

Auf dem rechten Ufer bes Dniepr's ordnete fich der Rest ber ersten Armee in bedeutender Tiefe, auf der Straße nach Boretschie; zunächst standen bas II. und IV. Inf. Corps rechts und links berselben, breis tausend Schritt hinter ben letten Sausern ber Betersburger Vorstadt von Smolenst, die fich auf diefem Ufer ausbreitet. hinter diefen Truppen ftand die 1. Grenadier-Division, weiter jurud bas Garbe- (V.) Corps, und gang zulett bie Ruraffiere; fammtlich rittlings auf ber Strafe. Ungefahr in gleicher Sohe mit bem II. und IV. Inf. Gorps, aber in einiger Entfernung von benfelben, bilbeten bas I. und II. Reiter-Corps, eines hinter dem anderen, ben rechten, - bas III. Reiter-Bahlreiche Batterien wurden bis an ben Corps ben linken Flügel. hohen Thalrand des Oniepr vorgeschoben, und faßten während bes Gefechts bie feindlichen Truppen zum Theil mit großem Erfolg in Klanke und Ruden. Neben ber ftehenden, wurden zur Berbindung mit der Stadt noch zwei Schiffbrucken über den Kluß geschlagen.

Rapoleon's Heer hatte fich schon ben Abend vorher und mahrend ber Racht vor Smolenof gesammelt; Ney, Davoust, Poniatowofi, und Murat's Reiter bilbeten einen weiten Halbfreis um die Stadt; die Garden standen als Rüchalt hinter ber Mitte; der Vice-König Eugen und Junot, der sich in ganz unbegreiflicher Weise verirrt hatte, waren noch zurud.

Sachverftandige haben es mehr als einmal faft unbegreiflich

aenannt bag Rapoleon überhaupt angriff nachtem es ihm einmal nid gelungen war bie Stadt vor bem ruffifchen Beer ju erreichen unb befeten; bag er fich nicht barauf beschranfte fie gu beobachten, um be Saupttheil feines Seeres oberhalb, bei Brudischtschemo, über ben Am und auf die Strafe nach Dostau zu führen. Dann batte er M Schlacht in Banten beren er beburfte. Es fragt fich welchen Ginfin hier eine unftreitig fehr mangelhafte Kenntniß ber Dertlichfeiten geit haben maa. Und bann wiffen wir durch Chambray's Beugnif, bi Ravoleon , was freilich feltsam genug flingt , erwartete , bas rufffe heer werbe burch Smolenof vorruden um in ber Chene vor ber Sin ] Einigermaaßen fonnte er in biefer Im eine Schlacht anzunehmen. taburch bestärft werben , bag bie Ruffen ben Tag , um acht Uhrink mit an fich unbebeutenben Unternehmungen begannen, bie allenie ale tie Ginleitung ju einem Angriff gu beuten maren. nich einiger Bunfte in ber Rahe ber Statt wieber zu bemachtigen, with Die Frangofen am Abend vorher befett hatten. In folder Taufom ließ Ravoleon ben gangen Bormittag bes 17. ungenüst verfinits Erit um zwei Uhr fchritt er jum Angriff, und nun entspann fich beiner, blutiger Rampf von welchem ber Bergog Gugen von Binte bera ohne 3meifel bas mahrfte Bilb entworfen bat, und ber am Mid tamit entete bag bie Ruffen bie Borftabte verloren und auf bie che liche Stadt beschränft wurden, was nicht gerabe ein großes Guti genannt werben fann - am wenigften ein irgenbwie entideibant Mile Einen Augenblick freilich — etwa um vier Uhr — fab es aus fonnte ber Reind auch die Stadt mit Sturm erobern , was bem de Bne tinge fur bie Ruffen einen fehr großen Berluft an Mannichaft Gefchut nach fich gieben mußte. Dochturow's Berichte lauten # Lon betenflich : " er fürchtete, bei ber ganglichen Erschöpfung feiner Zum au unterliegen. " - Faft ware es ben Feinden gelungen mit ben Dori ter Borftatt weichenden Ruffen zugleich burch bas Dalacombin båtte Thor in bie Stadt ju bringen; ber bebedte Weg und ber Graben w theilmeife in ben Sanben ber Sturmenben. Die Barbe-Bager, it fi Infanterie-Divifion (Bergog Eugen von Burttemberg, vom IL. 300 Infa terie-Corps) und gulest bie Jagerbrigabe (Potemfin) ber 17. Die brigi (chenfalls vom II. Corps) wurden zur Unterftugung in bie 6 3mm

batt

ber

ĺπ

Etri

**V**III

**M**ei

rgesenbet; die gefährlichen Angriffe auf die Thore und die Citabelle arben glüdlich abgeschlagen; dem Feuer des Geschüßes, das in bestender Menge vereinigt, dem Sturm darauf neue Bahnen brechen kte, widerstand das alte seste Mauerwerk. Ein Ausfall den der erzog Eugen mit zwei Bataillonen aus dem Malachowskischen Thore det, führte zur Wiederbesetzung des bedeckten Wegs an dieser Stelle. de Stadt ging in Flammen auf. Den Verlust der Russen giebt Bustin auf 6000 Mann an; Barclay schätt ihn wiederholt auf "mehr 34000", wohl etwas zu gering, wenn man bedenkt daß die 4. bessen une, nach der Dertlichseit und der Natur des Gesechtes, plich das Doppelte des russisschen betragen haben.

Barclay glaubte Smolensk nicht länger halten zu burfen; trop. bewiesenen Tapferkeit waren die Truppen in der Stadt schon an Em Tage in Gefahr gewesen; nun kam noch dazu daß der Feind den Höhen am Ufer, deren er sich im Laufe des Tages bemächtigt te, die Brücken über den Oniepr beschießen konnte; das war sogar its geschehen, und die Verbindung mit der Stadt wurde dadurch mißlich. Auch schien der Zweck erreicht; Bagration stand auf der Oße nach Moskau und hatte den nöthigen Vorsprung. "Der Feind de aufgehalten," schreibt Barclay (Denkschrift) —: "und die Lte Armee mit so vielem Erfolg gedeckt daß sie nicht einen Mann Dr."

Dem Kaiser berichtete er wenige Tage nach bem Treffen: "Unser wet bei Vertheibigung ber Trummer ber Mauern von Smolenst, and darin, die Aussührung ber Absicht bes Feindes Jelnia und vogobush zu erreichen, aufzuhalten, indem wir ihn hier beschäftigten, badurch dem Fürsten Bagration die nothige Zeit zu verschaffen vogobush ungehindert zu erreichen. Smolenst länger zu halten ber durchaus keinen Vortheil gewährt; es konnte im Gegentheil ganz nuplose Aufopserung einiger tausend tapferer Soldaten nach ziehen. Darum entschloß ich mich nach der gelungenen Abwehzig des Sturms, in der Racht vom 17. auf den 18. Smolenst zu lassen, nur die Petersburger Vorstadt zu halten, und mit der ganzen mee eine Stellung auf den Höhen Smolenst gegenüber zu nehmen,

indem ich mir das Unsehen gab ale ob ich hier eine Schlacht anneh= men wollte. "

Dieser Ansicht entsprechend wurde Dochturow mit seinen Truppen spat am Abend, erst um, oder nach eilf Uhr, aus Smolenst zurückgezogen; gegen vier Morgens erhielt benn auch der Herzog von Württemberg Besehl die Stadt zu räumen. Diese Anordnungen ersegten unter den höheren Offizieren des russischen Herrschten, haben wir bereits gesehen. Nun kam noch hinzu daß die zweitägige Beshauptung von Smolenst, besonders das allerdings ehrenvolle Gesecht am 17., in welchem man aber denn doch am Ende einen Theil seines Schlachtseldes, nämlich die Vorstädte, verloren hatte, im russischen Berals ein ruhmvoller und höchst glänzender Sieg betrachtet und geseiert wurde; namentlich bei den Heertheilen die nicht im Gesecht gewesen waren, erhob sich Alles zu einer siegesmuthigen, begeisterten Stimmung.

Jum Uebersluß traf eben gegen eilf Uhr ein Schreiben Bagration's im Hauptquartier ein. Dieser General forderte darin auf die Bertheidigung von Smolenst fortzusehen, um zulest zum Angriff überzugehen. Der seitende Gedanke dabei war, man solle den Feind seine Kräfte in vergeblichen Stürmen verbrauchen lassen, und wenn er ganz erschöpft sei, über den Fluß und durch die Stadt zum siegreichen Angriff vorbrechen, um den Sieg zu vervollständigen. Der Inhalt dieses Briefs blieb kein Geheimniß. Unmittelbar darauf ersolgte der eben erwähnte Beschl Barclan's die Stadt zu verlassen, und die Brücke zu verbrennen: da durchbrach der auf den höchsten Grad gesteigerte allgemeine Unwille alle Schranken.

Biele Generale verlangten mit großer Heftigfeit, im Sinn bes Fürsten Bagration, die Vertheibigung von Smolenet, die schon zwei Tage lang mit so glanzendem Erfolg gelungen sei, solle in das Unbestimmte hinaus fortgeset werden; eine andere Partei ging in selbsamer Aufregung sogar noch weiter; sie glaubte die Kräfte und der Muth des Feindes, der mit so geringem Erfolg gefämpst habe, seien bereits erschöpft und forderte man solle die begeisterte, siegesfrohe Stimmung des Heeres benügen, von der Alles zu erwarten sei, über den Fluß und durch die Stadt vorgehen und den Feind unverzüglich angreisen —:

ein gewiß überraschend abenteuerlicher Gebante, von bem man in ruhiger, nüchterner Stimmung faum begreift wie irgend ein Mensch ihn fassen konnte. Un ber Spipe bieser Partei stand ber Großfürst Konstantin, ber sich maaßlos leibenschaftlich zeigte.

Der Großfürst und Bennigsen versammelten einige ber höheren, Heertheile besehligenden Generale die eben in der Nähe waren, man begab sich in Masse zu dem General Barclay und suchte einen Widerruf der eben erlassenen Beschle zu bewirken: ein Schritt von sehr zweideutigem Charafter, den die Herren sicher nicht gewagt hätten wenn nicht eben der Bruder des Kaisers an ihrer Spipe stand. Denn das Geshaben eines solchen, zum Theil leidenschaftlich aufgeregten Kriegsraths, der sich dem Feldherren ungerusen ausdrängt, streist ziemlich nahe an Meuterei. Aber der Zauber der gewohnten Kriegszucht wird solcher Bewegungen immer Herr, wenn sie nicht auf charafterlose Schwäche stoßen — und auf die traf man bei Barclay nie.

. Bas und von ben Ginzelnheiten biefes leibenschaftlichen Auftritts mitgetheilt worden ift, magen wir nicht unbedingt als ausgemachte Geschichte wieder zu erzählen. Diese Dinge fonnten ursprunglich nur einem fehr engen Kreis von unmittelbaren Theilnehmern bekannt fein, und von diefen fühlte fich natürlich keiner besonders veranlaßt fehr viel bavon ju erzählen. Es geht bamit wie immer wenn bie Ereigniffe folder bewegten Augenblide nach langen Jahren erzählt werben; Die Einzelnheiten bes Berichts ftimmen nicht immer zu bem, mas fonft unzweifelhaft und offenfundig von ber bamaligen Sachlage befannt ift. Rur bas ift gewiß bag Barclay feine Kelbherrn-Stellung mit ruhiger Festigfeit und Burde geltend ju machen und ju mahren mußte, und bie Benerale, ben Großfürsten nicht ausgenommen, in ihre Schranten gurudwies. Bulest wendete fich Barclay noch insbesonbere an ben Groffürsten und eröffnete ihm: er habe bem Raiser Bapiere von folder Bichtigfeit zu überfenden, daß er fie nur deffen Bruder anvertrauen konne : in einigen Stunden werde er die Ehre haben fie Seiner kaiserlichen Soheit einhandigen zu laffen. \*)

<sup>\*)</sup> Natürlich fprach man auch in Betereburg nicht viel von biefer Scene, ba fie unbestraft bleiben mußte —: am wenigsten mit Fremben. Doch ergiebt fich baß Stein bavon wußte (Berg, Leben Stein's III., 112).

Doch scheint das im Drang der Umftande nicht sofort geschehen zu sein, und der Großfürst konnte seinen Aufenthalt bei der Armee noch um einige Tage verlängern.

Dem Kaiser gegenüber rechtsertigt Barclay sein Versahren nicht ohne Bitterkeit in solgenden Worten: "(Denkschrift.) In Beziehung auf die Verlassung von Smolensk haben gleichfalls besonders diejenisgen die sich damals fern von Smolensk befanden, und folglich an der Vertheidigung der verfallenen Mauern dieser Stadt keinen Antheil hatten, ungunstige Gerüchte und Denkschriften gegen mich verbreistet. Konnten sie vielleicht deshalb mit so vieler Frechheit (нахальство) tadeln?"

"Um ben Widerspruch in diesem Tadel nachzuweisen, ber ohne Ameifel feine Quelle einzig und allein in ber Gewohnheit hatte, Alles mas nicht von den weifen Leuten felber herrührte, ohne weiteres für verwerflich zu halten, will ich nur Folgendes ermahnen. 2m 14. Aug. fchrieb ich beiden Armeen vor die Stellung bei Bolofowaia zu nehmen, und zwar weil fie in der ganzen Umgegend die einzige mar, in der es möglich gemesen mare ben feindlichen Angriff mit Bortheil zu erwarten. Diefe von mir verfügte Operation wurde getabelt als ju febr unberechenbaren Greignissen unterworfen. Man fagte, bag ich bie gange Urmee in Befahr bringe indem ich fie der vereinigten Macht bes Keinbes entgegenstellte. Jest bagegen, ba die erfte Urmee von der zweiten getrennt war, verlangte man von mir, ich folle mich mit fünfundfiebenzig taufend Mann, hundertundfünfzig taufenden entgegen ftellen. - Um 17. wurden bie heftigen Ungriffe bes Feindes burch unfere tapferen Truppen gurudgeschlagen, bas ift mahr, aber biefer Tag fostete ber Armee über 4000 Mann an Tobten und Verwundeten, und zwei Generale" (Cfalon und Balla).

"Wenn es meine Absicht gewesen ware die Stadt noch langer zu halten, dann hatten die Truppen in Smolenot, die am 17.\*) eingestroffen waren, und seit vierundzwanzig Stunden in ununterbrochenem Feuer standen, durch den Rest der Armee abgelöst werden muffen: das heißt durch den erlesenen Theil derselben, der sich im Ruchalt befand,

<sup>\*)</sup> In ber Stadt Smolenef felbft namlich.

und bisher für eine allgemeine Schlacht aufgespart und geschont mor-Man hatte bann biese Truppen einem Berluft von einigen ben war. taufend Mann aussetzen muffen, und zwar in einer schwierigeren Lage als am 17. August, benn ber Feind hatte bie Bohen inne, von benen aus er bie Brude über ben Oniepr in ber Seite beschießen fonnte, moburch er sogar bie Berbindung ber Urmee mit ber Stadt abschnitt. Aber fegen wir voraus daß ich die Stadt gehalten hatte; ber Feind brauchte am 18. nur mit einem Theil feiner Urmee unterhalb Smolenst über ben Dniepr zu geben, und meine rechte Flanke zu bedroben, um mich zu zwingen, die Truppen aus ber Stadt zurudzuführen. Dann ware biefe bem Feinde gang ploglich in die Sande gefallen, und ich felbst hatte, vollkommen ohne Rugen, wohl acht bis zehn taufend Mann verloren, ba ich mich in die Nothwendigfeit versett gesehen hatte, entweder wider meinen Willen die Schlacht gegen einen überlegenen Feind anzunehmen, ober im Angeficht beffelben ben Rudzug anzutreten. - Die zweite Urmee hatte mit Leichtigfeit ben Feind ablenken können, wenn fie ihrerseits oberhalb Smolenst über ben Dniepr vorging, aber auf folche zusammenstimmenbe Maagregeln zu rechnen ift nicht möglich, besonders wenn zwei Urmeen unter zwei von einanber unabhangigen Befehlshabern gemeinschaftlich handeln sollen; bas zeigte fich in ben Greigniffen bes 19. Augusts."

"Biele verkündeten mit überlauter Stimme daß beibe Armeen bei Smolenst verweilen, und den Feind angreifen müßten — wahrscheinslich um dem ganzen Kriege mit einem Male ein Ende zu machen. Ich begreife nicht was da, im Falle des Mißlingens aus der Armee gesworden wäre, welche den steilen Thalrand des Onieprs und die brensnende Stadt im Rücen gehabt hätte. Alle diese Leute, die zu tadeln liebten, und nachzuweisen, was eigentlich hätte gethan werden müssen, würden sich wohl in einer sehr schwierigen Lage fühlen, und wohl sogar alle Gegenwart des Geistes verlieren, wenn sie sich an der Stelle des Oberbesehlschabers befänden, und auf ihre eigene Verantwortung hin die Vertheidigung nicht bloß einer Stadt, sondern auch des gessammten Reichs zu vertreten hätten. — Es ist leicht Anordnungen zu erdenken wenn man dabei die allgemeine Zweckmäßigkeit nicht mit umsfaßt, und die Jukunft nicht berücksichtigt — besonders in dem Bewußts

sein daß wir nicht verpflichtet find fie auszuführen und die Folgen zu verantworten."

Der Gedanke, daß Bagration mit seinen breißigtausend Mann zum Angriff über ben Oniepr vorgeben konnte, ist freilich wieder ein Beweis daß man sich keineswegs immer in folgerichtiger Beise gegen-wärtig erhielt mit was für einem Feinde man es eigentlich zu thun hatte, und was durch die Berhältnisse geboten war.

## Sechstes Kapitel.

Gefecht in der Betersburger Borftadt von Smolenst. — Barclay's Ruckzug auf die mostauische Straße. — Treffen bei Lubino. — Toll's Antheil daran. — Stellung an der Ula; Bagration's Einwendungen. — Abreise des Großfürsten Konstantin und Grafen Bennigsen. — Stellung bei Dorogobush. — Stellung bei Jarewo-Saimischtsche. — Kutusow's Ankunft beim heer.

Um Mitternacht etwa brach bas ruffische Beer aus feiner Stellung unmittelbar hinter Smolenst auf um eine andere, ungefähr breitausent Schritt weiter rudwarts, rittlings auf ber Strafe nach Boretschie, mit dem linken Flügel bei Krachotkino zu nehmen. Gleichzeitig gingen die Truppen aus Smolensk nach und nach über ben Fluß jurud; bie letten nach vier Uhr Morgens. Die Schiffbruden murben abgenommen, die ftehende Brude gulett angegundet. ging es bei biefem Rudzug nicht zum orbentlichsten her. Da ber Keldherr, wie wir gesehen haben, in gang anderer Beife in Unspruch genommen war, hatte fich keine Zeit gefunden eine formliche Disvosition zu entwerfen, oder die nöthigen Anordnungen im Einzelnen zu überbenken und zu treffen. Richt einmal gehörig instruirte Colonnenführer fonnten zu den einzelnen Abtheilungen gesendet werden; schon bei dem Rudmarich ber auf bem rechten Ufer haltenden Truppen ging es nicht ohne Stodungen und Zweifel ab, und in der Betereburger Borstadt sowohl als auf dem Thalrand blieb gar nichte ftehen um bie aus Smolenet gurudfehrenben Truppen aufzunehmen. Dochturow seinerseits war eigentlich gar nicht in der Lage umfassende und in jeder Beziehung befriedigende Anordnungen zu treffen. Es mochte schon sehr schwer sein auf der Stelle zu übersehen was Alles an Truppen während des Gesechtes nach und nach in die Stadt gesommen war, und wo der Kampf im Abendunkel jede einzelne Abtheilung hingeführt hatte; was auf dem rechten Ufer verfügt war, konnte er vollends gar nicht wissen. Doch wurde hier Alles sehr zweckmäßig eingeleitet; die Thore wurden verrammelt ehe man sie verließ; die einzelnen Besehlshaber erhielten einer nach dem anderen den Besehl die Stadt zu verlassen, und gingen in derselben Ordnung über die Brücken —: furz die Ruhe und Besonnenheit in den Trümmern der brennenden Stadt verdient unter den obwaltenden Umständen alle Anersennung.

Konownithn, ein tüchtiger und umsichtiger Krieger, ber als ber vorlette über den Strom zurückging, ließ die Jäger seiner Division, das 20. und 21. Regiment, in der Borstadt zurück, um die letten Truppen auszunehmen; dieser Brigade schlossen sich die Jäger der 17. Division an, die dem Herzog Eugen von Württemberg und der 4. Division vorausmarschirten. Als aber die 4. Division vorbei war, zogen Rosnownithn's Jäger ab, da ihre Aufgabe erfüllt schien. Nur die Jäger der 17. Division blieben am Fluß und in der Vorstadt — oben auf dem Thalrande stand für den Augenblick nichts in schlagsertiger Bersfassung. Freilich hatte Barclan, wahrscheinlich schon etwas früher, besohlen unter dem General-Lieutenant Korff eine Nachhut zu bilden, beauftragt dem Feinde Uebergang und Verfolgung zu wehren: aber sie sollte aus Theilen der aus Smolenst zurücksehrenden Truppen gesbildet werden, was wohl nicht ganz zwecknäßig genannt werden kann. Auch war zur Zeit noch nichts davon zu Stande gesommen.

Das war um so schlimmer ba inzwischen weiter rudwarts eine sehr bedenkliche Berwirrung entstanden war. Die Truppen der 12. und 27. Division bogen aus, um Bagration nachzumarschiren, wie ihnen befohlen war. Im Uebrigen muß wohl, wie sich aus dem Geschehenen ergiebt, jeder einzelne Divisions-General, den steilen Abhang hinan auf die Hochstäche gelangt, die Richtung eingeschlagen haben, von der er vermuthete, daß sie ihn auf dem fürzesten Wege zu seinem Heertheil

führen werde. Thatsache ift daß fich, wohl schon burch ben Uebergang über drei Bruden veranlaßt, mehrere Colonnen bildeten, die gar bald ansingen einander in der bedenklichsten Weise zu durchfreuzen — wozu bas Bestreben jedes Generals seine auf mehreren Bruden zugleich übergegangene Abtheilung wieder in sich zu versammeln, nicht wenig beisgetragen haben mag. Run suchten auch Konownigen's Jäger ihren heertheil querfeldein wieder zu erreichen, die Berwirrung nahm zu.

Mit angestrengtester Thatigseit war Toll bemuht hier Alles auseinander zu wideln und in zwedmäßige Richtung zu bringen, als ploslich die Gefahr dringend zu werden schien.

Bon Seiten bes Feindes glaubte man die Borftabt ganz verlaffen; ber Marschall Rey sendete ein einziges, faum über 400 Mann startes Bataillon Burttemberger, dem erst später zwei Companien Portugiesen solgten, durch eine Fuhrt über den Strom um sie zu besehen. Seltsamer Beise gelang es den 400 Burttembergern die 4 Bataillone russischer Jäger unter dem Obersten Potemfin aus dem verfallenen Brückensopf und der Borftadt zu vertreiben, den Thalrand hinan bis an den Kirchhof auf der Hochstäche vorzudringen, und auch diesen in Besitz zu nehmen: was Alles auf Potemkin's Anstalten nicht das beste Licht wirst.

Barclay ber zur Stelle war, ließ sogleich Konownityn's Jäger um: tehren; aus eigener Bewegung führte auch Toll ein eben erreichbares Jägerbataillon herbei, ordnete Botemfin's Brigade zu neuem Angriff, und warf sich mit dem schon am Tage vorher leicht verwundeten Konownityn vereint, bem Feinde entgegen, der Anfangs natürlich sehr leicht bis an den Fluß zurückgetrieben wurde. — Durch eine Brigade von 4 Bataillonen Bürttembergern verstärft, wollen sich die feindlichen Truppen in dem verfallenen Brückenfops behauptet haben, und dies ist auch wahrscheinlich, obgleich alle russischen Berichte einstimmig ausslagen, der Feind sei ganzüber den Dnieprzurückgeworsen worden \*).

<sup>\*)</sup> Danilewoln berichtet die Borftadt fei icon am fruhen Morgen in Brand gerathen. Das ift erwiesen falich, und wird nur erzählt um den überrafchenden Berluft derfelben zu entschuldigen. Die ruffilchen Jäger sollen die hie nicht haben wirtragen können!

Jest unter Korff's Befehle gestellt, wurde ber improvisirte Nachstrab durch fammtliche Jäger bes II. und IV. Infanterie-Corps bis auf 14 Jägerbataillone, und weiter durch 16 Schwadronen Sumsche und Mariupolsche Husaren verstarft; er behauptete die Borstadt, wo den ganzen Tag ein Plankler- und Artillerie-Gesecht, vom jenseitigen Ufer her unterhalten, dauerte.

Vermöge ber Fuhrten unterhalb ber Stabt erschienen im Laufe bes Tages auch einige leichte französische Reiter auf dem rechten User bes Onieprs, wurden aber mit Leichtigseit wieder vertrieben, da ihnen Toll Truppen vom II. Corps entgegenführte. Der Herzog Eugen von Burttemberg, der die gemachten Gefangenen befragt hat, berichtet daß es nur Fourageurs vom 11. Husaren-Regiment waren.

Bei dem russischen Heer war natürlich Alles wieder in die gesbörigen Fugen gebracht, doch läßt sich das Genauere ihrer Stellung auf der Straße nach Poretschie nach den vorhandenen Nachrichten nickt genau ermitteln. Es scheint, daß der linke Flügel des letten Treffens an das Dorf Krachotkino gelehnt war\*). In dieser Versassung erwartete Barclay die Nacht um den Rückzug auf die moskauische Straße anzutreten.

Gegen Abend gerieth die Betersburger Borstadt in Brand — gewiß nicht absichtlich von den Ruffen angezündet — und badurch wurde dem Gesecht ein Ende gemacht. Durch einen Feuerwall getrennt vom Feinde, benütten die Franzosen die Umstände, um sich in dem alten, verfallenen Brückenkopf in der Borstadt festzuseten, und schlugen dann während der Nacht ein Paar Schiffbrücken neben der stehenden, die wiederhergestellt wurde.

Der Fürst Bagration seinerseits brach früh am 18. mit ber zweiten Armee (mit welcher sich die Division Newerowsky wieder vereinigt hatte) aus seiner Stellung an der Kolodnia auf, und marschirte auf der mossfauer Straße nach Solowiewo-Bereprava zurud. Den Berabredungen — den sehr dringenden und wohl begründeten Bunschen Barclan's

<sup>\*)</sup> Die vorliegenden Berichte find in vielfacher Beziehung fehr unvollständig; fo fagt uns feiner der rufflichen Schriftsteller an welchem Tage Pahlen's auf der Straße nach Rudnia zurudgelassene Abtheilung wieder zu dem heer stieß.

gemäß, hatte er, wie wir bereits geschen haben, zunächst bei Bebeonomo. und bann weiter jurud bei Cabolotie (ben Fuhrten von Brubischtschemo gegenüber) einen ftarfen Rachtrab fieben laffen follen, um bie Strafe nach Mostau zu vertheidigen bis die erste Armee wieder auf biefe ber-Unftatt beffen ließ Bagration nur einen fehr ausgerückt fein murbe. schwachen Rachtrab zurud. Begen Smolenof und Brudischtschemo burben nur vier Rosaden-Regimenter unter bem (Rosaden-) General-Major Karpow vorgesendet; weiter jurud blieb ber Fürst Gortschafow mit den Grenadier-Bataillonen Boronzow's, und mit Baffiltschifow's Reiter-Brigade stehen, bas heißt mit etwa 3500 Mann! - und noch bazu befagten feine Berhaltungsbefehle feineswegs bag er bie erfte Armee aufnehmen, die Straße halten folle: ihm war vielmehr vorgeschrieben ber zweiten Armee zu folgen, sobalb bie ersten Truppen ber erften Urmee in ber Rabe fein wurden. Diefe Unordnungen find wohl. gleich bem Rudmarfch von Prifas-Wybra nach Smolenst, fdywerlich etwas Unberes als eine etwas tudifche und fehr verfehrte Ausgeburt leibenschaftlichen Unwillens. Dafür hielt fie benn auch Barclan. Beiläufig gefagt erfahren wir gar nicht wo benn eigentlich Gortichafow ben Tag über ftand. Buturlin ermahnt wohlweislich ber gangen, etwas bebenklichen Sache gar nicht, und Danilewsky hat nun einmal feinen Sinn fur bergleichen, in seinen Augen unwesentliche Dinge.

Napoleon hielt ben 18. über sein ganzes Heer in ber Rahe ber rauchenden — zum Theil noch brennenden, Trümmer von Smolensk versammelt. Schon am 17. Abends war es durch die Westphalen (Junot) verstärft worden; am 18. traf auch der Vicefonig Eugen mit dem IV. Armee-Corps bei Smolensk ein, von dem jedoch die Infanterie-Division Pino bei Korytnia zurückgelassen war.

Die fritischen Bemerkungen die über die Ereignisse dieses Tages gemacht worden sind, veranlassen zu mancherlei fruchtbaren Betrachtungen. So meint Clausewiß es sei bloße Beriäumniß daß die russsische Armee nicht so wie sie Smolenst verließ, in der Nacht vom 17. zum 18., auch den weiteren Rückzug angetreten habe; nachdem dies einmal versäumt war, habe man freilich dis zur Dunkelheit des solgenden Abends warten mussen. — Dagegen bedenke man: die russische Armee hatte am 16. einen Gewaltmarsch gemacht; in der folgenden

Nacht löste ein Theil berselben, nämlich Dochturow's Abtheilung, Rayewsty in Smolensf ab; den 17. stand das halbe Heer in andauerndem, angestrengtem und ermüdendem Kampf; in der Nacht zum 18. wurden diese Truppen aus Smolensf zurückgenommen, was unmöglich früher geschehen konnte: sollte und konnte man sie unverzüglich weiter marschiren lassen? — Nach einem Siege, und wenn es vorwärts geht, kann man allerdings solche Anstrengungen von dem Kriestr verlangen; er wird ihnen nicht erliegen —: schwerlich aber darf man dasselbe wagen wenn man nach langem und hartnäckigem Kampf das Schlachtseld aufgiebt, um den Schritt rückwärts zu wenden. Da könnte eine solche überstürzende Eile leicht sehr verderblich werden, und Alles darüber aus den Fugen kommen. In vielen Fällen möchten sich bald die moralischen Kräste mehr noch als die physischen erschöpft zeigen.

Tabeln könnte man allenfalls baß nicht, sobald beschloffen war Smolenst zu verlaffen, am Abend des 17., ein Theil der Truppen die keinen Antheil am Kampf hatten, z. B. das zunächft stehende IV. Infanterie-Corps, auf den Waldwegen die nachher Korff nehmen mußte, nach Gedeonowo entsendet wurde, um auf der Straße nach Moskau Stellung zu nehmen. Und zwar weil Barclay gar keine Urssache hatte sich blindlings auf den Fürsten Bagration zu verlassen, und ihm auch wirklich nicht traute. — Aber wenn man erwägt was im Hauptquartier vorging und in welcher Weise Barclay in Anspruch genommen worden war, wird man es nur allzu erklärlich sinden daßer nicht zugleich an Alles und Jedes dachte. Auch ist Mißtrauen eine Regung des Gemüths der man so wenig gebietet als dem Vertrauen; die Forderung daß es in Beziehung auf einen gegebenen Fall in einem bestimmten Augenblick entstehe, ist streng genommen gar nicht zustässig —: und doch läge sie im Grunde in einem solchen Tabel.

Auch daß Napoleon im Lauf des 18. feine größere Thätigfeit entwickelte, ist getadelt worden; sogar bestimmter noch als das Benehmen seines Gegners. Hier ist nun aber wohl in Anschlag zu bringen daß die Franzosen nur mit schlechten Hulfsmitteln versehen, in ziemslich unbekannten Dertlichseiten umhertappten; die vielen Fuhrten die der Oniepr besonders in diesem trockenen Sommer hatte, wurden erst

im Lauf des Tages entdeckt. Noch wichtiger ist wohl daß ber frangofische Raiser von bem Thun ber ruffischen Seerführer fehr schlecht und mangelhaft unterrichtet mar. Er mußte nicht bag bie erfte und zweite Urmee fich getrennt hatten; bag Bagration an ber Rolodnia ftand; um fo mehr mar er im 3weifel barüber welche Rudzugslinie bie ruffische Urmee halten werbe: bie auf Mosfau ober bie Strafe nach Man fonnte freilich fragen: warum war er nicht beffer unterrichtet? - Bei ben Formen welche bie neuere Rriegführung angenommen hat, ift es mehr benn je von entscheibenber Wichtigfeit burch leichte Truppen und fuhne Parteiganger Berr bes Gelandes zwischen den beiden einander befampfenden Beeren zu bleiben, um den Feind nie aus den Augen zu verlieren; hier vollends maren die Frangofen boppelt darauf angewiesen in dieser Beise bas Feld zu halten, ba fie alle Dörfer öbe und verlaffen fanden; Niemanden bem man Nachrichten abfragen fonnte; weder Spione noch felbst Wegweiser und Führer. Die Aufgabe mare wohl ben zahlreichen Rofadenschwärmen gegenüber nicht eine ganz leichte gewesen - : aber daß bergleichen nicht einmal versucht wurde ist gewiß nicht zu entschuldigen. Dan bachte nicht an folche Thatigfeit, und felbft ber gewöhnliche Borpoftendienft murbe zu jener Beit im frangofischen Beer, wie befannt, außerst nachlässig betrieben. Wie es Kehler giebt, welche Neulinge ichwer vermeiden, scheinen andere fich vorzugeweise bei einem Beer dem die Erscheinungen bes Rriege gang alltäglich geworben find, leicht einzuschleichen.

Wie aber die Sachen einmal ftanden, erklärt sich wohl natürlich genug daß an diesem Tage von dem französischen Hauptquartier aus keine großartigen und entscheidenden Maaßregeln angeordnet wurden. Die Kritik macht sich oft die Sache leicht indem sie nicht streng zu ersmitteln sucht welche Ansicht von den gesammten Berhältnissen in denen man sich besand, in einem gegebenen Augenblick herrschend, und zu welchem Grade von Klarheit und Zuversicht sie gediehen sein konnte; oder an welche Bedingungen in dem besprochenen Augenblick das Handeln in einem bestimmten Sinn gebunden war. Doch kennt ein Zeder der auf irgend einem Felde menschlicher Thätigkeit ersahren ist, den Ernst der Wirklichkeit, und weiß wie immer und überall das wirkliche Handeln etwas gar Anderes ist als die bloße Vorstellung davon. Wir

follten nicht fo oft vergeffen daß es überall nur vielfach bedingt zur Erscheinung fommen fann.

Für die folgende Racht (vom 18. jum 19.) war aber nun für bas ruffifche Seer ber Ruckzug geboten; ihn unmittelbar auf ber gro-Ben Strafe auszuführen, mußte fehr miflich erscheinen, benn von Smolenof bie Schein-Oftrow gegenüber, ungefahr eine halbe Meile weit, zieht fie fich unmittelbar am rechten Ufer bes Oniepre babin, im Bereich bes Geschützfeuers vom linken her. Budem mar am Abend Die Borftadt burch welche Diefer Weg führte, theilweise in ben Sanden bes Feindes, und man mußte erwarten daß er bald eine ansehnliche Macht herüber bringen fonne; auch fragt fich ob der Brand bereits gang erloschen mar. Jedenfalls hatte dem Marsch ein neues Gefecht vorhergeben muffen um fich wieder gang in Befit ber Borftabt zu fegen -: und wie viele Stunden ber Racht waren dann noch jum Marich übrig geblieben? mahrscheinlich mare ber Tag barüber angebrochen. — Auch mar ber Weg welchen Barclay einschlug, von feiner Stellung aus, ftreng genommen fein Umweg, wenn man auch allerbinge fürchten mußte auf bemselben nicht fo fchnell fortzukommen als auf ber großen Beerftrage.

Den Tadel welchen Clausewis ausspricht indem er bemerkt: Toll, von dem allerdings die Disposition zum Rückzug herrührte, habe sich vielleicht etwas zu sehr in Generalstabskunstelei verwickelt —: dieser Tadel trifft wohl hier nicht zu. Er scheint auch nur durch ungenügende Kenntnis der Thatsachen veranlaßt. Clausewis glaubt namslich der Gen.=M. Tutschkow b. 3. sei mit seiner Abtheilung auf der großen Heerstraße gegen Lubino zurückzesendet worden, und meint so gut wie diese Abtheilung habe auch eine bedeutendere Colonne den genannten Weg benügen können. G.-M. Tutschkow marschirte aber eben auch nicht auf der Heerstraße.

Die Armee wurde in zwei Colonnen getheilt, die sich nach zwei Marschen bei Solowiewa-Pereprawa wieder vereinigen sollten. Die erste unter Dochturow, aus dem V. und VI. Infanteries, dem II. und III. Reiter-Corps und der gesammten Reserve-Artillerie bestehend, machte den weiteren Umweg. Sie folgte zunächst der Straße nach Boretschie bis nach Stabna, und bog von dort oftwarts ab um auf

Rebenwegen Prubischtichn zu erreichen. Diese Colonne brach um 7 Uhr Abends auf. Die zweite welche der G.-L. Tutschsow d. 1. beseehligte, und bei welcher sich Barclan selbst befand, bestand aus dem III., IV. und II. Infanteries und I. ReitersCorps; sie sollte zwei Stunden später, nämlich um 9 Uhr aufbrechen, nur die Krachotsino auf der Straße nach Poretschie bleiben, und von dort in einer Art von Bogen über Polunewo, Gorbunowo, Shabino und Koschanewo die Straße nach Mossau noch vor Lubino wieder erreichen, und dann den heutigen Marsch die Bredichino fortsegen. Korff sollte mit Anbruch des Tages auf demselben Wege solgen; Platow mit seinen Kosacen von Smolenss bis Poretschie eine Kette bilden, deren einzelne Posten, wie sie dem Heere folgten, sich einander mehr und mehr näherten, um zulest bei Solowiewa-Pereprawa wieder eine vereinte Masse zu bilden.

Die Straße nach Moskau bachte man sich natürlich durch Bagrastions Rachtrab gedeckt und vertheidigt. Um Ende aber erwachte, wie man wohl sieht, in Barclay's Gemüth doch ein Mißtrauen — das die Ereignisse nur zu sehr rechtsertigten, und das ihn bewog selbst einigers maaßen für die Sicherheit der Straße zu sorgen, von welcher das Heild der Armee jest großen Theils abhing. Es wurde aus 6 Bataillonen der Division Konownishn (dem Revalschen Infanteries, 20. und 21. Jägerregiment) vom III. Infanteries Corps, welches ohnehin die Spise der Colonne bildete, dem Elisabethgradschen Husarens und 3 Kosadens regimentern nebst einer reitenden und einer Fußbatterie unter dem Gesnerals Major Tutschsow d. 3. ein Bortrad gebildet, der zwei Stunden früher als die Colonne selbst ausbrach (um 7 Uhr Abends) und auf dem Wege über Gorbunowo u. s. w. die Heerstraße bei Zeiten erreischen sollte, um verfügen zu können was die Sicherheit des allgemeinen Marsches erfordern möchte.

Die Sache schien so wichtig daß der General-Quartiermeister der Armee, Oberst Toll, den Auftrag erhielt mit dieser Abtheilung zu gehen —: ein Umstand ben Danilewsty geflissentlich werschweigt, weil er sich nun einmal vorgenommen hatte den Obersten Toll entweder gar nicht zu nennen, oder nur ganz beiläusig, bei Gelegenheiten wo man ihn allenfalls als eine unbedeutende Rebensperson konnte erscheinen lassen. Indem er Toll mit Stillschweigen übers

geht, sucht Danilewoft nicht ohne Mühe, und mit bedeutendem Aufwand von Rhetorif, den General Tutschkow — der, wohl zu merken, gur Beit als fein Wert erschien, Mitglied bes Reichsraths mar, jum helben bes Tages zu machen. Dieser Offizier, beffen Laufbahn als Beneral mit biefem Gefecht anfing und enbete, mag ein gang braver Mann gewesen fein, aber fo viel man weiß ging er in feiner Beife über das gewöhnliche Maaß eines brauchbaren Brigade-Generals Unter allen Bedingungen liegt es zudem in der Ratur ber Sache, bag ein General-Major ber feche Bataillone befehligt, zu einer ziemlich unbedeutenden Berson wird, wenn der General-Quartiermeister ber Armee fich bei ihm befindet und ihn mit feinem Rath unterftugt. Befondere wenn er, wie hier felbst nach Danileweth's Bericht der Kall mar, gar feine naberen Berhaltungsbefehle, feinen bestimmten Auftrag bat, und anstatt beffen barauf angewiesen ift an Ort und Stelle von bem General-Quartiermeifter ju erfahren, mas je nach ben Umftanben eigentlich seine Aufgabe sein wird. Toll wurde für die bei dieser Gelegenheit geleisteten Dienste durch den Bladimir-Orden dritter Rlaffe belohnt; und zwar schlug Barclay ihn dazu vor. Auch in diesem Umstand offenbart sich einigermaaßen das eigentliche Berhältniß.

Der Marich biefes Bortrabs, auf den Bald- und Feldwegen von Dorf zu Dorf, wurde nicht ohne Aufenthalt und Muhe zuruchgelegt, fo daß man wohl fah wie die Haupt-Colonne felbst hier unter vielfachen Schwierigfeiten nur langfam fortfommen werbe. Ramentlich waren die Bruden über Graben und Gemaffer, nur für leichte einfpannige Bauernwagen eingerichtet, ju ichwach für bas Beichut und mußten alle Augenblide ausgebeffert werben. Mehr als zwölf Stunben vergingen ehe biefe, boch faum 4,000 Mann ftarfe; Abtheilung eine Entfernung von etwa 23/4 Meilen gurudgelegt hatte; erft gegen acht Uhr Morgens (am 19.) erreichte fie Diesseits Lubino Die Beerftrage - und fand fie von ruffischen Truppen verlaffen. Gortschakow war abmarschirt ber zweiten Armee gegen Dorogobufh zu folgen, sowie ihm gemeldet murbe bag von Roschapewo her Truppen ber ersten Armee im Anzuge seien : eine unter ben obwaltenden Bebingungen wirklich recht eigenthumliche Bunktlichkeit in ber Ausfuhrung feiner Berhaltungebefehle!

Toll führte bie Abtheilung Tutschkow's sofort bis auf gleiche Sobe mit Latischino gegen Smolenef-vor, um ben Punkt wo bas Seer auf Die Strafe ausmunden mußte hinter fich ju haben und zu beden. Fur feine Berson ging er bann mit Tutschfow ausammen zur Erfundung. bis zu ben Rosaden bes Generale Rarpow vor, und hier erfuhren beibe baß biefer allein mit 4 Rosaden-Regimentern gurudaelaffen fei ben Keind zu beobachten. Sie fonnten bald mit eigenen Augen feben baß ber Keind aus Smolenst, ober vielmehr aus ber Betersburger Borftabt fich mit Deeresmacht beranbewegte; jugleich melbeten bie Rosaden baß er bei Brudischtschemo Bruden über ben Oniepr schlage. Tutschfow eilten gurud zu ihren Truppen und festen fich in Bereitschaft ben Keind zu einpfangen. In ihrer Aufstellung vor bem Straganbach, ber zugleich, vermöge ber Wenbung feines Laufs nach Weften, bem linken Flügel zur Unlehnung biente, ein flaches Thal, einen faft ober ganz ausgetrodneten Bach vor fich, wurden bie vier Jager-Bataillone rechts und links ber heerstraße im Gebuich am Bach vertheilt; bas Beschüß fuhr auf der Strafe felbst auf, die es bis auf eine ziem. liche Entfernung bestreichen fonnte; bas Revalsche Infanteries, und bas Hufaren-Regiment blieben als Rudhalt; bie Rosaden breiteten fich auf bem linken Ufer bes Straganbaches aus die Begend von Brudischtschewo zu beobachten.

Schon war viele Zeit gewonnen; benn eigentlich fonnte ber Feind langst ba fein; aber er war burch eine seltsame Berwickelung von Umstanden, die auf einem anderen Bunft ein hartnäckiges Gefecht herbeisführte, mehrere Stunden aufgehalten worden.

Bei der Ausführung der Disposition zum Marsch war man namslich im russischen Heere mit einer Fahrlässigkeit zu Werke gegangen, die immer unverzeihlich bleibt, wenn sich auch allenfalls nachweisen läßt daß Alehnliches hin und wieder auch anderswo bei Nachtmarschen vorzekommen ift. Bergebens suchen Buturlin und Danilewsky einen Schleier über diese Ereignisse zu werfen, und sie wenigstens unverständzlich zu machen — wenn auch die Wendung welche der Lettere nimmt, etwas seiner angelegt ist als Buturlin's handgreislich entstellter Bericht. Das I. Reiters und III. Infanteries Corps brachen nämlich punktlich zur festgesetzen Stunde, um 9 Uhr Abends auf, und folgten der vors

geschriebenen Richtung. Graf Oftermann bagegen, (IV. Inf.-Corps) verspätete fich bermaßen, daß ber rechte Flügel bes ihm folgenden II. Corps, ber ben Schweif ber Colonne bilbete, fich erft nach ein Uhr in Nicht allein baß auf biese Weise zwischen Bewegung fegen fonnte. bem III. und IV. Corps ein Zwischenraum blieb, ber einem Marich von mehreren Stunden gleichkam - : auch die einzelnen Regimenter von Oftermann's heertheil marschirten, wie es scheint, nicht im Bufammenhang, fonft hatten fie fich unmöglich auf verschiebenen Wegen verirren fonnen, wie boch, nach einigen Undeutungen ju fchließen, mahrscheinlich geschah. Der Umstand daß die fleinen Bruden häufig brachen, ber Zeitverluft ben bie Ausbefferung berfelben bebingte, fonnte wohl eine folche Berftudelung ber Colonne berbeiführen. Irrmarich biefer Racht mußte übrigens wohl an Ort und Stelle fein Menfch fich Rechenschaft zu geben, später vollends mare jeder Versuch bas Genauere zu erforschen gang hoffnungslos gewesen. Rur fo viel ift gewiß: ein Theil bes IV. Inf.-Corps und bas ganze II. welches ihm folgte, famen von dem Wege von Krachotfino nach Gorbunowo irgendwie ab, auf Rebenwege bie rechts in den Wald hinein führten, und bas Ergebniß mar baß biefe Truppen, nachbem fie faft im Rreife herum marschirt maren, zwischen funf und feche Uhr Morgens, bei Bebeonomo, nur wenig über zweitaufend Schritte von ber Betersburger Borftadt, wieder aus den Balbern herausfamen. Schon mar Rev über ben Oniepr gegangen; seine Truppen ftanben bereits in bichter Maffe jenseits ber Borftabt; man hörte bei ben Ruffen gang beutlich bie Signalhörner feiner vorgehenden Schuten; bie Trommeln und bie Mufif heranrudenber Regimenter.

Jum Glud war Barclay selbst auf biesem Bunkt. Wie er bahin gerathen? — ob er schlafend im Bagen von seinem Kutscher bahin gebracht wurde, ber vielleicht hinter irgend einem Regiment des IV. Corps herfuhr? — ob er von Gorbunowo her umgekehrt war um zu sehen was aus den ausbleibenden Truppen geworden sei? darüber belehrt uns Niemand. Aber Barclay zeigte hier daß er ein tüchtiger Kriegsmann sei, der nicht leicht die Fassung verlor. Ueberraschung und Berwirrung scheinen nicht gering gewesen zu sein; ein Augenzzeuge, der Herzog Eugen von Württemberg, berichtet von mehreren

Colonnen bie fich freuzten, die Barclay mit rauhen Worten wieder in eine ordentliche Folge und in die Richtung auf Gorbunowo zu bringen fuchte; ja noch vier Stunden fpater, zwischen neun und zehn Uhr, ließ Barclay bem Bergog Eugen fagen: er muffe fich noch langer behaupten, da noch mehrere verirrte Regimenter im Walde Die Division bes Bergogs war beisammen ; bas mußten ftedten. alfo Regimenter gewesen sein bie zu vor ihr marschirenben Abtheilungen gehörten, und fich einzeln verirrt hatten, fo daß ber Bergog mit feiner Abtheilung an ihnen vorbei marschirt mar? - (Doch maren, fo viel man feben fann, am Abend, als man bei Lubino bie Beerftrage erreichte, sowohl bas II. als bas IV. Infanterie-Corps - bas lettere vielleicht mit einer Ausnahme - wieder gang beifammen. Dan muß fich übrigens erinnern daß, ba bie fammtlichen Jager unter Rorff entfendet waren, die beiben Divisionen bes II. Corps nur 8 Bataillone eine jebe gahlten; im IV. Die eine 10, Die andere 6 Bataillone.)

Bum unmittelbaren Schutz gegen ben Feind hielt Barclay, fo wie bie Lage in ber man fich befand, offenbar wurde, zwei Regimenter ber 17. Divifion (Bieloseret und Willmanstrandt), eine halbe Schwadron Sufaren und 4 Geschütze an, und schob sie auf eine Unhöhe jenseits Bedeonowo vor, wo fich biefe fleine Schaar, unter bem Bergog Gugen. verftarft burch bas lette Regiment ber 4. Divifion (bas Tobolffifche) bal ten sollte bis Alles in Sicherheit ware. Das Wesen bes Buftanbes in ben man hier gerathen war zeigt fich auch barin, bag biefe beiben Regis menter der 17. Division nicht etwa die letten in der Reihenfolge ma ren, fondern bas erfte und britte, und bag fie verschiedenen Brigaden Rorff erhielt ben Befehl, nicht wie er fruber follte, um angehörten. ben Feind fo lange ale möglich über die Richtung bes Rudzuge ju taufchen, über Rrachotfino gurudzugeben, fondern auf ben furgeften Kufpfaden und Karrenwegen durch den Wald nach Gedenowo beranzufommen.

Glüdlicher Weise konnte ber Feind all biese Berhaltniffe nicht übersehen. Bielleicht imponirte sogar bas plogliche Erscheinen ruffischer Truppen bei Gebeonowo; man wußte nicht recht was es bedeute, und was baraus werben sollte. Und wie gar oft im Kriege geschieht, wurde

fo eine ber gunftigsten Gelegenheiten verfaumt die ruffische Armee in Unbeil und schwere Berluste zu verwickeln.

Die ersten Bewegungen ber Franzosen waren ziemlich unsicher. Um drei Uhr früh waren die Brüden über den Oniepr fertig; Renging hinüber, und in nordöstlicher Richtung über die Petersburger Borstadt hinaus, wo er zunächst anhielt —: zwischen den Straßen nach Petersburg und nach Mostau, wahrscheinlich um sowohl die eine als die andere einschlagen zu können sobald man über die Bewegungen des russischen Heeres genügend aufgeklärt wäre. Murat sollte rechts von ihm mit zwei Reiter-Corps auf die Mostauer Straße zur Erfundung vorgehen; Grouchy links auf der Straße nach Poretschie. Dieser Letzter war angewiesen die Stabna vorzugehen, und wenn der Feind dort versschwunden sei, weiter in der Richtung nach Duchowtschina einzubiegen.

Erst zwischen steben und acht Uhr — also in demselben Augenblick in welchem Toll und Tutschsow der 3. die Heerstraße bei Lubino erreichten — wurde der Herzog Eugen vor Gedeonowo angegriffen. Danilewsth sucht das Gesecht auf diesem Punkt als ganz unbedeutend darzustellen, und geht leicht darüber hin, als sei es nicht der Rede werth. Welch ein glärzendes Denkmal des Ruhmes — aere perennius — hätte er ohne Zweisel gerade hier dem Herzog Eugen, dem jugendlichen Helsden und nahen Berwandten seines Kaisers errichtet, wenn sein Werkzehn Jahre früher erschien! — Bor dem Treffen bei Kurtupé (1828) nämslich; vor allen Mißverständnissen und gespannten Berhältnissen die ein gewisser Artillerie-General daraus zu entwickeln wußte, damit manches Bedenkliche das ihn persönlich betraf, in unausgestärtem Dunkel bleibe!

Freilich verwendete zu allem Glud Rey nicht gleich seine ganze Macht gegen die kleine Schaar Ruffen, nach und nach aber bekam es der Herzog mit einer steigenden feindlichen Uebermacht zu thun, das Gesecht wurde hartnädig und blutig — darüber sind alle Berichterstatter einig; es nahm dann eine bedenkliche Wendung als Ney, nach neun Ilhr größere Massen in Bewegung seste, und konnte leicht mit einer gänzlichen Niederlage der rufsischen Abtheilung enden. Doch ein gludslicher Angriff der Reiterei Korff's die eben eintras (und wie es scheint auch einiger Abtheilungen Elisabethgrad'scher Husaren, die aus Tutschstow's Stellung vorgegangen waren), schaffte etwas Zeit; Korff ruckte

endlich auch mit seinem Fußvolk heran, mit dem er hinter Gedeonowo aufmarschirte. Der Herzog Eugen konnte, etwa nach zehn Uhr, glücklich seinen Rückzug in der Richtung nach Gorbunowo antreten, und nahm auf Barclay's Befehl bei Haponowischina von neuem Stellung, um seinerseits wieder Korff aufzunehmen. Dieser Letztere hatte noch einen Angriff zu bestehen, und als er abzog erlitten die letzten Bataillone einen wohl nicht bedeutenden Unfall und einigen Berluft. Noch vor Haponowischina ließ der Feind von der Verfolgung in dieser Richtung ab. Er wendete sich rechts gegen die Moskauer Heerstraße von der jetzt ein lebhaftes Gewehrseuer herüber schallte.

Gegen zwölf Uhr waren nämlich Rey's Bortruppen vor Tutschfow's b. 3. Stellung zwischen Latischino und Toporowtschina erschienen; hielt das Gescht bei Gedeonowo nicht auf, so konnte der Feind,
wie schon gesagt, füglich zum mindesten drei, auch wohl vier Stunden
früher mit Heeresmacht hier — und vielleicht in diesem Augenblickschon
Herr der Straße die Lubino und Bredichino hin sein, was bedenkliche
Berwickelungen herbeiführen mußte. Denn man sagt und zwar nichts
Zuverlässiges darüber wo und in welcher Bersassung sich zur Zeit als
das Gescht begann Tutschsow's des 1. (III. Ins.-) Corps besand,
aber aus Nebenumständen ergiebt sich daß es, nach einem etwa fünszehnstündigen Marsch, erst gegen 12 Uhr (gewiß nicht früher) die Heerstraße erreichte. Man sieht wie das Gesecht welches der Herzog Eugen ehrenvoll bestand, nach mehr als einer Seite hin sehr wichtigen Einfluß übte.

Der schwachen russischen Abtheilung unter Tutschkow bem 3. und Toll kam zu statten baß die Ueberlegenheit bes anrückenden Feindes nur sehr allmälig fühlbar werden konnte, wie gewöhnlich wo ein Gesecht ohne eigentlich erwartet zu sein, sich aus dem Marsch entwickelt. Robatte hier zunächst nur eine seiner Divisionen (Razout) zur Verfügung; und auch beren einzelne Regimenter langten natürlich nur eines nach dem andern an. (Die beiden andern Divisionen gingen in dem gebrochenen Gelände links der Straße vor.) Das Treffen begann mit einer Kanonade; dann entwickelte sich ein Blänklergesecht das, wie es in solchen Fällen zu sein pflegt, zunächst hauptsächlich Erkundung der seinblichen Streitkräfte zur Absicht haben mochte; als dann das Gesecht

ernsthaft und das Gewicht ber feindlichen Uebermacht brudend wurde, konnte Tutschkow der 1. die beiden letten Regimenter scines Heerstheils (Leibgrenadier und Gr. Araktschenew-Grenadier) umkehren lassen, um dem Nachtrab unter den Befehlen seines Bruders zu Hulfe zu eilen. Das III. Inf.-Corps war also ganz auf der Heerstraße, und in der Richtung nach Bredichino, lange ehe der Nachtrab sich genöthigt sah seine erste Stellung aufzugeben; das zeigt sich noch bestimmter darin daß die beiden genannten Regimenter, auf den erhaltenen Beschl, aus der Gegend von Lubino umfehrten. Mit dieser geringen Unterstüßung gelang es der ausbauernden Tapferfeit des Nachtrabs sich bis drei Uhr Nachmittags in seiner ersten Ausstellung zu behaupten.

Ľ

Benothigt um Diefe Beit über ben Straganbach gurudzuweichen, fand er hier in einer fehr festen Stellung neue Mittel bes Widerstandes; Barclay erichien bald selbst auf. bem Rampfplat; zeigte sich wie immer im Ungeficht bee Feindes, fest und besonnen, ordnete bie Berftarfungen wie fie anlangten, und lieferte ein blutiges Gefecht an bem nach und nach alle Truppen ber brei bier jurudgehenden Infanterie-Corps entweder thatigen, ober boch ale Rudhalt jum Schlagen bereit aufgestellt, mittelbaren Untheil nahmen. Dabei gereichte ben Ruffen fehr jum Bortheil daß bei dem Feinde die Einheit der Leitung durchaus fehlte. Rapoleon ber an biefem Tage fein ernfthaftes Wefecht mehr erwartete, ba Die ruffifche Urmee ju feinem Leidwefen wieder nicht Stand hielt, verweilte lange in Smolenof, begab fich erft fpat am Tage auf eine Unhohe bei Biafowna, faum eine halbe Meile von der Stadt und fehrte gegen Abend in biese gurud, immer noch in bem Bahn bag Ren es nur mit einem Rachtrab ju thun habe. Ren ber mit seinen brei Divis fionen auf ber Beerstraße heranrudte, und erft gegen Abend, wie es scheint auf mehrmalige Forderung, zwei Divifionen (Gubin und Morand) von Davouft's heertheil ale Berftarfung erhielt; - Murat ber fich mit Nanfouty's und Montbrun's Reiterei rechts ber Strafe ausbreitete mo er bie Niederung und die Balber zwischen dieser und Bubleiema vor fich hatte - und Junot ber bei Brudischtschewo über ben Dniepr ging, waren von einander unabhängig, und ihre Bewegungen ftimmten nicht recht zusammen.

Barclay hatte bem Marichall Rey junachst nur 17 Bataillone

entgegenzustellen — gewiß faum 8000 Mann. — Sett nämlich, zwischen drei und vier Uhr, kamen endlich die ersten Truppen des IV. Inf...Corps aus den Bäldern bei Tischinino hervor. Die Lücke zwischen diesem und dem III. Infanteries-Corps hatte sich also seit dem Ausbruch durch den Jug in die Irre und zufälligen Ausenthalt so vergrößert daß sie jest einem Marsch von mehr als vier Stunden gleich kam. Auch scheinen die Truppen des IV. Corps, wenn sie auch wieder beisammen waren, doch nicht in ganz ordentlicher Reihensolge marschirt zu haben, denn von den drei Regimentern die zunächst herbeigezogen werden konnten, gehörten zwei (Rylst und Catherinburg) der 23., das dritte (Ielets) der 11. Division an. — Bon dem III. Corps zurückgesendet, traf auch ein (zusammengesestes) Grenadierbataillon (von Konowenishn's Division; der 3.) auf dem Rampsplat ein.

Sechzehn Stude Weichut, barunter 8 3wölfpfunder, Die eben vom IV. Infanterie - Corps anlangten , wurden nebst 6 Bataillonen (Leibgrenabier-Regiment, Catherinburg, Jelets) auf Die große Strafe gestellt; 2 (Infanterie - Regiment Reval) besetzten als rechter Klugel ben Bald vorwarts Doriny; 6 Bataillone mit 4 Studen Beidus (20. und 24. Jager, 1 Grenadier-Regiment Araftschenem, 1 Grenadier Bataillon) ben bufchigten fumpfigen Grund linte ber Seerftrage; 3 (3n/ fanterie = Regiment Rulof, 1 Bataillon Araftscheverv) endlich ftanben noch weiter links in und hinter bem Geholz von Bubleiema. 3miichen biesem Dorf und Siniamina marschirten 26 Schwadronen Sujaren (mit 4 Stud Befchus) unter bem Grafen Drlow Deniffom in vier Rorff hatte nämlich, fo wie er Haponowtschina und ben Treffen auf. Bergog Eugen wieder hinter fich hatte, feine beiden Sufaren-Regimenter vorausgeschickt; fie muffen wohl zum Theil im Erab maricim fein, ba fie jest ichon eintrafen; 2 Schwadronen Ifiumicher Sufarm hatten fich unterwege mit ihnen vereinigt, und hier ftieß auch noch bas Elisabethgrad'sche Regiment zu bem Trupp. Die Rosacken ftellten fich zuerft vor ber Reiterei auf, bei Gumschinino und Martino. Diefe Stellung ber Reiterei mar, ba fie Gumpfe im Ruden hatte, besondere fo lange fie nicht burch Fugvolf unterftugt werden fonnte, etwas gewagt, aber burch die Nothwendigfeit geboten.

Rep fand, wie es scheint, Bebenfen bie fehr ftarte Stellung hinter

bem Straganbach anzugreifen ehe seine Berftarfungen angelangt maren, und suchte fürs erfte bas Gefecht hinzuhalten; bas Schüßengefecht und bas Feuer bes Geschüßes brach nicht ab.

Erft als seine Verstärkungen, nämlich die Division Gubin von Davouft's heertheil, heran waren, b. h. um funf Uhr Abends, unternahm Ney nachbrudliche fturmende Ungriffe auf die Stellung ber Ruffen; und zwar mußte Gubin in zwei Colonnen gegen die Hauptbatterie auf ber Heerstraße vordringen; die Division Razout von Ney's eigenem Seertheil, ebenfalls in zwei Colonnen gegen ben fumpfigen Grund zur linfen ber ruffischen Stellung. Seine beiden anderen Dis vifionen (Ledru-des-Effarts, und die Burttemberger) - behielt Ren ale Rudhalt zurud; die erftere Dieffeite bee Straganbaches, hinter Bubin, Die andere auf feinem rechten Flügel, dem Beholz von Bubleiema gegenüber. In biefer Form wurde ber Angriff awischen funf und fieben Uhr mit schlechtem Erfolg mehrfach wiederholt. Gubin und Razout waren zusammen am Tage dieses Treffens ungefähr 14,000 Mann stark, also ben 12 russischen Bataillonen auf die sie unmittelbar stießen gewiß um das Doppelte überlegen - : bennoch wurden fie jedesmal mit großem Berluft zurudgeschlagen. Der tapfere und geachtete Beneral Gudin verlor hier das Leben. \*)

Auf bem linken Flügel ward die Reiterei unter Orlow-Denissow in ein Gefecht verwickelt, welches die Russen für ein sehr glänzendes und ruhmvolles halten, weil sie glauben es mit Murat's gesammter Reiterei zu thun gehabt zu haben. Das ist aber nicht der Fall. Murat's Reiter waren weiter zurud. Junot freilich, mit seinen 14,000

<sup>\*)</sup> Wolzogen erhielt im Lauf bes Gefechts von Toll ben Auftrag eine Batterie in eine zweckmäßige Stellung zu führen, und fieht in dieser sehr natürlichen Anordsnung nichts Geringeres als ein schwarzes Complot — einen hinterlistigen Anschlag auf sein Leben!! — Gin solcher Auftrag sollte doch einen Generalstabs-Offizier nicht in dem Grade aus der Fassung bringen. — Hielt sich Wolzogen etwa als strategischer Abept für zu kostbar um den Gesahren des Kampses ausgesetz zu werden, gleich anderen Offizieren seines Nanges? — Man kann nur bedauern daß er sich, in seiner Gitelkeit verlegt, zu solchen, doch wirklich unwürdigen Dingen hinreißen läßt. — Uebrigens täuscht ihn sein Gedächtniß mehrkach in Beziehung auf dies Gesecht; er irrt sich namentlich was die Ordnung anbetrifft in welcher die verschiedenen Insanterie-Corps des russischen Seeres in der Marsch-Colonne auf einander folgten.

Beftvhalen im Marich von Brudifchtichewo gegen die mostauische Beerftrage, hatte bem Befecht icon febr fruh eine raich enticheibenbe Wendung geben können; benn schon ale Tutschkow b. 3. fich noch jenfeits bes Straganbaches hielt, batte er zwischen Tebenfoma und Martino eine Anhöhe erreicht, von welcher aus er bereits bie Beerftrage überfeben fonnte. Blieb er in biefer Richtung im Marich, fo fonnte von russischer Seite gar nicht baran gebacht werden Die Stellung hinter bem Straganbach zu nehmen und zu halten; Tutschfow b. 3. mußte gleich viel weiter gurudaeben; fein Rudgug wurde fogar febr miflich; es war die Frage ob er noch zu rechter Zeit und ohne Rieberlage über Rofina hinausfam, und bie Dinge konnten fich überhaupt bebenflich fur bie Ruffen gestalten. Aber felten geschieht im Kriege Alles was geschehen könnte. Junot's Thun und Treiben in Diesen Tagen macht es mahrscheinlich baß er, wie einige frangofische Zeugen biffer Begebenheiten andeuten, ichon jest zu Beiten an ber Gemuthes frankheit, an bem truben Bahnsinn litt, in bem ein Jahr fpater fein Leben endete. Anstatt ohne Aufenthalt vorzugehen verbarg Junot seine Truppen in den Balbern bei Tebenfowa; und als er spater wieber etwas vorructe, war es nur um an einem fleinen Bach und Sumpf wieder anzuhalten — ba fich unterbeffen Orlow-Deniffom's Reiterei ihm gegenüber entfaltet hatte. Murat sprengte befanntlich für feine Berson, mit einer kleinen Bebedung zu Junot heran, und fragte verwundert warum er nicht vorwärts gehe? - aber Junot wußte mancherlei Ausreten; befonters hatte er nicht ben ausbrudlichen Befehl fich in ein Gefecht einzulaffen. Bergebens fuchte Murat ihn durch Zureden und Scherz im Wachtstuben . Ton alter Cameradschaft zu etwas zu bringen; Junot ließ fich nur mit Dube bewegen ein Bataillon und eine Companie leichter Infanterie vorzusenden, von benen bie lettere, bie fich, wie es scheint, etwas unvorsichtig aus bem Bebufch in die Ebene vorwagte, einem rafchen Angriff bes Mariupols schen Regiments erlag. \*) - Auf erneuertes, bringendes Zureben

<sup>\*)</sup> Danilewoft macht aus biefer Companie zwei Regimenter. Ueberhaupt gerrath biefer Schriftsteller in einen feltsamen Widersvruch mit fich felbft, indem er

Murat's sendete Junot später, gegen funf Uhr, zur Zeit als Ney's Angriffe ernsthaft wurden, auch seine Reiterei vor; aber diese — nur 12 Schwadronen — fonnte natürlich nicht mehr thun als den Feind beschäftigen. Die Kosaden stäubten zwar vor ihrem ersten Angriffe ausseinander, und riffen das Sumsche Husaren-Regiment in ihrer Flucht mit sich fort —: aber durch einen Angriff in die Flanke der verfolgenden Westphalen stellte Orlow-Denissow das Gesecht wieder her. Es folgten wiederholte Angriffe hinüber und herüber, ohne sonderlichen Ersolg; und da den Ruffen hier eine sehr bedeutende Ueberlegenheit zu Gebote stand — 26 Schwadronen gegen 12 —, kann es für sie wohl nicht sehr schwierig gewesen sein das Gesecht-zu halten.

Am Straganbach bagegen, wurde es, wie der Abend nahte, doppelt blutig und ernsthaft. Glüdlicher Weise waren noch ehe die Krisis des Kampses eintrat die sämmtlichen Truppen des IV. Infanterie-Corps herangesommen, so daß nur das II. noch auf den Nebenwegen zurücktwar, und um die Stellung sicher halten zu können, bis auch dies die Heerstraße erreichte, hatte Barclay auch das ganze III. Insanteries Corps von Bredichino her, sammt dem I. Reiter-Corps wieder auf das Schlachtseld umkehren lassen. Das Grenadier-Regiment Catherinoslaw (2 Bataillone) verstärfte den rechten Flügel bei Gretschichy und Dorinn; Konownisyn rückte mit den 6 Bataillonen seiner Division über die noch nicht verfügt war (Regiment Murom, Tschernigow, Kaporie) heran, die Mitte zu unterstüßen — die Infanterie-Regimenter Bernau und Bolost, vom IV. Infanterie-Corps wurden mit einer reitenden

gwar bei jeber einzelnen Gelegenheit die Berluste ber Franzosen in hergebrachter Beise vergrößert, dieselben im Ganzen bagegen, mahrend dieser Beriode des Feldzugs in einem kaum glaublichen Berhältniß vermindert. Eros der ganzen Regimenzter die bei jeder Gelegenheit zusammengehauen, oder durch das russische Banonet mit Stumpf und Stiel vertilgt werden, tros der unerhörten Berluste welche die französische Armee durch Krankheiten und Marodiren leidet, und die er selbst mit vielem Talent höchst malerisch schildert, berechnet er doch den Gesammt-Berlust dieses heeres, von dem Uebergang über den Oniepr bei Rassaffina die Borodino, auf nur 15,000 Mann —: damit es bei Borodino noch 170,000 Mann start erscheinen kann, woran ihm, des vollständigen Effets wegen, sehr viel gelegen ist.

ben Heranmarich berichten Buturlin und Danilewoft auch bie Aufftellung biefer Abtheilungen burchaus irrig).

Auf bem linken Flügel zeigte fich noch zulett mas Junot bier in jeder Beriode des Rampfes bewirfen fonnte. Der weftphalische Ben. Lieutenant Dche nämlich erbat fich boch zulest um 7 Uhr bie Erlaub. niß zu einem Angriff ber hier bem Gefecht eine Wendung gab. Freilich ftimmen auch hier wieder bie beiberseitigen Berichte nicht, boch ift bie Wahrheit leicht zu ermitteln. Drlow-Denissow sagt - ober vielmehr Danilewen läßt ihn fagen, was nicht gang baffelbe ift - fein linfer Kluael fei umgangen und lebhaft beschoffen worden. Das ift nicht wohl möglich, und von frangofischer Seite weiß Niemand etwas bavon. Danilewolfy zeichnet bann vollends auf seinen fleinen Blan bes Treffend eine Colonne die von Ren's heertheil herfommt um biefe Umgehung auszuführen, mas natürlich ganz aus ber Luft gegriffen, und an fich hochft abenteuerlich ift. Der General Debs bagegen erzählt (mas Logberg bestätigt) er habe mit zwei westphälischen Garbe-Batgillonen ben Bald vor Bubleiema, und ein zweites dahinter liegendes Das ift ohne Zweifel bie Wahrheit, und Danileweh Behölz erobert. mochte hier, wie ihm auch fonft begegnet, ben Bericht feines Bemabre mannes migverftanden haben. - Das Greigniß mar, wie beide Theile berichten, bag Drlow-Denissow, ba er ben bisherigen Stuppunft feines rechten Flügels verloren, feine Berbindung mit der ruffifchen Saupt macht gefährbet fah, ben Boben raumen mußte, welchen er ben Rach mittag über vertheibigt hatte. Links rudwarts schwenkend nahm er eine neue Stellung mit bem rechten Flügel gegen Die Rudfeite bes fumpfigen Bebuiches welches anfänglich bas 20. und 21. Sager-Regiment vertheibigten, mit bem linfen an die Sumpfe gelehnt bie er früher im Ruden hatte. Die 4 Bataillone und 12 Ranonen um bie er gebeten hatte, verftarften ihn in biefer, mit ber wenig über taufent Schritt entfernten Beerftrage, gleichlaufenden Stellung; bas Bernauische Regiment bilbete ein Biercd in ber Mitte berfelben ; bas Bologfische rudte auf ben rechten Flügel ber Reiter, wo bie 12 Beidute auf einer vortheilhaften fleinen Unbobe auffuhren (gewiß bem General Das gegenüber; war ber nicht über Bubleiema vorgebrungen fo mußte Diefe Batterie hier volltommen überfluffig fein, und Danilewoft liefert

griff über, und es fam ju einem in ber Birflichkeit bochft feltenen Ereigniß, zu einem wirklichen Sandgemenge, einem längeren, barts nädigen Rampf Mann gegen Mann. Die Ruffen wollen die Franzosen wieder gang über ben Bach zurudgeworfen haben, und zwar was bestimmt nicht mahr ift - fehr schnell und in regellofer Klucht. Wie fonnten wohl 6 Bataillone einen fo vollständigen Sieg über vier frangofische Divisionen erfechten! Die Frangofen ergablen fie batten fich endlich auf ben Soben jenseits bes Stragan behauptet, und bas ift auch wohl gang entschieden ausgemacht; bie Berichte einzelner Truppentheile, namentlich ber Burttemberger, Die vorliegen, laffen barüber feinen 3meifel. Doch behauptete fich Konomnison feinerseits höchst wahrscheinlich vor Kofina, was ihm wohl die nun gang entschieben hereinbrechente Nacht möglich machte. Bang fpat fam es auf bem rechten Flügel, bei Gretschicht, mit Truppen Gubin's noch ju einem besonderen Befecht, bas in ber Dunfelheit ohne eigentliche Ents icheidung aufgehört zu haben icheint. Tutschfom b. 3. ber jest bort befehligte, gerieth babei am Enbe biefes für ihn ruhmvollen Tages, ba er fich zu weit unter bie Schuben vormagte, verwundet in Befangen-Bahrend biefer Abendgefechte war ber Schweif ber ruffischen Marich-Colonne endlich aus den Wäldern beraus und berangefommen.

Um sieben Uhr Abends nämlich war Baggehusswubt nach einem achtzehnstündigen Marsch mit den vier Regimentern der 17. Division, und zweien der 4. dieseits Tischinino angelangt, und hatte sich auf den Höhen an der Jerowenka, diesen Bach im Rücken, hinter der Mitte und dem rechten Flügel der Linie am Stragan aufgestellt (der Herzog Eugen v. Burttemberg hatte nämlich, bei Shukowo eingetrossen, das Willmanstrandtsche und Bieloserssische Regiment wieder zu ihrer Division geschieft, und war dagegen durch ein Regiment seiner eigenen Division verstärft worden, das ihn wahrscheinlich dort erwartete). — Korff der später anlangte, stellte sich hinter Baggehusswudt auf, diesen links überragend, so daß er mit seinem linken Flügel die Moskauer Heerstraße erreichte. Ganz im Dunkeln traf der Herzog Eugen mit den letzten 4 Bataillonen ein, marschirte an Baggehusswudt vorbei, und biwachtete die Racht ihm zur Linken, dicht an der

ben Heranmarich berichten Buturlin und Danilewolly auch bie Aufeftellung biefer Abtheilungen burchaus irrig).

Auf bem linken Flügel zeigte fich noch zulest mas Junot hier in jeder Beriode des Rampfes bewirfen fonnte. Der weftphälische Ben. Lieutenant Dche nämlich erbat sich boch zulest um 7 Uhr bie Erlaub. niß zu einem Angriff ber hier bem Gefecht eine Wendung gab. Freilich ftimmen auch hier wieder die beiberseitigen Berichte nicht, boch ift die Drlow-Denissow fagt - ober vielmehr Wahrheit leicht zu ermitteln. Danilewen läßt ihn fagen, was nicht gang baffelbe ift - fein linker Flügel fei umgangen und lebhaft beschoffen worden. Das ift nicht wohl möglich, und von frangöfischer Seite weiß Riemand etwas bavon. Danilewolfy zeichnet bann vollends auf seinen kleinen Blan bes Treffend eine Colonne die von Ren's heertheil herkommt um diese Umgehung auszuführen, was natürlich ganz aus ber Luft gegriffen, und an sich höchst abenteuerlich ift. Der General Debs dagegen erzählt (mas Logberg bestätigt) er habe mit zwei westphälischen Garde-Bataillonen den Bald vor Bubleiema, und ein zweites bahinter liegendes Behölz erobert. Das ift ohne Zweifel Die Wahrheit, und Danilewell möchte hier, wie ihm auch fonft begegnet, den Bericht feines Gewähre. mannes migverftanden haben. - Das Greignig mar, wie beide Theile berichten, daß Orlow-Denissow, ba er den bisherigen Stuppunkt seines rechten Flügels verloren, feine Berbindung mit ber ruffifchen Sauptmacht gefährbet fah, ben Boben raumen mußte, welchen er ben Nachmittag über vertheibigt hatte. Linfe rudwarte ichwenfend nahm er eine neue Stellung mit bem rechten Flügel gegen die Rucfeite bes fumpfigen Bebuiches welches anfanglich bas 20. und 21. Jager-Regiment vertheibigten, mit bem linfen an die Sumpfe gelehnt bie er früher im Ruden hatte. Die 4 Bataillone und 12 Ranonen um die er gebeten hatte, verstärften ihn in dieser, mit der wenig über tausend Schritt entfernten Beerftrage, gleichlaufenden Stellung; bas Bernauische Regiment bilbete ein Biercd in ber Mitte berfelben; bas Bologfische rudte auf ben rechten Flügel ber Reiter, wo bie 12 Beschüte auf einer vortheilhaften fleinen Unhöhe auffuhren (gewiß bem General Das gegenüber; war ter nicht über Bubleiema vorgebrungen fo mußte Diese Batterie hier vollfommen überflussig fein, und Danilewoft liefert fo, indem er die getroffenen Gegenanstalten berichtet, den entscheidenden Beweis daß die Angaben ber westphälischen Generale richtig finb). Um acht Uhr fielen auf dieser Seite die letten Schuffe.

Auf Seite ber Frangofen traf bie Division Morand ju fpat ein um noch Antheil am Gefecht zu nehmen. Sie war von Smolenst aus in norböftlicher Richtung vorgefenbet worden. Wie weit sie aefommen mar ale fie den Befehl erhielt umzufehren, und Ren auf ber Seerftrage zu verstärfen - : barüber fonnten ihre Rührer ichwerlich genau Ausfunft geben, mahrscheinlich bis in bie Balber nordwarts von Toporowischina. Chambray bedauert daß man fie zurucherufen habe, und meint fie hatte einen entscheidenden Erfola berbeigeführt wenn man fie in ihrer erften Richtung ließ - : eine Unficht die wohl nur aus Unfunde ber Dertlichfeiten und ber bei bem ruffischen Seere obwaltenben Berhaltniffe, hervorgegangen ift. Gine Stunde fpater hatte Morand die mostauer Beerstraße im Ruden der ruffischen Aufftellung erreicht, fagt nämlich Chambran. Das geschah gewiß nicht; vielmehr mußte biefe Division wohl, wenn sie im Borruden blieb, irgend wie auf das II. ruffische Infanterie-Corps ftogen, und fonnte fich leicht, amischen feindlichen Colonnen, in ein für fie felbst bebentliches Gefecht verwidelt feben.

Fassen wir die Ergebnisse des blutigen Tages zusammen, so ergiebt sich daß die Russen am Abend in der Mitte und auf dem linken Flügel in eine Lage verset waren, welche die Fortsetzung des Kampses jedensfalls unmöglich gemacht haben wurde —: sie hatten aber auch gar keine Beranlassung ihn fortzuseten. Mit Achtung gedietender Tapsersteit hatten sie sich gegen eine namhafte Ueberzahl behauptet die alle Truppen dieser Colonne auf der mostauer Heerstraße vereinigt waren: der Iwed des Kampses war vollkommen erreicht. Die Franzosen hatten die geringen ersochtenen Bortheile — wenn man das ja so nennen will — viel zu theuer ersauft, und weder Gefangene noch Trophäen aufzuweisen. Sie verloren an diesem Tage über 8000 Mann; der Berlust der Russen wird von Einigen auf fünfs, von Anderen auf sechstausend Mann angegeben. Im Ganzen hatte Napoleon's Heer seit dem Uebergang über den Oniepr bei Rassafian in den Gesechten, nach Chambray's gewissenstatten

wie eine ziemlich zuverlässiige Berechnung lehrt, ungefähr 14,000 Mann.

In der Nacht wurde nun, auf Seiten der Ruffen, zuerst die sämmtliche Artillerie zuruckgesendet; am 20. um vier Uhr früh brachen dann die sämmtlichen an der Jerowenka vereinigten russischen Truppen auf, und marschirten nach Solowiewa- Pereprawa, wo sie sich wieder mit der Colonne Dochturow's vereinigten. Theils noch am Abend deffelben Tages, theils am 21. gingen die Truppen der ersten Armee hier auf vier Schiffbrücken über den Oniepr. Rur ein Nachtrab der aus sämmtlichen Rosacken und 32 Schwadronen Linien-Reiterei (Sum-, Mariupol-, Elisabethgrad-Husaren, Polnische Uhlanen-Reg.) unter Platow bestand, blieb jenseits des Flusses, an welchem auch unmittelbar hinter dem Uebergangspunkte 12 Bataillone Jäger mit einer reitenden und einer halben Sechspfünder-Batterie unter tem G.-M. Baron Rosen zu dessen Unterstützung bereit standen.

Bagration war mit der zweiten Armee am 20. bis nach Michaislewka zurudgegangen, und setzte am 21. den Marsch bis Dorogosbush fort.

Alle Bewegungen bes russischen Heeres hatten von jest an nur den einen Zweck: ein vortheilhastes Schlachtfeld zu suchen, auf dem man ben Angriff bes Feinbes erwarten fonne. Denn bie Stimmung im Lande und im heer war nun bereits eine folche geworden daß ein Jeder die so lange schon von allen Seiten geforderte Schlacht, wenn nicht aus anderen Gründen, boch als ein nothwendiges Uebel wollen Schon von Smolenst aus., wir wiffen nicht an welchem Tage, hatte Barclay einige Offiziere des Generalstabes entsendet bas ganze Gelande rudwärts langs ber Mosfauer heerstrage zu erfunden. Deren Melbungen bezeichneten zwischen Smolenef und Gihatef zwei gunftige Stellungen : bei Uswiat an ber Ufha (zwischen Solowiewa-B. und Dorogobush) — und bei Zaremo-Saimischtsche (jenseits Dorogo-Man hatte also nun bestimmte Bunfte im Auge. Der Dberft Toll ging fortan in der Regel dem Heer um einen Tagmarsch voraus um beffen nächste Stellung zu wählen und zu ordnen.

Die russischen Berichte sagen einstimmig bag bie erfte Armee am 21. hinter ber Usha eintraf; Hosmann verlegt bas Gintreffen bort in

seinem Tagebuch auf den 22., und was entscheidend sein möchte, Barclay selbst nennt in seiner Denkschrift diesen letteren Tag. Buturlin
zusolge wurde wenigstens das Hauptquartier erst am 22. in die Stellung hinter diesem Bach verlegt. Bon Solowiewa bis an die Usha
sind ungefähr  $4^{1/2}$  Meile; da nun die Truppen theilweise erst am 21.
über den Oniepr zurückgingen, ist wohl Barclay's Angabe die richtige.

Toll fand die Stellung an der Usha sehr gunstig. "Sie war in der That sehr vortheilhaft aber man kann nicht sagen sehr stark," sagt Clausewis. "Mit dem rechten Flügel am Oniepr hatte sie ein kleines Flüschen, die Usha, vor der Fronte. Diese ist unbedeutend und fließt in keinem eingeschnittenen Thal, bildet aber doch immer ein Zugangs-hinderniß, wobei die flache Abdachung der Känder der Wirfung der russischen Artillerie sehr vortheilhaft war. Die Gegend vor der Fronte war im Allgemeinen offen und gut zu übersehen, im Rücken war sie etwas verbeckter, gab also Gelegenheit seine eigene Ausstellung zu versbergen." — Nur der linke Flügel hatte keine eigentliche Anlehnung.

Bie wir aus einem fleinen theoretischen Auffan ersehen, ber uns vorliegt, laffen fich Toll's Anfichten in Beziehung auf die Bermenbung ber Truppen, besonders in einer Bertheidigungoschlacht, in folgenden einfachen Gaben aufammenfaffen : ber Sieg bleibt in ber Regel bem, der julept noch einen jur Verfügung ftehenden Rudhalt übrig hat, und ihn im entscheidenden Augenblid überraschend auftreten läßt; baraus ergiebt fich die Regel ber Stellung zur Schlacht eine verhaltnismäßig geringe Ausdehnung, aber besto größere Tiefe zu geben, um durch eine Mehrzahl hinter einander aufgestellter Treffen das Gefecht lange nahren ju fonnen. — Ferner ift bei ber großen taftischen Ausbildung und Beweglichkeit der heutigen Armeen überhaupt nicht mehr mit fo vieler Buversicht und besonders nicht in solchem Umfange als früher auf Raturhinderniffe, als Stuppunfte ber Flügel zu rechnen, unter allen Bedingungen alfo rathfam fich wo möglich fo einzurichten bag bie rudwärtigen Treffen bie vorderen ju beiden Seiten überragen, und ben umgebenden Keind seinerseits in ber Flanke faffen können. Wo namentlich ein Flugel besonders ber Umgehung ausgesett scheint, muß man ihn nie daburch ju fichern fuchen bag man ihn in einen Safen zurudbiegt, fondern durch einen weiter rudwarts aufgestellten Rudhalt, ber barauf vorbereitet ift dem umfassenden Angriff des Feindes durch einen Gegenangriff in seine Flanke zu begegnen.

Diesen Grunbsaten gemäß hatte Toll auch die Berwendung der Truppen in der Stellung an der Usha gedacht; nur die erste Armet sollte sie unmittelbar vertheidigen, die zweite etwa eine halbe Meile (4 Werste) weiter zuruck gegen Dorogodush eine Reserveaufstellung nehmen, den linken Flügel überragend, den sie auf diese Weise deckte, indem dadurch zugleich die Mittel gewonnen wurden in überraschender Weise zum Angriff überzugehen. Clausewis, dem Toll seine Ideen an Ort und Stelle mittheilte, konnte sie, vorausgesest daß überhaupt eine Schlacht geliesert werden sollte, nur billigen, und ging lebhaft darauf ein; — auch Barclay billigte diesmal ganz unbedingt die Borschläge seines Generals Duartiermeisters, und war entschlossen zum entscheiden den Kampf.

In diesem Sinne wurde Bagration aufgefordert von Dorogobulb bis an die Ufha gurudzufehren. Aber bas Wefühl bag man bem Keind nicht gewachsen fei, behauptete baneben, wenigstens im Beifte bes Relb Bieles weit Greifende hatte fcon im Drang ber berren, fein Recht. Umftande aufgegeben werden muffen; fo mußte man auch jest wieter bem Blan entsagen aus Miligen ein neues gablreiches Beer zu bilben dem die Linien-Bataillone unter Miloradowitsch als Kern bienen foll-Barclay forderte biefen General jest auf mit allen brauchbaren Truppen, die er bei Kaluga, Mofhaist und Wolofolamst habe, nach Biaoma vorzuruden. Man bachte nicht baran fich vor ber Schlacht burch biese Schaaren ju verstärken, benn fo lange ichien bie Entichei dung nicht mehr aufzuschieben —: Miloradowitsch follte bei bem genannten Orte einen Rudhalt bilben auf welchen bas Beer fich im schlimmsten Kall zurückziehen könne, und der die in der Schlacht erlib tenen Berlufte zu erseben biene : ein Beweis bag Barclay nicht eben unbedingt auf einen Sieg rechnete! - In bemfelben Sinne ichrieb et an den Grafen Roftopfchin, Kriege-Gouverneur von Mostau, und bat ihn bringend die Ausruftung ber nachften Milizen fo viel als mor lich ju beschleunigen, bamit fie balb einen Ersat gewährten fur ben ju erwartenden Berluft. Unter demfelben Tage (22.) feste Barclay aud Wittgenstein und ben Grafen Tormaffom von feinem Entschluß is

Renntniß, und forderte ben Letteren auf mit größter Thätigkeit auf den Ruden und die Berbindungen des Feindes zu wirken; von der britten Armee hange jest das Schickfal des Baterlandes ab. — Daß Tormaffow am 12. bei Gorodeczna, Wittgenstein am 18. bei Polots geschlagen war, wußte Barclay noch nicht.

Am 23. traf Bagration auf bem bezeichneten Bunkte in ber Nähe ber ersten Armee ein, nachbem er bei Dorogobush unter bem G.-M. Siewers eine starke Abtheilung Fußvolk und Reiterei auf bem rechten Ufer bes Oniepre zurückgelassen hatte um biese Stadt zu beden. — Zu gleicher Zeit wich von der anderen Seite der Rachtrab unter Platow und Rosen vor dem anrudenden Feinde bis in die Hauptstellung des Heeres zurück.

Rapoleon entsendete nämlich die Division Pino (15 Bataillone vom 4. Corps, Italiener) und Pajol's Reiter = Division (von Montbrun's Corps) gegen Boretschie um Wingingerode zu beobachten. Die Divifion Laborde, 10 Bataillone von ber jungen Garde, blieb als Befatung in Smolenof. Das übrige Seer erhielt die Richtung auf Mosfau. Murat (mit Nansouty's und Montbrun's Reitern), Davouft und Nen, die ihm auf dem Fuße folgten, fo wie weiter zurud bie Barben, welche am 23., und die Westphalen, die am 24. aus ber Gegend von Smolenof aufbrachen, rudten auf ber großen Beerftrage heran, Die übrigen Truppen rechts und linfe zur Seite : ber Bicefonig Eugen folgte querft ber Strafe nach Duchowtschina bis Bomogailowa, ging bann auf Duerwegen auf die Straße von Duchowtschina nach Dorogobush über, und sollte auf tiefer am 25. bei Saffelié eintreffen : gleichzeitig mit Brouchy's Reitern, Die bis Duchowtschina vorgegangen waren, und von bort wieder einlenkten. - Auf ber anderen Seite hielt fich Boniatowefi, ber über Belfino marfchirt mar, in gleicher Sohe mit ber Sauptcolonne, und nicht über 11/2 Meilen von der Beerstraße. -Latour-Maubourg jog weiter rechts, nachdem er vier Tage bei Dis brino ftill gelegen, über Mftislaw auf Jelnia und follte ben 28. bort eintreffen.

Mit Tagesanbruch am 22. gingen Abtheilungen von Murat's Reitern burch Fuhrten bei Solowiewa-Bereprawa über ben Oniepr, und gleich barauf wurde mit bem Schlagen zweier Bruden ber Anfang

gemacht. General Rosen ging, auf Platow's Befehl, mit ben Jägern und ber Linien-Reiterei bes Nachtrabs in eine gunftige Aufstellung bei Michailewsa zurud. Bor bieser erschien ber Feind ber durch die sandigen Riesernwälder folgte, um vier Uhr Nachmittag, und da es zuerst naturlich nur Reiterei war die sich zeigte, konnte Rosen hier ein nicht ganz unbedeutendes Gesecht bis spat Abend hinhalten.

Den folgenden Tag gegen Mittag ruckte der Nachtrab bei dem russischen Heere ein, Abends auch die Kosacken; die vordersten französsischen Truppen waren in der Nähe; man erwartete in Kurzem die ersehnte Schlacht. Latour Maubourg's Reiter mitgerechnet zählte Napoleon's Heer am 23. August noch 155,675 Streiter (wie es scheint jedoch ohne Pajol's leichte Reiter-Division) — der Abgang betrug also im Ganzen seit dem Uebergang über den Dniepr nicht weniger als dreißigtausend Mann! — eine ungeheure Zahl in so wenig Tagen! — Zieht man von dieser Zahl nun noch die entsendeten Divisionen Laborde (4500 M.) und Pino (8000 M.) ab, so ergiebt sich daß die zur Schlacht verwendbaren Truppen

111,478 Mann Fußvolf und 31,697 Reiter zusammen 143,175 Mann

betrugen (wobei die Artillerie mitgerechnet ift). Das russische Heer hatte nach Abzug der Abtheilung unter Siewers gewiß nicht über 90,000 Mann unter den Waffen —: ein Machtverhältniß das wahrlich selbst in einer vortheilhaften Stellung keinen gunstigen Erfolg hoffen ließ.

Bur Wagniß kam es nicht, benn ganz überraschender Weise wollte Bagration, der die Zeit her immersort Schlachten verlangt und seben Schritt rudwärts leidenschaftlich getadelt hatte, als er für seine Person am 23. zu Barclay kam, von einer Schlacht in dieser Stellung durchs aus nichts wissen! — Er fand sie ganz verwerslich; schon eine under beutende Anhöhe jenseits der Usha, dem rechten Flügel gegenüber, sollte sie als dominirender Punkt ganz unhaltbar machen; besonders aber war dem Fürsten um seine linke Flanke bange, so weit er auch zurückstand, und ihm zusolge mußte man befürchten umgangen und an den

Dniepr gedrängt zu werben. Toll, bem an ber Sache und nur an ber Sache lag, fest in seinen Unfichten, wollte naturlich feine Ibee nicht gleich aufgeben, suchte ben Fürsten zu überzeugen und widersprach -: barüber brach Bagration in bie außerfte Seftigfeit aus, und brohte bem Dberften Toll mit Degrabation jum gemeinen Solbaten, indem er ausrief : " herr Oberft, 3hr Betragen verbient bag man Ihnen bie Flinte auf ben Ruden giebt!" - Nebenher erflarte er bei Dorogobufh fei eine viel beffere Stellung. Das glaubte ihm nun zwar Barclan nicht, ba bie vorausgesenbeten Generalftabs-Offiziere nur Uswiat und Zaremo-Saimischtsche genannt hatten, aber er fab fich in ber unglücklichen Lage nachgeben zu muffen, ba er burchaus feine wirkliche Autorität über Bagration hatte. Wie follte er, ber jungere General, biefen gleichsam unter ben Oberften Toll ftellen! - Barclay ergab fich um fo eher in das Unvermeibliche, da Winkingerode und der Rosaden-General Rrasnow melbeten baß ber Bicefonig Eugen (Grouchy) fich von Duchowtschina nach Dorogobush wende.

(Bas mogen nun Bagration's eigentliche Grunde gewesen sein, eine Schlacht in diesem Augenblick und an dieser Stelle um jeden Breis zu hintertreiben? — Eine Vermuthung liegt so nahe baß man sich ihrer faum erwehren fann. Schon feit langerer Beit, bas heißt von bem Augenblick an wo bie erfte und zweite West-Armee fich bei Emolenof vereinigten, murbe mit großem Gifer baran gearbeitet ben General Barclay zu "fturzen" wie man bas nennt. Dermolow und Bagration waren die Sauptversonen und Kührer in diesem Betreibe, und bie gange ungufriebene Urmee ftimmte ihnen bei. 3m Allgemeinen eben weil fie unzufrieden mar. Diefer und jener, wie g. B. ber Fürft Rubafchew und General Bennigfen hatte babei bann auch noch perfonliche Zwede im Auge, und mancher andere betheiligte fich bei biefen Dingen in ber hoffnung fich baburch mit bem Großfürsten Konftantin gut zu ftellen. Bagration glaubte wirflich, gleich ben Uebrigen baß Ruflands Beere in verberblicher Beise geleitet wurden; er glaubte an Berrath; er glaubte außerbem bie Blane feines perfonlichen Chrgeizes burch Barclay burchfreugt; er hielt fich fur perfonlich beleibigt, und mar, wie wir gesehen haben, auf bas außerste gereizt. Dermolow suchte diese leidenschaftliche Stimmung noch zu steigern, und ihren Aeußerungen eine zweckmäßige Richtung zu geben. Bagration zurnte, das Hauptquartier sei so von Deutschen angefüllt, daß ein Russe da nicht leben könne, und erklärte mehr als einmal in seiner Erbitterung, er wolle das Commando niederlegen und die Armee verlassen. Dersmolow mißbilligte ein solches Borhaben, mit scheinbarer Strenge in der schmeichelhaftesten Weise, und nannte es einen Frevel wenn Bagration, Rußlands geseierter Held, die Hoffnung der Armee und des Baterlandes, sich zurückziehen wollte. Er mißbilligte auch daß der Fürst seine Kräfte in unnügen Reibungen mit Barclay verbrauche. Er solle suchen Barclay zu verdrängen, und sich deshalb nach Betersburg wenden.

Bagration übersendete dem Kaiser seinen ganzen Brieswechsel mit Barclay; die eigenen Borschläge und Barclay's Antworten; die letzteren von einem Commentar begleitet, der natürlich darauf berechnet war die gänzliche Unbrauchbarkeit des Mannes in das gehörige Licht zu stellen. — Er richtete an den Kaiser die Bitte es möge der Oberbeschl Einem anvertraut werden, da es mit zwei von einander unabhängigen Feldherren nicht gehe. Er schried dem Grasen Araktschenem, Allerander's Vertrauten (am 10. August) — : "die ganze Armee bittet mich einstimmig das ich den Oberbeschl übernehmen soll; ich habe aber darauf gar nichts geantwortet, weil darüber nur der Wille des Monarchen zu entscheiden hat. " — Uebrigens benehme er sich gegen Barclay wie ein Untergebener; auch habe er ihm verziehen.

Das Alles genügte bem General Vermolow nicht. Er selber thue was er könne, betheuerte er in seinen Briefen an Bagration: er schreibe immer von neuem nach Petersburg, aber er werbe, als ein junger Mann, wenig beachtet, seine Stimme nicht gehört. Bagration muffe ganz offen und mit Nachdruck zu dem Raiser sprechen — was natürlich heißen soll er muffe, wenn nicht vielleicht den General Barclay selbst, doch jedenfalls seine Rathgeber, geradezu als Landesverräther benunciren, und den Oberbefehl unumwunden für sich selbst in Anspruch nehmen. — So weit glaubte Bagration doch nicht gehen zu können. Er setze auseinander was er alles bereits gethan und gesagt habe, und sügte hinzu: "Wenn ich ihm (dem Raiser) geradezu schriebe

baß er mir ben Oberbefehl über beibe Armeen geben foll, fo wurde er glauben daß ich bas nicht meiner Talente ober meiner Berbienfte wegen verlange, sondern einzig und allein aus Ehrgeiz."

Inzwischen war bereits — am 17. August — in Betersburg, auf kaiserlichen Besehl ein besonderer Rath zusammen getreten, der die Ursachen des undefriedigenden Ganges der Dinge beim Heere ermitteln sollte. Es ist die Frage od Bagration, fünf Tage darauf, nicht wielleicht bereits unter der Hand davon unterrichtet war. Wie dem auch sei, Thatsache ist daß gerade in diesen Tagen die Intrigue besonders thätig war. Wie wir auch aus Danisewsh ersehen wurde der Raiser überschüttet mit Briesen, in denen über Barclan's Unfähigseit und Unschlüssseit geklagt, und berichtet wurde, wie er durchaus das Vertrauen der Armee verloren habe und Alles einen verderblichen Gang nehme, weil sede günstige Gelegenheit zur Schlacht versäumt werde. Und natürlich glaubte man nun, nachdem Smolensk, wie man die Sache ansah, in so unverantwortlicher Weise verlassen worden war, viel entschiedener ausstreten zu können als früher.

So schrieb Bagration schon am 19. August, in bem Augenblick wo das heer den neuen Ruckjug antrat, dem Grafen Araktschenew: die ganze Armee sei in Berzweislung darüber daß der wichtige Punkt Smolenst ohne alle Ursache aufgegeben wurde; dieser neue Ruckjug sei schimpslich, ein Schandsleck für die Armee. Wenn man nur einssach Stand hielt, hätten die Franzosen sich wieder zurückziehen mussen, weil es ihnen vor Smotenst — an Wasser sehlte. Ja Bagration schwört bei seiner Ehre, Napoleon sei vor Smolenst so in der Falle gewesen, daß er sich nicht herausziehen konnte ohne die Hälfte seiner Armee zu verlieren, wenn man nur nicht freiwillig das Keld räumte!

"Ich bin nicht schuld" fügt er hinzu, " baß ber Minister (Barclay) unentschloffen, seige, thöricht, langsam in seinen Handlungen ist und alle schlechten Eigenschaften hat. Die ganze Armee wehklagt und schimpft auf ihn. " Zest möge man nur Moskau in Acht nehmen, ba Barclay selbst ben Feind in so meisterhafter Weise nach ber alten Hauptstadt des Reichs führe. An diesen Wink schließt sich bann die Anklage: " einen großen Berbacht hat die ganze Armee gegen ben Herrn

Flügel-Abjutanten Wolzogen. Er, fagt man, ift mehr für Napoleon als für und, und er ift es ber bem Minister alle Rathschläge giebt. "

Tage barauf richtete auch Graf St. Prieft einen Brief an ben Raifer, in dem er ebenfalls, wenn auch naturlich in befferen Formen, ganz unbegreiflich finden wollte, daß man Smolenof verlaffen habe, und ben 22. — am Tage vor ber oben erwähnten leibenschaftlichen Scenc - fertigte auch Dermolow einen Brief an ben Raifer ab, ber natürlich in bemfelben Sinn gehalten war. - Selbft ein englischer Abenteurer von etwas zweideutigem Charafter ließ fich jest zu biesen Intriguen gebrauchen. Das war ber englische General-Lieutenant Sir Robert Wilson, ber wenige Tage früher in Auftragen feiner Regierung bei ber Urmee eingetroffen war; allen hoberen ruffischen Offizieren vielfach befannt, ba er schon ben Feldzug 1807 in Preußen mit ihnen gemacht hatte. Ueberzeugt baß es nicht zur Schlacht fommen werbe, verließ er nun bas heer wieder um nach Betersburg jum Raifer Ales rander zu eilen. Seltsamer Beise nahm er ein Empfehlungoschreiben von Barclay mit, wie er uns felber ergahlt, und baneben von Seiten ber "gangen Urmee" b. h. aller höheren Befehlehaber, Die bringende Aufforderung dem Raiser " die Wahrheit " vorzustellen (the earnest entreaty of the whole army to expose the truth to the Emperor). Der Auftrag ben er willig übernahm, war zunächst und vor Allem an Barclay's Beseitigung zu arbeiten. Dann aber auch hielt er es für geboten bem Raifer von bem Rangler Rumantow zu fprechen, ber fich ftete, und felbst noch in ber allerletten Beit frangofisch gefinnt gezeigt hatte, und ben - Wilson fagt nicht wer - im Verdacht hatte, daß er auch auf die Leitung bes Feldzugs einen verderblichen Ginfluß Burbe Sir Robert aufgeforbert auch gegen ihn aufzutreten, fo fann bas nur von fehr vereinzelten Stimmen geschehen sein, tenn bie Urmee beschäftigte fich im Allgemeinen sehr wenig mit bem Rangler; Die Erbitterung beren Gegenstand Barclay und seine vermeintlichen beutschen Rathgeber waren, ließ fur Anderes nur wenig Raum. -Richt wenig ftolz barauf folder Gestalt bem Raifer gegenüber "bas Organ der Armee " zu fein, muß Gir Robert wahrscheinlich am 21. - möglicher Weise am 22. August abgereift fein, benn er traf bie

zweite Armee bei Dorogobush, und erhielt bort auch von Bagration, Woronsow und anderen, dieselben Aufträge "(the same injunctions)\*).

— Daß die Gegner Barclay's in der Armee alles ausboten um den Erfolg dieser Manoeuvre sicher zu stellen, liegt in der Natur der Sache. Wurde aber in diesen Tagen eine Schlacht geliesert, noch dazu in einer Stellung die Barclay aus freiem Antrieb, ohne Juthun Bagration's gewählt hatte — dann waren die Herren sämmtlich Lügen gestraft!

— Und wenn nun vollends der Erfolg ein günstiger war — wo blied dann die Hoffnung Barclay entsernt zu sehen! — Dazu durfte es also nicht kommen.)

Bemüht ben Frieden im Hauptquartier fo lange als möglich zu erhalten ober wieder herzustellen, meldete Barclan nicht sogleich ben eigentlichen Grund warum bie Stellung an ber Ufha verlaffen wurde, und ließ auch jest noch feine Rlage über Bagration laut werben. "Der Berluft ber erften Urmee in ben letten Schlachten ift febr bebeutenb," ichrieb er bem Raifer: "Aus biesem Grunde und auch in Erwägung beffen daß die Urmee fur ben Kall eines ungunftigen Erfolges gar feine Berftarfungen hinter fich bat, febe ich mich genothigt Eure Majeftat um ben Befehl zur Bilbung eines Referve-Corps zu bitten, bas mir zur Verftarfung bienen, und auf bas ich mich auf ber Mosfauischen Beerstraße zurudziehen fonnte. 3ch habe in biefer Beziehung schon an Miloradowitich geschrieben; unterbeffen werbe ich, um bie Bechselfalle jedes übereilten Unternehmens zu vermeiben , im Berein mit bem Fürsten Bagration mich bemuben einer Sauptschlacht auszuweichen. Inbeffen, wir find in einer folden Lage bag ich zweifle ob mir bies gelingen wird, aber ich hoffe auf Gott, auf die Gerechtigfeit unserer Sache und bie Tapferfeit unferer Krieger." - Dhne eine Uhnung bavon zu haben arbeitete Barclay burch folche schonenbe Briefe feinen Feinden in bie Sande! - Es ift ichabe bag Danilewofy nicht gerathen findet auch die gleichzeitigen Schreiben Bagration's und Dermolow's vollständig mitzutheilen; schon aus bem mas feither bavon bekannt geworden ift, lagt fich fo ziemlich erfeben wie fich biefe und Barclan's

<sup>\*)</sup> S. R. Wilson Personal diary etc. I. 151; 388.

Briefe, bei einem entschiedenen Gegensat in der Gefinnung und den Absichten, in Beziehung auf gewisse Beschuldigungen gegenseitig zu bestätigen schienen. Und nun muffen diese Papiere noch einem Gesschichtschreiber wie Danilewoft als Waffe gegen Barclan's Andenken dienen!

Einen wirklichen Unterschieb hatte es übrigens faum gemacht wenn gleich bamals bem Raiser und seinen Rathen bie Wahrheit bestannt geworden ware; benn schon am 20. war Rutusow zum Obersbefehlshaber ernannt worden, und gerade am 23. machte er-sich auf ben Weg zur Armee.

(Barclay fonnte bavon noch nicht unterrichtet fein, und ba er nicht anders wußte als daß er für den ferneren Erfolg verantwortlich bleiben werde, suchte er, eben in bem Augenblid wo er fich abermals bem Willen bes Fürften Bagration fugen mußte, nach Mitteln bie eigene Autorität wenigstens für fünftige Källe und im Allgemeinen fester zu Er erzwang jest endlich bie Abreise bes Großfürsten Konstantin, um badurch ber Opposition mit ber er zu fampfen hatte, eine ihrer machtigften Stupen zu nehmen. Tag und Stunde wenn bies geschah, ift nicht gang leicht zu ermitteln, ba - nur Dermolow's Denkwürdigkeiten ausgenommen - alle bekannt gewordenen ruffifchen Quellen, es vermeiben von bem Ereigniß ju fprechen. v. Löwenstern, Barclay's Abjutant, nennt in feinen (handschriftlichen) Memoiren leiber ben Tag nicht mit Bestimmtheit; aus feinem Bericht geht nur hervor daß die Abreise des Größfürsten nach dem Treffen bei Lubino, und vor bem Ruckzug nach Wiasma erfolgte. aufolge mare ber Großfürst bem General Rutusow schon am 23. August nur eine fleine Tagereise vor Betersburg begegnet; aber bas ift wohl ein Irrthum; es ift faum möglich. Dermolow, bem auch Boadanowitsch folgt, spricht in seinen Memoiren als sei ber Großfürst am 22. noch bei ber Armee gemesen. Darauf mare an fich eben auch nicht mit Zuvernicht zu bauen, ba Dermolow's Aufzeichnungen nichts weniger als zuverläffig find. Doch wird fein Bericht in biefem Kall mittelbar burch Sir Robert Wilson's Tagebuch bestätigt. Gir Robert hatte Die Urmee mahrscheinlich am 21. - vielleicht am 22. verlaffen, und reifte von Widoma über Subzow nach Torshof, wo er auf die große Heerstraße von Moskau nach Betersburg kam — und auf dieser wurde er, 300 Werst von Petersburg — also etwa bei Wyschny-Wolotschof — von dem Großfürsten Konstantin eingeholt. So weit man dem General nachrechnen kann, scheint das am 24. August gewesen zu sein. Jedenfalls hatte der Großfürst das Hauptquartier erst nach Sir Robert verlassen; — am 22. oder — wie eigentlich wahrscheinlicher ist — erst am 23. nach den Scenen zwischen Bagration und Toll.

Was die Bedingungen anbetrifft unter denen er seine Reise anstrat, so erzählt Löwenstern: "Barclay entschloß sich, nach reislicher Ueberlegung, den Kopf der Hydra anzugreisen, und den Großsürsten von der Armee zu entsernen. Ich erhielt den peinlichen Auftrag dem Großfürsten den Brief zu überbringen, der ihn von dieser Nothwendigsteit in Kenntniß setze. Ich hatte Beschl sein Hauptquartier nicht eher zu verlassen, als nachdem ich ihn hätte in seine Reise-Calesche einsteigen sehen, und dann sofort darüber zu berichten."

"Der Oberft Olsuwiew war ber einzige von dem Gefolge bes Groffürsten, ber bie Ehre hatte ihn zu begleiten, sein ganzes Haus und fein Stab blieben bei ber Armee."

"Der General Permolow, der durch diese unerwartete Abreise seine Hauptstüße verloren batte, begann von dem Augenblick an den kuschenden Hund zu spielen. Alle die Herren fühlten daß ein Mann der die Energie gehabt hatte den Bruder des Kaisers von der Armee wegzuschicken, mit den Uebrigen nicht viele Umstände machen würde."

(Après mure reflexion il résolut d'attaquer l'hydre par la tête, et d'éloigner le grandduc Constantin de l'armée. Je fus chargé de la commission pénible de porter au grandduc la lettre qui l'informait de cette nécessité. J'avais l'ordre de ne quitter son quartier-général qu'après l'avoir vu monter dans sa calèche de voyage, et d'en faire immédiatement mon rapport.

Le colonel Olsouvieff fut le seul de la suite du grandduc qui eût l'honneur de l'accompagner, toute sa maison et son état major restèrent à l'armée. Le général Yermoloff, ayant perdu, par ce départ inattendu, son principal appui, commença dès-lors à faire le chien couchant. Tous ces messieurs sentirent qu'un homme, qui avait eu l'énergie de renvoyer de l'armée le frère de l'Empereur, ne ferait pas beaucoup de façons avec les autres.)

Daß Permolow sofort ben Ton anderte, lagt fich aus beffen eigenen Memoiren genügend erklaren. Er konnte fich nicht benken baß Barclay einen so kühnen Entschluß ganz auf eigene Verantwortung und Gefahr auszuführen wagte, und er vermuthete es geschehe mit geheimer Zustimmung bes Raisers.)

Gleich nach ber Abreise Konstantin's verbreitete sich übrigens im Hauptquartier, und bald im weitesten Kreise die recht wie gestiffentlich in Umlauf gesetze Kunde: der Großfürst eile nach Petersburg um dem Kaifer die Augen zu öffnen über Barclay's Unfähigseit wie über den verderblichen Gang der Dinge, und um seine Entsernung und die Ernennung eines anderen Oberbefehlshabers zu bewirfen.

Der Oberst Fürst Rubaschew folgte bem Großfürsten auf bem Guß, und auch Graf Bennigsen brach fast zu gleicher Zeit auf, um nach ber Hauptstadt zu eilen. Alle Versuche bieses Generals sich unsmittelbar im Hauptquartier selbst Geltung zu verschaffen, waren versgeblich gewesen; er mochte wohl fühlen daß bieses Treiben zu nichts führen konnte, und baß nach den Auftritten bei Smolenst, nach der Abreise des Großfürsten, seine bisherige Stellung überhaupt nicht mehr haltbar sei. Dagegen zeigte sich in Petersburg ein fruchtbares Feld für neue Intriguen. Wahrscheinlich wurde dort ein neuer Obersbeschlöhaber ernannt; Bennigsen achtete es seinem Interesse gemäß zu ben dort Anwesenden und Thätigen zu gehören.

Die Armee ging inzwischen, in ber Nacht vom 23. zum 24. nach Dorogobush zurud. hier nahm bie erste Armee vor ber Stadt Stellung, mit Ausnahme bes II. Inf. Corps, bas auf bas rechte Ufer bes Onieprs entsenbet werden mußte. Die zweite Armee, zu welcher Siewers wieder mit seiner Abtheilung stieß, stellte sich links ruchwarts 11/3 Meile von ber ersten, bei Brashino wieder auf. — Der Nachtrab

unter Platow und Rosen ging am 24. bis auf eine halbe Meile von ber Usha zurud.

2

Was nun diese Stellung bei Dorogobush anbetrifft, so melbet Clausewiß, ein ganz unparteiischer Zeuge, daß sie nach seiner Ueberzeugung abscheulich war: "Sie hatte vor der Fronte gar kein Hinderniß des Zugangs und keine freie Aussicht; das ziemlich weitzläuftige, winklige und bergige Dorogobush hinter dem rechten Flügel, und einen Theil der Truppen, nämlich das Corps von Baggehuffwudt jenseits des Onieprs, in einer noch viel schlechteren Stellung. Der Versasser war in Verzweislung wie er diesen Wechsel sah, und Oberst Toll in stiller Wuth."

Barclan unterfuchte bie Stellung gleich am Morgen - und bachte naturlich nicht einen Augenblid baran bier eine Schlacht zu liefern. "Ich fant in ihr bie schlechtefte unter allen bie wir im Laufe bes gangen Relbzuges eingenommen hatten," erflart Barclay (Denfichrift) "und zwar weil 1) ich ein ganges Corps auf bem rechten Ufer bes Dnieprs gegen ben Vicefonig von Italien verwenden mußte - 2) weil ich ben Reft des heeres über Gebühr ausbehnen mußte, um mich rechts an ben Oniepr zu ftuben, und zugleich mit bem linken Rlugel Soben gu beseten auf benen Truppen unumgänglich nöthig waren. " (Beiläufig bemerft : Danilewofy berichtet, die beiden Keldherren Barclay und Bagration hatten biefe Stellung ju eng gefunben!!!) - " Dennoch blieben vor biefer Stellung in ber Entfernung eines Studichuffes bes herrschende Unhöhen, von benen aus ter Feind unfere Aufftellung erfunden und und mit feiner Artillerie vernichten fonnte. - 3) In aeringer Entfernung von (hinter) ber Fronte, befand fich bie Stadt mit ihren hölzernen Bebäuben, auf einem von Schluchten zerriffenen Boben. - 4) Die zweite Urmee mußte fich in einiger Entfernung aufstellen. acht Werft von ter erften, auf bem Wege von Jelnia nach Biaoma. - Bielleicht ichien bie Stellung bei Dorogobush gerabe biefes letteren Umftandes wegen vortheilhaft, ba bie zweite Armee in ihr getrennt und unabhängig von ber ersten mar, und einigermaßen burch fie gefchütt."

Db es wirflich bies abgefonberte Felb bes Ruhmes mar, bas ben

Fürsten Bagration lockte, das muffen wir dahingestellt sein lassen. — Wir hören nicht daß Bagration, als es zur Sache kam, irgend mit Nachdruck auf einer Schlacht bei Dorogobush bestand, wie man nach allem Borangegangenen entschieden erwarten mußte; gerade dadurch wird es wahrscheinlich daß er die angebliche Stellung bei diesem Orte überhaupt nur vorgeschützt hatte um eine Schlacht zu verhindern, Barclay von der Usha wegzubringen, und einige Tage für dessen Absezung zu gewinnen. Wunderbar aber ist es zu sehen wie selbst diese ihrer Natur nach ziemlich unsauberen Intriguen dem russischen Herbeizstührten, indem sie eine neue Verzögerung der Schlacht herbeizführten.

Barclay bachte nun bis in die zweite bezeichnete Stellung bei Barewo-Saimischtsche zurückzugehen. In der Nacht vom 24. zum 25. in drei Colonnen ausbrechend sollte das Heer zunächst in zwei Märschen die Gegend vom Semlewo erreichen. Die erste Colonne (die zweite Armee) ging von Brashino nach Boshan, am 26. nach Luschty zurück; die zweite (aus dem III., IV., V. und VI. Ins. Corps bestehend) nach Tschatobotowo, und mit dem zweiten Marsch nach Semlewo; die dritte (das II. Insanteries und I. Neiter-Corps und 3 Kosacen-Regimenter) nach Konuschsino, dann nach Asansssischen Da die Gegend hier offener wurde, blieben das II. und III. Neiters-Corps zurück, den Nachstrab nöthigenfalls zu unterstüßen.

Am 26. bestand dieser Nachtrab (12 Bataillone, 32 Schwadrosnen und Platow's Kosaden) an der Doma, hinter Dorogobush, ein ziemlich heftiges Gesecht gegen Murat. — Da auch Winkingerode mit seiner Abtheilung aus der Gegend von Duchowtschina zurückging, und sich jest zwischen Duchowtschina und Bieloi besand, wurde an demselben Tage der General Krasnow mit drei Kosaden-Regimentern auf die Straße von Wiäsma nach Duchowtschina entsendet um die Verbindung mit ihm zu erhalten. Der G.-M. Schewitsch sollte mit 2 Bataillonen, 8 Schwadronen Oragoner dieser Abtheilung bei Krasnoi als Rückhalt dienen.

Bielleicht burch bas Drudenbe seiner Lage, burch bas allgemeine Geschrei bazu veranlaßt, beschäftigte fich Barclan um biese Zeit mit

bem Gebanken die Sache noch vor Zaremo-Saimischtsche zur Entscheibung zu bringen. Toll, und ber Beneral-Major Trouffon, Chef ber Ingenieure bei ber erften Urmee, wurden am 25. nach Biasma voraus gefendet mit bem Auftrag : "bort eine Stellung aufzusuchen und fie fo zu befestigen baß ein Seertheil von zwanzige bis fünfundzwanzigtausend Mann fich bort gegen ben Keind behaupten fonne, mahrend bie erfte und zweite Urmee, auf biefen Buntt geftugt, angriffeweise operirten." - Dem Fürsten Bagration theilte Barclay mit bag Miloradowitsch und die mit ihm heranrudenben neuen Truppen bestimmt seien ben Ort zu vertheibigen, und bem Raiser melbete er am 26.: "Es scheint baß nun ber Augenblid gefommen ift in welchem ber Rrieg eine erfreulichere Wendung nehmen fann, ba der Feind, unerachtet seiner Unftrengungen alle Rrafte zu vereinigen, fogar Boniatowsfi's Corps, bas Rogaczem, Mohilem und bas gange von ihm befeste Belande verlaffen hat um fich Napoleon zu nähern, boch in bem Maage wie er vorwarts geht, auf jedem Schritt und in jedem Gefecht mit und schwächer wirb. Dagegen werben unfere Truppen burch bie Reserven verstärft welche Miloradowitsch nach Biaoma heranführt. Jest ift meine Absicht zwanzig- ober fünfundzwanzigtausend Mann bei Diefer Stadt Stellung nehmen zu laffen, und fie jo zu befestigen bag biefer Seertheil baburch in ben Stand gefett werde einen überlegenen Feind aufzuhalten, bamit ich meinerseits mit besto größerer Zuversicht angriffsweise operiren könne. Daran hinderten bis jest wichtige Grunde: vor allen ber bag bie beis ben Urmeen, fo lange fie nicht burch Referven verftarft maren, beinabe Die einzige Streitmacht Ruglands gegen einen überlegenen und liftigen Feind ausmachten. Folglich war es nothig die Urmee nach Möglichfeit zu erhalten und nicht einer Niederlage auszuseten, um ben Abfichten bes Feinbes, ber feine gange Macht zu einer entscheibenben Schlacht vereinigte, entgegen zu handeln. Wir find bis jest fo gludlich gewesen unferen Zwed zu erreichen ohne ben Feint aus bem Auge zu verlieren. Bir haben ihn bei jedem Schritt aufgehalten und werden ihn mahrscheinlich baburch zwingen seine Macht zu theilen. Das ift bann ber Augenblid wo unfer Angriff beginnen muß."

Auch vor diesem Forum mußte Barclan fein beständiges Aus-

weichen forgfältig erflären und entschuldigen; von einer leitenden Rudzugsidee des Kaisers war nach wie vor nicht bie Rede. — Den Feind bachte man fich, wie aus Allem hervorgeht, in zwei Colonnen getheilt: unter bem Bicefonig Eugen, welcher über Blagoma und Beresti beramrudte, von bem man also wohl erwartete bag er unterhalb ber Stadt über ben fleinen Fluß Biasma geben, und auf beffen rechtem Ufer vor ber Stadt erscheinen werbe - : und unter napoleon felbft, auf und füdlich neben ber Hauptstraße. Gegen die eine dieser Maffen - ohn ftreitig gegen ben Bicefonig - follte Biasma vertheibigt werben, während man felbst die andere angriff, und man hoffte wohl auf feine große Ueberlegenheit zu ftogen. Von wem der Plan herrührte — ob von Toll, in beffen Beift bergleichen allerdings mar - : barüber wiffen wir nicht Ausfunft zu geben. - Uebrigens fonnte man fich auch nicht lange mit biefem Gebanken tragen , benn noch am 26. kehrte Toll mit ber Nachricht zurud bag bei Biasma feine haltbare Stellung eingurichten fei, und jenfeits biefer Stadt, bem Buntte wo mehrere Strafen fich freuzen, mar so etwas nicht mehr ausführbar; bort ließen fich bie verschiedenen Abtheilungen bes feindlichen Beeres nicht mehr getrennt Es blieb also nichts übrig als eine Bertheidigungsschlacht bei Baremo-Saimischtsche.

(Bon Seiten Bagration's und seines Anhangs scheint sich — so weit die Aften bekannt geworden sind — während dieser Tage stets dasselbe Spiel zu wiederholen. Sie nennen es schimpslich daß man sich zu nichts entschließen könne — daß man stets ausweiche — daß man namentlich die überaus vortheilhafte Stellung bei Dorogodush verlassen habe ohne Kampf; sie verlangen im Allgemeinen stets laut und leidenschaftlich eine Schlacht. Im Besonderen aber, im einzelnen Kall, sehen wir sie dann wieder eben so entschieden bemüht die gesorderte Schlacht zu hintertreiben, sobald sie Barclay dazu entschlossen glauben. So wollte Bagration auch zum voraus schon von einer Schlacht dei Zarewo-Saimischtsche nichts wissen. Er schrieb (am 28.) seinem Verbündeten Vermolow, so wie dem General Barclay selbst, man müsse ohne Ausenthalt die Gshatst zurückgehen — eine passende Stellung werde es da wohl geben — seine Gründe sind daß man sich dort mit

ben heranrudenden Berstärfungen vereinigen — und, wie er darakteristisscher Weise hinzusügt: daß bort auch der neue Oberbefehlshaber einstreffen könne.\*)

Barclan bagegen blieb babei, wie bisher fo auch jest, nur bis in Die nachfte ihm befannte gute Stellung ju weichen; bas heißt eben nur bis Baremo-Saimischtiche. Dorthin ging nun ber Rudzug ohne weiteren Aufenthalt (ben 27. nach Biasma, wo fich bie erfte und zweite Urmee nabe vereinigt aufstellten; ben 28. nach Feborowsfoie; ben 29. nach Baremo-Saimischtsche). - Der Nachtrab hatte am 27. bei Bielomirefoie an ber Offma, nicht weit von Semlewo, ein bigiges Befecht gegen Murat, und hielt überhaupt ben nachrudenben Keind auf jebem Schritt auf, wo bie Dertlichfeit fich irgend gunftig zeigte; befonders seitbem Blatow nach Mostau abgerufen, und Konowniton, ohne Widerrebe einer ber tudtigften Generale ber ruffischen Urmee und wohl auch jener friegerischen Zeit überhaupt, noch am 27. Abende, auf ausbrudlichen Befehl bes Raifers mit ber Führung Dieses Rachtrabs beauftragt mar. Den Bergang beschreibt ber General Sofmann in folgenden Worten, die seitbem auch von anderen Schriftstellern wieber angeführt worben find. "Hauptfächlich wurden biefe Rudzuge burch Echelons reitender Artillerie ausgeführt, Die fich unter bem Schus gahlreicher Cavallerie in freiem, und leichter Infanterie in coupirtem Terrain ablöften. In vortheilhafter Aufstellung beschoß fie den Feind fo lange bis er überlegene Artillerie bagegen auffuhr, feine Colonnen trot ihres Berluftes immer weiter vordrangen ober bis auf einen gewiffen Grad die Aufftellungen ber ruffifchen Arrieregarbe tournirt batten. Dann wurde rafch abgefahren und bem zweiten Echelon bie Wieber-Bon bem Umgehen wurde man hierbei burch bolung überlaffen. bie Rosaden sicher und zeitig benachrichtigt. Die mobile, trefflich bespannte reitende Artillerie tonnte allenthalben in größter Geschwinbigfeit folgen; die Bulverfarren wurden gewöhnlich bis auf einen pro Befchut jurudgeschidt. In einer bagu schon ausersehenen Stellung wurde bann Nachmittags gewöhnlich fefter Stand gehalten und hiermit bas Tagewerk geenbigt. "

<sup>\*)</sup> Beilage VIII. v. w.

Durch tie 3. Inf. Divinon (12 Bataillone) und bas II. Reiters Corps (16 Schwadronen) auf 24 (?26) Bataillone und 48 Schwadronen verftärft, jog nich ber Rachtrab in tiefer Beise bis auf  $2^{1/2}$  Meile von Zarewo-Saimischtsche zuruck. — Rapoleon war an bemsselben Tage mit ber Hauptmasse seines Heeres in und um Biasma; sein Bortrab weiter vor, Konownithn gegenüber; ber Bicekonig Eugen bei Rowoie, Poniatowski bei Pokrowskoie.

Bei Baremo-Saimischtsche zu schlagen war nun Barclav fest entfoloffen, jo fcmer ihm tiefer Entichluß auch noch immer fallen mochte. "Am 29. trafen beibe Armeen bier ein, " fagt er (Denfschrift). "Die Stellung mar fehr vortheilhaft. Die beiben Armeen maren bier auf einem nicht fehr großen Raume aufgestellt, und hatten ein offenes Belande vor fich auf welchem ber Feind seine Bewegungen nicht verbergen fonnte; 12 Werft von dieser Stellung, hinter Bihatof, wurde eine anbere, gleichfalls vortheilhafte gefunden. Der General Miloradowitich berichtete baß er am 30. mit einem Theile feiner Referven bei Gfhatof eintreffen werde. Das Alles waren hinreichende Urfachen um fich hier auf eine entscheibenbe Schlacht vorzubereiten. 3ch war fest entschloffen fie an tiefer Stelle anzunehmen : benn im Fall eines Mißlingens fonnte ich mich noch in ber Stellung bei Bihatet halten. 3ch hatte bort bie auf meine Bitte burch ben General Miloradowitsch herangeführten. aus 12 Bataillonen, 8 Schwabronen und einigen Artillerie-Companien bestehenden Berstärkungen gefunden. Den Gubernatoren von Tula. Drel, Tichernigow wurde befohlen bie in biefen Provinzen gefammelten Borrathe von Lebensmitteln und Pferbefutter nach Raluga ju schaffen. Den Ingenieuren beiber Armeen wurde sogleich vorgeschries ben in ber Fronte und auf ben Flanken einige Redouten zu errichten. Den Nachtrab welcher ben Befehl erhalten hatte den Feind aufzuhalten, hatte ich bereits burch bie 3. Division und bas II. Reiter-Corps unter bem G.-L. Konownignn verftarft. Und nach ber Abberufung des Generals Platow nach Mostau übernahm ber General Ronownignn auf allerhöchsten Befehl bas Rommando über ben gefammten Nachtrab. "

Die beiden vereinigten Urmeen gablten bei Baremo-Saimischtiche,

ohne die Rosaden, noch 95,734 Mann unter ben Waffen. Sie hatten also seit ihrer Bereinigung bei Smolenst ungefähr sechstzehns bis siebzehntausend Mann verloren: das heißt kaum einen Mann anders als im Gefecht: ein ehrenvoller Beweis von Ordnung, streng bewahrter Kriegszucht und guter Haltung.

Die anrudenden Verstärfungen waren auch hier wieber, wie bei Driffa und Smolenst, bedeutend schwächer als man erwartet hatte. Man rechnete, wie wir gesehen haben, auf zwanzigs bis fünfundzwanzigstausend Mann —: anstatt bessen kamen unter Miloradowitsch nur 15,589.

Im Ganzen also standen 111,323 Mann zur Verfügung. Gar seltsam aber ist es daß Barclay gar bis jest nicht daran dachte biese Verstärfungen noch vor der Schlacht zum Heere heranzuziehen. Er wollte sie als einen sogenannten strategischen Rudhalt bei Gshatsk stehen lassen: eine etwas unklare Vorstellung. Die Anordnung deutet darauf daß Barclay sich die bevorstehende Schlacht denn doch auch diesmal überwiegend als eine verlorene dachte, nach der man in der Rahe einen Anhalt brauchen werde.

Uebrigens nahmen die Dinge eine ganz veränderte Wendung, benn noch am 29. traf ber Fürst Kutusow als neu ernannter Obersbefehlshaber zu Zarewo-Saimischtsche ein; Barclan und Bagration sahen sich ihm untergeordnet.

In der Antwort auf das kaiserliche Schreiben, in welchem ihm diese neuen Anordnungen bekannt gemacht wurden, sagte Barclay: "ich din nicht gesonnen mich jest; wo die entscheidenden Augenblicke heran nahen, über die Operationen der Armee die mir anvertraut war, weitläuftig zu erklären. Der Erfolg wird lehren ob ich irgend etwas Besseres für die Rettung des Reichs hätte thun können? — Wenn ich mich durch blinden, thörichten Ehrgeiz leiten ließ, dann vielleicht hätten Eure kaiserliche Majestät Berichte von Schlachten empfangen, und bennoch besände sich der Feind unter den Mauern von Moskau, ohne einer Macht zu begegnen die hinreichend und im Stande wäre sich ihm zu widersetzen." — "Zeder treue und redliche Diener seines Herren und des Baterlandes" fügte er hinzu: "muß bei der Rachricht daß

ein neuer Oberbefehlshaber über die sammtlichen Heere ernannt ift, bevollmächtigt alle Operationen auf ein Ziel zu leiten, eine wahrhafte Freude empfinden. Genehmigen Sie, gnädigster Herr, den Ausdruck der Freude die mich erfüllt. Ich erhebe Gebete zum himmel daß der Erfolg den Absichten Eurer kaiserlichen Majestät entsprechen möge. Was mich anbetrifft, so wünsche ich nichts Anderes als mit Auspopferung meines Lebens meine Vereitwilligkeit zeigen zu können dem Vaterlande in jedem Rang und in jeder Stellung zu bienen."

Bei Borobind bewies bann biefer tief gefranfte — redlich gefinnte Ehrenmann bag bies nicht leere Worte waren.

# Beilagen.

### Beilage I.

#### Bu Seite 48.

Alle bis auf die neueste Zeit herab von öfterreichischer Seite veröffentlichten Schilderungen der Schlacht bei Novi find befanntlich sehr ungenügend. Sie stellen den hergang so dar als habe Suworow sich auch hier wieder wie ein arger Thor benommen, als habe sich in seinem ganzen Thun und Lassen auch an diesem Tage nichts geltend gemacht als ein flupider, gedaufenloser Starrsinn, als sei dem gemäß in allen seinen Anordnungen gar kein Sinn und Busammenhang gewesen. Dit Hülfe der Actenstüde die das Petersburger Archiv bewahrt, ist es nun dem General Miliutin gelungen ein hinlängliches Licht über die Ereignisse des Tages im Großen und Ganzen zu verbreiten. Suworow's Schreiben an Krah und Melas liegen nun gedruckt vor und lassen keinen Zweisel über seine Absüchten.

Alle Einzelnheiten hat Miliutin, wie er felbst gesteht, freilich nicht aufzuklären vermocht. Es bliebe da wohl noch Ein und Anderes zu berichtigen. Auch in Bezziehung auf Mosenbergs Heertheil. — Miliutin berichtet nämlich, um Mittag, als Welas aufgesorbert wurde an der Scrivia vorzurüden, habe Rosenberg den Besehlten, gleichsam an besien Stelle, bei Rivaltazdie Stellung zu nehmen, und dort die weiteren Anordnungen des Feldmarschalls zu erwarten. Doch fügt er selbst hinzu daß über diese Maaßnahme kein Actenstüd vorliegt, und daß Komazrowsch's Tagebuch in Beziehung auf Rosenberg, im Gegentheil, Abweichendes bezrichte, nämlich dieser General sei bei Vighizzolo zurückgelassen worden. Miliutin bemerkt freilich dazu, Komarowsch's Darstellung sei im Allgemeinen nicht zuverlässig und voll von Irrthümern und Fehlern, aber was wir den Aufzeichnungen Toll's entnehmen konnten, liesert den Beweis daß gerade Komarowsch's Angaben diesmal im Wesentlichen die richtigen sind.

Irregeleitet durch die früheren Darftellungen der Schlacht, in denen naments lich die Zeitbestimmungen sehr mangelhaft find, hatte ich in der ersten Ausgabe dies ses Werkes die Vermuthung ausgesprochen, Rosenberg könnte in einem Augenblick herbeigerufen worden sein, wo die Schlacht bedenklich zu stehen schien, und — Stutsterheim's Angaben folgend — die Bemerkung hinzugefügt:

"Da Rosenberg berbeigerufen wurde, ift es boppelt auffallend bag die 3600 Mann, die bei Spinetti im Ruckhalt ftanden, nicht einen abnlichen Befehl erhielten.

Liese Abtheilung üseine vollikindig vergessen morden zu ein, und das ist ibarafte: ristiss üre den Zustand, der sich munner bildet, in Angenblicken, wo Alles erwis

ans den Augen fommt."

Her war ich, gleich meinen Borgangern, einem Jerthum verfullen. And ten genameren Gemittelungen die wir dem Gen. Miturin verdanken, geht namlich ber: vor das es einen solchen Auskalt bei Svinerri zur nicht zegeben bat: denn von öberreichrichen Ernven befand sich, am Lage der Schlacke, nur die 3983 Mann fürele Abtheilung des Generals Alauni am dem rechten Aver der Servia, und bie fand nicht bet Svinerti; sie war mit Rowenberg & Herribeil vereinigt und folgte bei fin Bewegungen.

### Beilage IL

#### 31 Seite 69.

Die verschiedenen befannt gewertenen Berichte über tas Gefecht an ter Teufelebrude fint so ungenau, jum Theil so ungwerlaffig, und so voll Sitersprücke,
baf es kann möglich scheint über alle Umfainte volle Gewisbeit zu erlangen. Bit
kaben im Tert ten hergang nach ten Anfzeichrungen Toll's erzählt: eines unmittelbaren Jeugen ter fich an ter Svipe ter ruffichen Colonne, bei ten bägern befant
— und nachtem wir Alles verglichen baben was neuerdings befannt geworden ift,
muffen wir seinen Bericht nach wie vor gang entschieden für ten im Befentlichen
richtigen balten.

Rach ten Berichten bie Milimin gesammelt bat, ware ber untere Ausgang auf bem Urner Coch von Seiten ber Frangesen mit einer Abtheilung Fusvolf und einer Annene besetzt geweien; ein erfter Berfuch ber Aufen in ben Tunnel einzubringen, ware burch bas Feuer biefes Geschüpes vereitelt worben; erft bie Umgebung burch Trubmisow's Colonne hatte die Frangesen veranlast bie Bertbeibigung ber Felsen: Galerie aufzugeben, ihr Geschüp in bie Reuß zu nurgen, und fich zurüczugieben,

worauf bann ter Rebenbogen ter Teufelebrude gernort worten mare.

Allein für tiefe gange Darftellung scheint tein Zeugniß eines unmittelbarn Zeugen vorzuliegen, sondern in letter Inftanz faum mehr als tie von dem Staattrath Fuchs verfaßte Relation —: d. b. der Bericht eines Mannes der nicht babei war, und von militafrischen Dingen nichts verftand. Und an fich ift biefe Darftellung nicht wahrscheinlich. Namentlich ist wehl faum zu glauben daß die Franzosen, die hier nur über so geringe Mittel gebieten fonnten, es darauf antommen ließen ob sie während des Gesechte, während eine Abtbeilung der Ihrigen einen Rückzug von wenigen hundert Schriften ausführte, Zeit sinden wurden die Brücke zu zerfloren.

Rach bem Gang ten bas Gefecht ten Abend vorher genommen hatte, fonnten bie Frangolen an ter Brude wohl faum Geschüte haben, und bann war es boppelt natürlich baß fie von einer Bertheibigung tes Urner Loch's gang absahen, fich im Bewußtsein ber Schwäche über ten Fluß zuruckzogen, und bie Bruck zerftorten ie weit fie fonnten, um ten Feind durch ein so machtiges hinderniß aufzuhalten, wie

der Abgrund und der Wildstrom maren.

Auch ftimmen tie aus französischen Quellen geschöpften Darftellungen Jominisund Roch's barin, bag bas Urner Loch gar nicht vertheidigt wurde, mit Toll's Gradhlung vollständig überein, und diesellebereinstimmung hat jedenfalls ihr Gewicht, fo sehlerhaft auch die Berichte der französischen Schriftsteller übrigens allerdings find.

### Beilage III.

#### Unternehmungen des Generals Korfakow am 7. October 1799.

Ueber die Ereigniffe bei dem Heere des Generals Korsafom ift von russischer Seite bisher so wenig bekannt gemacht worden, daß der briefliche Bericht eines Augenzeugen — (des Gen.-Lieut. v. Staal, der damals als junger Offizier bei dem Oragoner-Regimente Gudowitsch diente) — vielleicht nicht ganz ohne Interesse fein durfte.

"Ueber alle Befchreibung webe thut es uns daß wir das Ariegstheater verlaffen muffen ohne erft ben Fleden abzuwaschen den Rorfatow durch feine geringen Gesnerals : Talente der ruffischen Ehre und unserem ungludlichen Corps zugezogen hat."

"Berzweifelte Tapferkeit und Buth fochten (bei Schlatt) gegen ben geübteften und schlauesten Feind ben Europa jest hat, und ohngeachtet die vortrefflichen französischen Generale und ihre morberische Artillerie ihr möglichtes anwendeten, mußten sie doch den tapferen Ruffen weichen, die das (bei Zurich und Baden vergoffene) Blut ihrer Kameraden fürchterlich rächten. Wir erfochten ben schönsten Sieg; jest aber fing ein ganz anderer Kampf an; wir mußten die Ungeschicklichkeit unseres commandirenden Generals bußen, und verloren eine Schlacht nachdem wir den Feind 3 Stunden Wegs gejagt hatten; alle gemachte Beute an Kanonen und Fahnen ging wieder verloren, und unsere Insanterie verlor dazu noch 4 Kanonen und 7 Fahnen. Mörderisch war dieser 7. October dei Schlatt, jenseits des Rheins, links von Schaffhausen, nach dem Bodensee zu, und eine halbe Stunde von dem Koster Andelsingen. — Bei Zurich war unser Regiment nicht, bei Schlatt kamen auch wir ins Gesecht, und unser General (Graf Gudowitsch) war so glücklich eine Kanone zu nehmen; die einzige die bei unserm Corps erobert ist."

"Den Morgen um 9 Uhr geschah der Angriff, und um Mittag waren wir schon brei Stunden, bis zu dem Rlofter Andelfingen an ber Thur vorgerudt. Dies that der rechte Flügel unseres Corps (er bestand aus 19 Bataillons Infanterie, 35 C6: cabrons Cavalerie, und 10 Ranonen von ber Felbartillerie, Die Regimentoftude nicht mitgerechnet). - Der linke Flügel ging bei Diefenhofen über ben Rhein um bort anzugreifen. Unterdeffen machte ber feindliche Dbergeneral Maffena eine geschickte Benbung, locte ben rechten Flügel unferer Armee immer weiter vorwarts, und rudte gegen ben linfen Rlugel auf bas Stabtchen Diefenhofen mit brei ftarfen Colonnen Infanterie, einer zahlreichen Cavalerie und ber ganzen leichten Artillerie por, une ben Ruding in bae Lager abzuschneiben, und mahrend ber rechte ruffifche Flügel immer vorrudte, ben Brudentopf bei Buffingen einzunehmen, und fo bem gangen Corps ein Ende ju machen. Die Tapferfeit unferes linken Flügels ben unfer braver Regimente : Chef commandirte, vereitelte den Plan, und rettete das Corps vom Untergang (ber linte Flügel bestand aus 6 Bataillonen Infanterie und 10 Escabrons Cavalerie ohne Ranonen, auch unfer Regiment war hier), Mangel an Infanterie nothigte unseren Beneral Die erfte Escabron unseres Regimente unter bem Major Gerngroß abfigen gu laffen, fie attaquirte gu Fuß mit bem Bajonet bie feindliche leichte Artillerie, und nahm eine Ranone. Major Falt von unferem Regiment fließ auf 4 Ranonen, und ließ fie umwerfen und die Rader zerschlagen, weil er fie nicht mitnehmen konnte. Unfere Cavalerie auf bem linken Flügel attaquirte in Front mit bem größten Ungeftum; felbft bie frangofischen gefangenen Offiziere fagen fie hatten noch nie eine fo heftige Cavalerie-Attaque ausgehalten. Da ber rechte Flügel retirirte und Korfatow befahl Die Brude bei Diefenhofen abzuwerfen, mußte der linte Flügel fich über den Rhein ine Lager guruckiehen, und fonnte nur

eine feindliche Ranone mit fich nehmen, und fogleich wurde die Rheinbrucke bei

Diefenhofen abgetragen."

"Der rechte Flugel jog fich in ben Buffinger Brudentopf gurud, ber am linken Rheinufer liegt, und unfere Schiffbrude bedte. - Um 1/28 Uhr Abende maren wir total gefchlagen, und hatten nur den Brudentopf noch am jenfeitigen Rheinufer ; der rechte Flügel ruhte eben in ben Schangen, mahrend die Cavalerie anfing fich über bie Schiffbrude in bas Lager ju retiriren, ale um 10 Uhr bas fürchterlichfte Lauffeuer anfing, bas nur burch ben Ranonenbonner und bas muthenbe Gefchrei ber Frangofen unterbrochen murbe. Die feindliche Armee fturmte ben Brudenfopf aber fie wurde mit Berluft von 400 Mann gurudgeschlagen. Das Feuer bauerte eine gange Stunde — : fein ichoneres Schauspiel febe ich nie mehr! Denten Gie fich theuerster Freund, eine dunfle Octobernacht, und nun zwolf Bataillone Infanterie und zwanzig Ranonen die mahrend einer ganzen Stunde ein lebhaftes und unun-terbrochenes Lauffeuer machten : man fah die ganze Form ber Schanzen burch bas Feuer vom fleinen Gewehr beschrieben, und Diese icone feurige Linie murbe nur burch die fcnell aufeinander folgenden Ranonenschuffe unterbrochen. - Da unfere Escadron die Nacht vor der Schlacht auf dem rechten Flügel auf den entfernten Bor: posten gestanden hatte, und auch auf dem nämlichen Flügel unter dem Commando des Tataren Generals Baranofsty ins Feuer fam, ftanden wir eben in der Schanze hart am Rhein, ale ber Sturm anfing, und bin ich also die gange Beit Bufchauer ge-Schon war der Anblick wie zwei frangofische Bomben einen Augenblick früher, ehe fie in den Rhein fielen, platten, den majeftatischen Fluß in Unruhe brachten, und an bas fteile jenseitige Ufer mit fürchterlichem garmen anprallten. -Um 1/212 fehrten wir in unfer Lager gurud und genoffen nach einem fehr heißen Tage endlich einige Biffen, Die une fehr gut schmeckten."

"Wir haben Befehl erhalten uns hier an der Grenze von Mähren 14 Tage aufs zuhalten um wieder neue Kräfte zu sammeln; ganz Deutschland sagt wir halten Winterquartiere und gehen im Frühling wieder an den Rhein — und unser Comsmando hat uns unsere Marschroute nach Bolen geschickt. Das Leptere wünscht keiner von uns, und das Erstere ber größere und bessere Theil, selbst unsere

Generale."

Aus biefem gewiß zuverläffigen Bericht geht hervor baß die Macht welche Rorsfatow zu jener "Recognoscirung" verwendet, eine viel bedeutendere war als die officiellen Zeitungsberichte angeben, denen alle Schriftsteller seither folgen mußten. Auch schweigen die officiellen Berichte, man mochte sagen in herkommlicher Beise, über die verlorenen Kanonen und Fahnen.

# Beilage IV.

#### Operationsplan 1812.

Die friegerischen Borbereitungen von Seiten Ruflands und die Bereinigung feiner Truppen auf verschiedenen Bunkten, find gewiffe Borzeichen eines unvermeid:

lichen Krieges mit Franfreich.

Die gegenwärtige Aufstellung ber ruffischen Truppen langs ber weftlichen Granze, von ber Umgegend von Sjawl, bis zu der Umgegend von Lugt, die in der Lange eine Ausbehnung von ungefähr 800 Werft umfaßt, und die Anlage der verschiebenen Magagine langs diefer Linie, berechtigen zu dem Schluß daß diese Aufftellung nur die Erleichterung der Verpfiegung zum Zweck hat, nicht aber die zweckmäßigfte in Beziehung auf den Beginn des Krieges ift. Denn der Zwischenraum zwischen beiden

Armeen ift fo groß, bag ber Feind, wenn er feine hauptmacht bei Warschau vereinigt und außerdem zwei Seiten-Corps hat, eine innere Operationelinie zwischen beiben gewinnen fann (obgleich bas VI. Inf. : Corps als Obfervations: Corps zwifchen ihnen aufgestellt ift) - er fann fo jede Berbindung zwischen den beiden Armeen abschneis den, und eine jede von ihnen einzeln mit Ueberlegenheit angreifen und vernichten (разбить). — Ich brauche hier nicht zu erörtern wie vortheilhaft der angriffemeife geführte Rrieg ift, denn ich muß zu meinem Bedauern bemerten bag ber gunftige Augenblid ben Rrieg angriffemeife gu führen, für une vorüber ift. Erftene weil bie Frangoien Beit gehabt haben Die Berpflegung einer Armee zwischen ber ruffischen Granze und ber Beichsel unmöglich zu machen, und alle Borrathe an Lebensmitteln und Futter in ben befestigten Orten an und jenseits ber Beichfel - in Baricau. Modlin, Thorn, Graudeng, Marienwerder und Dangig, nebft der neuen Feftung Bamosc — in Sicherheit gu bringen ; und zweitens weil fie Beit gewonnen haben fich 220,000 Mann ftart bei Barichau zu versammeln, weil fie also eine überlegene Macht gegen eine unferer beiben Armeen vereinigen fonnten, ba biefe aus ber gegenmartigen Aufftellung auf zwei Operationelinien vorrucken mußten : Die eine von Wilna über Grobno nach Barfchau, Die andere von Lutt über Bladimir nach Warfchau.

In Betracht biefer Umftanbe nehme ich an bag uns wenigstene fur ben Ansfang nichts übrig bleibt als ben Rrieg vertheibigungsweise ju fuhren, wozu ich

folgenden Plan vorschlagen wurde.

Die gegenwärtige Aufstellung ber Armee bietet ben Bortheil baß ber Feind aus ihr unseren eigentlichen Operationsplan nicht errathen fann. Mahrscheinlich wird er, durch unsere ausgedehnte Stellung dazu veranlaßt, seine Hauptmacht, etwa 160,000 Mann fart (!) in der Umgegend von Barschau versammeln, und auf der fürzesten und für ihn vortheilhaftesten Operationstinie auf Brestelliowsky, oder auf Briansk, Slonim und weiter vorgehen, um durch diese Bewegung das VI. Ins. Corps zum Rückzug zu zwingen, und die Berbindung zwischen der erken und zweiten Armee aufzuheben. Um den unheilvollen Folgen vorzubeugen, denen alsdann beide Armeen ausgesetzt wären, ist es nothig sie einander in solgender Ordnung zu nähern.

Das I. Corps des G. 2. Grafen Bittgenftein, 18,000 Mann ftark, rückt aus der Gegend von Szawl nach Rowno. Die Aufgabe dieser Abtheilung ift die Bewegung des Feindes langs dem Niemen zu beobachten, Litthauen durch seine Stellung unmittelbar zu decken, und jeden seindlichen Bersuch auf Eurland (wenn der Feind nach dem Uebergang über den Niemen sich etwa entschließen sollte gegen Libau oder Mitau vorzugesen) durch Bedrohung seiner Berbindung mit dem Nies

men zu hintertreiben.

Die erfte Westarmee, aus bem II., III., IV. und V. Infanterie-Corps, nebst bem I. u. II. Reserve-Cavalerie-Corps bestehend, 80,000 Mann ftark, rudt in fol-

genter Beife aus ihrer gegenwärtigen Stellung vor:

Das II. Corps, in Drei Tagen bei bem Fleden Boguflawisti vereinigt, rudt über Bodwaristi, Sumelisti, Daugi und Merecz nach Grodno, wo es, ohne Rafts tag, in neun Tagen eintrifft und ein Lager bezieht.

Das III. Corps, in zwei Tagen bei Rowy-Trofi vereinigt, nimmt feine Richstung über Drann, Marcinfanch, Jeziory auf bas Dorf Romotow, wo es ben fechften

Tag eintrifft und ein Lager bezieht.

Das IV. Corps wird, mit Ausnahme bes 1. und 18. Jäger: Regiments bie nach Obelst und Rennfi fommen (an der Granze des Grodno'schen Gouvernements und Bialystockschen Gebiets) um Mosty (am Niemen) verlegt, wo es den fünften Tag versammelt sein kann.

Das V. Corps in feche Tagen bei Bilna vereinigt - (außer ben Truppen in

eine feindliche Ranone mit fich nehmen, und fogleich wurde bie Rheinbrude bei

Diefenhofen abgetragen."

"Der rechte Flügel zog fich in den Buffinger Brudenkopf zuruck, der am linken Rheinufer liegt, und unfere Schiffbrude bedte. - Um 1/28 Uhr Abends waren wir total gefchlagen, und hatten nur den Brudentopf noch am jenfeitigen Rheinufer; ber rechte Flügel ruhte eben in ben Schangen, mabrend die Cavalerie anfing fic über die Schiffbrude in das Lager zu retiriren, als um 10 Uhr das fürchterlichte Lauffeuer anfing, bas nur durch ben Ranonendonner und bas muthende Beidrei ber Frangofen unterbrochen murbe. Die feindliche Armee fturmte ben Brudenfopf aber fie wurde mit Berluft von 400 Dann gurudgeichlagen. Das Feuer bauerte eine gange Stunde - : fein ichoneres Schaufpiel febe ich nie mehr! Denfen Gie fic theuerfter Freund, eine bunfle Octobernacht, und nun zwolf Bataillone Infanterie und zwanzig Ranonen die mahrend einer ganzen Stunde ein lebhaftes und unun: terbrochenes Lauffeuer machten; man fah die gange Form ber Schangen burch bas Reuer vom fleinen Bewehr beschrieben, und diese fcone feurige Linie murde nur burch die ichnell aufeinander folgenden Ranonenicuffe unterbrochen. - Da unfere Cocabron die Nacht vor der Schlacht auf dem rechten Flügel auf den entfernten Borpoften geftanden hatte, und auch auf dem nämlichen Flügel unter dem Commando tet Tataren Generale Baranofety ine Feuer fam, ftanden wir eben in der Schangehart am Rhein, ale ber Sturm anfing , und bin ich alfo bie gange Beit Bufchauer ge-Schon war ber Anblid wie zwei frangofifche Bomben einen Augenblid früher, ehe fie in den Rhein sielen, platten, den majestätischen Fluß in Unruhe brachten, und an das steile jenseitige Ufer mit fürchterlichem Lärmen anprallten. — Um 1/212 fehrten wir in unser Lager gurud und genoffen nach einem fehr beifen Tage endlich einige Biffen, Die une fehr gut schmedten." -

"Bir haben Befehl erhalten uns hier au der Grenze von Mahren 14 Tage auf zuhalten um wieder neue Krafte zu sammeln; ganz Deutschland fagt wir halten Winterquartiere und gehen im Frühling wieder an den Rhein — und unfer Commando hat uns unsere Marschroute nach Bolen geschickt. Das Legtere wunicht keiner von uns, und das Erftere der größere und bessere Theil, selbst unsere

Generale."

Aus diesem gewiß zuverlässigen Bericht geht hervor daß die Macht welche Korsafow zu jener "Mecognoscirung" verwendet, eine viel bedeutendere war als die officiellen Zeitungsberichte angeben, denen alle Schriftsteller seither folgen mußten Auch schweigen die officiellen Berichte, man mochte sagen in herkömmlicher Beit, über die verlorenen Kanonen und Fahnen.

# Beilage IV.

#### Operationsplan 1812.

Die kriegerischen Borbereitungen von Seiten Ruflands und die Bereinigung seiner Truppen auf verschiedenen Bunkten, find gewiffe Borzeichen eines unvermeit:

lichen Rrieges mit Franfreich.

Die gegenwärtige Aufstellung ber ruffischen Truppen langs ber westlichen Granze, von ber Umgegend von Sawl, bis zu ber Umgegend von Lugt, die in ber Lange eine Ausbehnung von ungefahr 800 Berft umfaßt, und die Anlage ber verschiedenen Magazine langs biefer Linie, berechtigen zu bem Schluß bast diese Aufstellung nur die Erleichterung der Berpflegung zum 3weck hat, nicht aber die zweckmäßigste in Beziehung auf den Beginn des Krieges ift. Denn der Zwischenraum zwischen beiben

Kimmt, weil ein großer Theil der diesen Armeen bestimmten Truppen noch im Hersanmarsch aus verschiedenen Retruten Depots im Innern Auslands begriffen ist. Sobald beide Armeen vollständig versammelt find rucken sie weiter vor; nämlich die erste nach Nieswicz, die zweite nach Dawidgorodok (am Zusammenfluß des Horyn und Pripit, in mitten der verrusenen oden Sumpse durch welche dieser Fluß dahin schleicht) — wo sie Lager beziehen.

Diese Aufstellung ber verschiebenen Abtheilungen des activen Heeres fann aber nur fo lange der Feind fich mit seiner hauptmacht in der Umgegend von Warschau befindet, so bleiben. Sobald er naber herangeruckt ift, liese unsere Armee auch in ihr Gefahr theilweise geschlagen zu werden. Um dem vorzubeugen, wollen wir die Bereinigungspunfte angeben wo, je nach den verschiedenen möglichen Fällen die fich ergeben können, die Schlacht anzunehmen ware. Buerft aber ift es nothig tie Enternungen zu ermitteln die beide Barteien zurudzulegen haben könnten.

Auf unferer Seite find von Breft Litowsty nach Suchowola, b. h. von dem tinken Flügel der örtlichen Linie die wir einnehmen zum rechten, 176 Werfte (251/7 Meilen) die, einen Gewaltmarsch vorausgesetzt, in siebenzig Stunden zuruckgelegt werden könnten. Diese Nothwendigkeit könnte sich aber nur dann ergeben, wenn wir von den Bewegungen des Feindes gar keine Nachrichten hatten, und er plötzlich, indem er mit vereinigter Nacht in der Gegend von Szezuczin erschiene, das II. Corps bei Suchowola mit einem Angriss bedrohte, wo denn das II. Infanterie und I. Cavalerie: Corps um der augenscheinlichen Gesahr zu entgehen sich sogleich bei Korpein mit dem III. und V. Corps vereinigen müssen. Die Abtheilung bei dem Wygoda: Kruge muß die Engniß bei demselben hartnäckig vertheidigen, und dadurch den über den Bobr vordringenten Feind so lange als möglich aushalten, in gleicher Weise mütte der ganz ähnliche Bosten bei dem Tatarp: Kruge gehalten werden. — Es versteht sich, daß diese Bosten nicht durch ganze Divisionen besetzt zu sein brauchen; 2000 Mann leichter Insanterie mit Kosacken und einigem Geschüß genügen für jeden.

Anmerkung: eine Stellung die eine Ausdehnung von 176 Werften hat, könnte mißbilligt werben. Wan muß aber bemerken, daß die Armee diese Stellung nur einnimmt um ihre eigentliche Absicht nicht vorzeitig zu verrathen, und um den Beswegungen des Feindes von Warschau her entsprechend, ihre Nacht auf jedem beliesbigen Punkt vereinigen zu können.

Menn das II., III. und V. Infanteries und I. Cavaleries Corps nicht zwecks mäßig finden in der Stellung von Korpcin ein Gefecht anzunehmen, muffen sie sich, ohne den einstweiligen Verlust der Berbindung mit Grodno zu beachten, auf Wafstle fow zurückziehen, und dort (mit dem IV. Infanteries, II. Cavaleries Corps vereinigt) — auf dem linken Ufer des sumpsigen Flüßthens Suprass eine sehr feste Stellung einnehmen. Ich halte es nicht für überflüßtig dei diese Gelegenheit bemerklich zu machen daß zwar allerdings beide Ufer dieses Flusses günstige Stellungen bieten, daß diese aber durch einen so großen Zwischenraum von einander getrennt sind, daß die Artissei in der einen der anderen nicht gefährlich werden kann. — Die Abtheis lungen bei dem Mygodas und Tatarys. Kruge ziehen sich in diesem Kall auf den fürzgesten Wegen nach Bialpstock zurück, gehen unterhalb Arzylkow über den Suprass, und nehmen Stellung bei dem Dorfe Kast, wodurch sie den linken Flügel der Armee vollkommen sicher stellen.

Wahrscheinlich wird, mahrend die Bereinigung ber erften Armee erfolgt, auch die zweite fich genahert haben, und in ber Lage sein zusammt dem VI. Infanteries Corps auf die Berbindungen des Feindes zu wirfen.

Das gange Berfahren läßt fich auch auf ben linken Flügel unserer örtlichen Linie anwenden, im Kall der Keind fich mit vereinter Dacht in ber Gegend von Konftan-

tinom zeigt. Dann wird es nothig unfere Armee zwifchen Breft-Litoweth und Rie-

mirow zu vereinigen.

Anmerfung: wenn es ber zweiten Armee, zur Zeit wo die bei Korpcin vereinigten Abtheilungen mit einem Angriff bedroht find, bereits gelungen ift durch Gewalts mariche Baffilfow zu erreichen, ware die Stellung bei Sotolfa der bei Baffilfow vorzuziehen. Die Bereinigung der beiben von Korpcin und Baffilfow dorthin rückenden Armeen könnte der Feind auf keine Beise verhindern, und durch diese Stellung würde unser Operationslinie auf Slonim mehr sicher gestellt.

Der furzeste Beg ber ben Feind von Barfchau auf die von und eingenommene örtliche Linie führt, geht über Bengrow, Grano und Bielst. Um biefen Bunft durch Gewaltmarsche zu erreichen, bedarf er gewiß nicht weniger als 80 Stunden, allen Aufenthalt mitgerechnet, ben Biderstand beim Uebergang über die Fluffe und auf dem Marsch veranlaffen kann. Wir dagegen brauchen nur funfundzwanzig Stunden um alle Truppen beider Heere bei tem Dorfe Boisty zu vereinigen.

Daran ift fein Zweifel, daß der Feind, wenn er fich erfühnt uns in dieser Stellung bei Woisth auf dem rechten Narewuser — die man genau untersuchen muß — anzugreifen, vollständig geschlagen wird. Denn wir hatten hier, nach Bereinigung aller unserer Krafte, 148,000 Mann regelmäßiger Truppen und 25,000 Kosacen, folglich alle Nittel einen angemessenen Widerfand zu leiften.

Die Ruffen haben überall die Franzosen beflegt wo fie mit vereinter Macht fampsten; nur dem Umstand daß wir unsere Armee vereinigt hatten, und in Bereitsichaft tem Feinde zu begegnen, verdanken wir es daß die Franzosen während der Feldzüge 1806 und 1807 unsere Gränzen nicht überschritten. Die Hauptfunft am Tage einer Schlacht besteht darin nach Möglicheit starte Reserven auszulparen. Die Mittel dazu finden sich nur in der Bereinigung des Heeres Berühmte Siege sind durch einen entscheidenden Angriff ter Reserven ersochten worten. Wenn aber die Reserven nicht an dem Kampf selbst Theil zu nehmen brauchen, dann können sie, eben weil ihnen jeder Berluft erspart worden ift, ten geschlagenen Feind mit frischen Kraften unermüdlich versolgen, und ihn in eine ganz hoffnungslose Lage verseyen. Nicht selten wird daburch das Schicksal des Krieges entschieden und ein vortheilhafe ter Friede herbeigeführt.

Der Erfolg eines ganzen Feldzugs hangt oft von ber richtigen Bahl einer Operationslinie ab. Die vorausgesetzte Stellung unserer Armeen verweist uns auf eine Operationslinie die aus dem Gebiet von Bialystock über Slonim, Nieswich, Minst, Borissow und weiter über Smolensk nach Moskau, und gleicherweise von Nieswicz über Slugk, Bobruist und Rogaczew auf Tichernigow führt. Bermöge dieser einsachen Operationslinie besindet sich die Armee in der gradesten Berbindung mit den fruchtbarsten Gubernien Rußlands, nämlich dem Bitebstischen, Smolenstischen, Mobisewschen und Kiewschen, aus denen auf den vorhandenen Basserwegen alle nöthigen Borräthe leicht zum heere geschäfts werden können. Namentlich aus dem Bitebstischen und Smolenstischen auf der Düna und Beresina die Borison, von dort 150 Werst zu Lande, die zu dem Flecken Stolbrow am Niemen, und von den Fluß hinab die Grodno, und nach Umfänden selbst weiter gegen Königsberg.

Der Pripiat, ber fich in ben Dniepr ergießt, bietet einen anderen Berbindungs; weg mit dem Mohilew'schen, Kiew'schen und Tschernigow'schen Gubernium, und Bolynien. Obgleich die Zusuhr auf diesem Fluß schwieriger sein wird als auf dem Niemen, da sie gegen den Strom geht, bleibt die Ansuhr von Getraide aus der Umgegend von Oftrog und Nowgrad: Bolynof, auf dem Horyn und Slucz — (die die Mitte Juni schiffdar bleiben) — nach Pinöf, und von hier auf ter Sasiolda, dem Oginöfh'schen Canal und der Szczara nach Slonim, doch immer noch leicht und vortheilsaft genug. Im Fall eines Rückzugs unserer Armee bis an die Granze des Minstischen Guberniums, zeigt sich die Möglichseit, wenn die

Beit es erlaubt, alle vorhandenen Borrathe ben Pripiat hinab nach Mogyr und weiter nach Kiew hinzuschaffen. Aehnliche Bortheile bietet die gewählte Operations- linie auch in Beziehung auf die fürzeste Berbindung sowohl mit den Schießbedarfs Borrathen die sich bei Nieswicz, Bobruist, Kiew, Smolenst, Brianst und der Schoftensti'schen Fabrit befinden, als mit den Refruten-Depots im Innern von Rufland. Rleinrußland bietet die Mittel die Pferde unserer Reiterei und Artillerie vollzählig zu erhaiten.

Sollte fich aus ben Bewegungen bes Feindes ergeben daß er den Krieg nach Bolpnien verlegen will, dann konnte die um Bladimir vereinigte Armee die Ope-

rationelinie von Diefem Ort auf Lugt, Shitomir und Riem mablen.

In jedem Fall aber, und wozu auch die Umftande veranlaffen mögen, muß man fich ausschließlich für Eine dieser beiden Operationslinien entscheiden; denn der Briviat der zwischen beiden duch ausgedehnte Sumpfgegenden dahinsließt, macht jede Berbindung zwischen Armeen die etwa auf beiden Linien zugleich operirten, sehr schwerig; man muß also vermeiden fich rittlings (a cheval) am Priviat, b. h. auf beiden Ufern zugleich aufzustellen, damit es bem Feind nicht gelingt eine der beiden Armeen mit Uebermacht zu erdrucken während die andere vergebens bemuht ift ihr zu hülfe zu kommen, indem er seine Nacht auf einer Seite vereinigt und die Engenisse über den Priviat und durch die Pinstischen und Kowelstischen Sampfe führen, mit kleinen Abtheilungen besetzt und spertt.

Es ift möglich daß man bagegen Folgendes einwendet: "In berfelben Beit mahrend Rapoleon gegen die erfte Armee vorgeht, fann die zweite über ben Bug geben, auf feine Berbindungen operiren, und ihn von Barichau abichneiben." -(Benn nämlich die erste und zweite Armee getrennt nordlich und füblich des Bripiät aufgestellt blieben wie fie am 11. Mai 1812 waren.) — Bas wurde fich benn baraus ergeben? - 1) Da die beiden Armeen in ihrer Entfernung von einander keine schnelle Berbindung mit einander haben, wurden schon beshalb ihre Unterneh: mungen nicht gleichzeitig auf ein Biel zusammenwirfen - 2) bie Lage eines auf Die Bertheidigung angewiesenen Beeres, bas fich gewöhnlich schon auf allen Bunkten angegriffen fieht, nachdem es taum etwas von ben Bewegungen bes Reinbes erfahren hat, ift hinlanglich bekannt — 3) feben wir voraus bag die zweite Armee, um die Ums ftande zu benugen, aus ber Bertheidigung in den Angriff übergeht, fo werden boch, einleuchtender Beise ihre Operationen nicht eher beginnen, als bis Naposton mit feiner gewöhnlichen, reißenden Geschwindigkeit bereits die erste Armce erreicht, mit überlegener Macht angegriffen und vollständig geschlagen hat. Setzen wir vorauses gelange ber zweiten Armee Napoleon von Barichau abzuschneiben, bamit verlore er noch feineswegs feine Berbindungen mit ber Beichfel überhaupt, an ber er auch auf anderen Bunften, ju Thorn, Graudenz, Marienwerder und Danzig Borrathe bat, berer ju Ronigeberg und Lyd nicht ju gebenfen. Daraus folgt bag Rapoleon, nachdem er die erfte Armee gefchlagen hat, mahrend er fie burch einen Theil feines Beeres verfolgen lagt, gegen bie zweite umtehren, und - vereinigt mit bem rechten Flügel feines Beeres ber bis babin ber zweiten Armee ausgewichen ift - auch fie mit überlegener Macht angreifen und schlagen wird.

Man muß freilich bemerken daß die durch Bolynien gehende Operationelinie für den Bertheidigungefrieg große Bortheile bietet, wie davon ein Blick auf die Karte überzeugt; denn die Fluffe Styr, hornn und Slucz, die von Siden nach Norden fließen, bilden in nicht allzu großer Entfernug von einander ftarfe Absichnitte, an denen fich viele vortheilhafte Stellungen finden. Dennoch ift für die vereinigte heeresmacht die erfte vorgeschlagene Operationslinie vorzuziehen; die

Armee bes Generale Tormaffow fann auf biefer zweiten operiren.

Die Bafferverbindung zwischen bem Bripiat und Niemen, vermöge des Oginsifty'schen Canals und der Szezara giebt die natürliche Linie der Magazine, Die mit

tinow zeigt. Dann wird es nothig unfere Armee zwischen Breft-Litowsty und Rie

mirow ju vereinigen.

Anmerfung: wenn es ber zweiten Armee, zur Zeit wo die bei Korpein vereinigten Abtheilungen mit einem Angriff bedroht find, bereits gelungen ift durch Gewallt mariche Baffilfow zu erreichen, ware die Stellung bei Sotolka ber bei Baffilfow vorzugiehen. Die Bereinigung ber beiben von Korpein und Baffilfow dorthin ruckenden Armeen könnte der Feind auf feine Beise verhindern, und durch diese Stellung würde unsere Operationslinie auf Slonim mehr ficher gestellt.

Der furzefte Beg ber ben Feind von Barfchau auf die von uns eingenommene örtliche Linie führt, geht über Bengrow, Grano und Bielet. Um diesen Bunkt durch Gewaltmarsche zu erreichen, bedarf er gewiß nicht weniger als 80 Stunden, allen Aufenthalt mitgerechnet, den Biderstand beim Uebergang über die Fluffe und auf dem Marsch veranlaffen kann. Wir dagegen brauchen nur funfundzwanzig Stunden um alle Truppen beider heere bei tem Dorfe Boioth zu vereinigen.

Daran ist fein Zweifel, daß der Feind, wenn er fich erfühnt uns in dieser Stellung bei Woisty auf dem rechten Narewufer — die man genau untersuchen muß — anzugreifen, vollständig geschlagen wird. Denn wir hatten hier, nach Bereinigung aller unserer Kräfte, 148,000 Mann regelmäßiger Truppen und 25,000 Kofacken, folglich alle Mittel einen angemessenn Widerftand zu leisten.

Die Ruffen haben überall die Franzosen besiegt wo sie mit vereinter Macht fampften; nur bem Umstand daß wir unsere Armee vereinigt hatten, und in Bereitsichaft tem Feinde zu begegnen, verdanken wir es daß die Franzosen während der Feldzüge 1806 und 1807 unsere Gränzen nicht überschritten. Die Hauptkunft am Tage einer Schlacht besteht barin nach Möglichfeit ftarte Reserven auszusparen. Die Mittel dazu sinden sich nur in der Bereinigung des Heerven auszusparen. Die Dittel dazu sinden sich nur in der Bereinigung des Heerven Berühmte Siege sind durch einen entscheidenden Angriff ber Reserven ersochten worten. Wenn aber die Reserven nicht an dem Kampf selbst Theil zu nehmen brauchen, dann können sie, eben weil ihnen jeder Berluft erspart worden ist, den geschlagenen Feind mit frischen Kräften unermüblich versolgen, und ihn in eine ganz hoffnungslose Lage versezen. Nicht selten wird dadurch das Schicksal des Krieges entschieden und ein vortheilhafe ter Friede herbeigeführt.

Der Erfolg eines ganzen Feldzugs hangt oft von ber richtigen Bahl einer Operationslinie ab. Die vorausgesetzte Stellung unserer Armeen verweist uns auf eine Operationslinie die aus dem Gebiet von Bialystoch über Slonim, Nieswich, Minsk, Borissow und weiter über Smolensk nach Moskau, und gleicherweise von Rieswicz über Slugk, Bobruisk und Rogaczew auf Tichernigow führt. Bermöge diese einsachen Operationslinie besindet sich die Armee in der gradesten Berbindung mit den fruchtbarsten Gubernien Rußlands, nämlich dem Bitebstischen, Smolenstischen, Nobislewschen und Kiewschen, aus denen auf den verhandenen Basserwegen alle nöthigen Borrätzte leicht zum Geere geschässt werden können. Namentlich aus dem Bitedstischen und Smolenssischen auf der Düna und Beresina die Borison, von dort 150 Werst zu Lande, die zu dem Flecken Stolbrow am Niemen, und von den Fluß hinab die Grodno, und nach Umfänden selbst weiter gegen Königsberg.

Der Pripiat, ber fich in ben Dniepr ergießt, bietet einen anderen Berbindungsweg mit dem Mohilew'schen , Kiew'schen und Tschernigow'schen Gubernium, und
Bolynien. Obgleich die Zusuhr auf diesem Fluß schwieriger sein wird als auf dem Riemen, da sie gegen den Strom geht, bleibt die Ansuhr von Getraide aus der Umgegend von Oftrog und Nowgrad: Bolynst, auf dem Hortyn und Slucz — (die bis Mitte Juni schiffbar bleiben) — nach Pinst, und von hier auf ter Jasiolda, dem Oginsth'schen Canal und der Szczara nach Slonim, doch immer noch leicht und vortheilbast genug. Im Fall eines Rückzugs unserer Armee bis an die Granze des Minstischen Guberniums, zeigt sich die Möglichseit, wenn die Beit es erlaubt, alle vorhandenen Borrathe ben Bripiat hinab nach Mogyr und weiter nach Kiew hinzuschaffen. Aehnliche Bortheile bietet die gewählte Operations- linie auch in Beziehung auf die fürzeste Berbindung sowohl mit den Schießbetarfs Borrathen die fich bei Nieswicz, Bobruiof, Kiew, Smolenst, Briansf und der Schofensti'schen Fabrit befinden, als mit den Refruten-Depots im Innern von Rufland. Reinrußland bietet die Mittel die Pferde unserer Reiterei und Artillerie vollzählig zu erhalten.

Sollte fich aus ben Bewegungen bes Feindes ergeben bag er ben Krieg nach Bolynien verlegen will, dann konnte bie um Bladimir vereinigte Armee die Ope-

rationelinie von biefem Ort auf Lugt, Shitomir und Riem mablen.

In jedem Fall aber, und wozu auch die Umftande veranlaffen mögen, muß man fich ausschließlich für Eine dieser beiden Operationslinien entscheiden; denn der Briviat der zwischen beiden durch ausgedehnte Sumpfgegenden dahinfließt, macht jede Berbindung zwischen Armeen die etwa auf beiden Linien zugleich operirten, sehr schwerig; man muß also vermeiden sich rittlings (a cheval) am Briviat, b. h. auf beiden Ufern zugleich aufzustellen, damit es dem Feind nicht gelingt eine der beiden Armeen mit Uebermacht zu erdrücken während die andere vergebens bemuht ist ihr zu hufte zu kommen, indem er seine Macht auf einer Seite vereinigt und die Engenisse über den Priviat und durch die Kinstischen und Kowelstischen Sumpfführen, mit kleinen Abtheilungen besetzt und sperrt.

Es ift möglich bag man bagegen Folgenbes einwendet: "In berfelben Beit mahrend Napoleon gegen die erfte Armee vorgeht, fann die zweite über ben Bug geben, auf feine Berbindungen operiren, und ihn von Warfchau abichneiben." -(Benn namlich die erfte und zweite Armee getrennt nordlich und füdlich bes Pripiat aufgestellt blieben wie fie am 11. Dai 1812 waren.) - Bas wurde fich benn baraus ergeben? - 1) Da die beiden Armeen in ihrer Entfernung von einander kine schnelle Berbindung mit einander haben, murten fcon deshalb ihre Unternehmungen nicht gleichzeitig auf ein Biel zusammenwirten - 2) bie Lage eines auf Die Bertheidigung angewiesenen Beeres, das fich gewöhnlich schon auf allen Bunktes angegriffen fieht, nachdem es taum etwas von ben Bewegungen bes Reindes erfahren hat, ift hinlanglich befannt - 3) fegen wir voraus daß die zweite Armee, um die Ums ftande zu benüten, aus der Bertheidigung in den Angriff übergeht, fo werden boch, einleuchtender Beife ihre Operationen nicht eber beginnen, ale bie Napolkon mit seiner gewöhnlichen, reißenden Geschwindigkeit bereits die erste Armce erreicht, mit überlegener Macht angegriffen und vollständig geschlagen hat. Setzen wir vorauses gelange ber zweiten Armee Napoleon von Barichau abzuschneiben, bamit verlore er noch feineswege feine Berbindungen mit ber Beichsel überhaupt, an ber er auch auf anderen Bunften, ju Thorn, Graudenz, Marienwerder und Danzig Borrathe bat, berer ju Konigeberg und Lyd nicht ju gebenfen. Daraus folgt bag Rapoleon, nachdem er die erfte Armee geschlagen hat, mabrend er fie durch einen Theil seines Beeres verfolgen lagt, gegen bie zweite umtehren, und - vereinigt mit bem rechten Flügel feines Beeres ber bis bahin ber zweiten Armee ausgewichen ift - auch fie mit überlegener Dacht angreifen und schlagen wird.

Man muß freilich bemerken bag bie burch Bolynien gehende Operationelinie für ben Bertheibigungefrieg große Bortheile bietet, wie davon ein Blid auf die Karte überzeugt; benn die Fluffe Styr, hornn und Slucz, die von Giben nach Morben fließen, bilben in nicht allzu großer Entfernung von einander ftarke Absichnitte, an benen fich viele vortheilhafte Stellungen finden. Dennoch ift für die vereinigte heeresmacht die erfte vorgeschlagene Operationelinie vorzuziehen; die

Armee bes Generale Tormaffow tann auf biefer zweiten operiren.

Die Bafferverbindung zwischen bem Bripiat und Niemen, vermöge des Oginsifty'schen Canals und der Szezara giebt die natürliche Linie der Magazine, die mit

Leichtigfeit gefüllt erhalten werben konnen, und beehalb schlage ich Most am Riesunen, Stenium, Leiechann und Vinsel zu hauptmagazinnunsten vor. Aus biesen mussen Magazine einer verderen Reihe, zu Grotne, Wellewist, Rown-Owor, Hugany und Kobryn nachgefüllt werten — und aus tiesen wieder die Magazine einer britten noch weiter verweits liegenden Aribe von Magazinen zu Selossa, Welike-Breitweite, Bielewszu und Kamernie-Liewende. Magazinen zu befolg, Welike-Breitweite, Bielewszu und Kamernie-Liewende. Aus dieser große Borrälbe in Belis, Kowoziusel, Mieswicz, Minsel, Borisow, Bebruidt, Mospor und Dampbagerobel bereit fein mussen.

Magazine auf ber Overationstlinie bes I. Jufannerie-Coups. Da bie vortheilhafteite Overationstlinie für biefes Gorps auf Jamow, Williamir und Dünaburg geht, fint beingemäß ein hauptmagazin zu Bellomir, fleinere zu Verniewieg, Janow

und Remne anjulegen.

Mayazine auf der Operationellinie der Tormafinn iden Anmee. Die Hambe mazazine find zu Lucyn und Ordug anzulezen. And diesen werden fleinere weiter vorwerte gelegte, zu Klewan. Mommu und Salvmay nadysfriille, aus welchen bie Armee fich unmettelder verforgt. Außerdem find genfte Grerzälle bennin zu balten im: Irlam, Sarren Kunfanntnum, Kunzarend-Wolfmelt, Sbitumix und Riem.
Die Artillerie-Barks befinden fich zu Turzen, Volume und die damperiadelichten zu Kiem.

Da die fümmtlichen Geausprovengen einen febr febmachen Schlag Pfeebe baben,

muffen alle Transburte burch Chieu-Gerbanne beforbert merben.

Tem Krieg mit der Türket muß man, in Betracht der gegenwärtigen volltischen Bage auf jede Beise ein Ende zu machen suchen: der vortheilbastesse Frenke für met mache, wenn die Kriege einwilligen, undem sie dass Eremittleramt in dem Genochen Kriege wirden Aufland und Frankreich übernummt. Die Festungen Gberim. Bender und Inkreman als Unterwärd des Friedens in unseren Handen zu lassen. Diese drei Festungen gedorig ausgerister, und eine sie den Fall eines Friedenskrucht auf dieser Bertheidigungstime ausgerister, und eine sie den Fall eines Friedenskrucht auf dieser Bertheidigungstime ausgerister, und eine sie dem Frieden Brünner unsehn gemügen mitnigenfalls alle Andrenzungen der armannischen Brünne unschaften den den und eine Konsterne und eine Govalerie-Limstonen weiche gegenwärtig die Londungen der Irmse des General Tormsonen meiche gegenwärtig aus Ernnung unt der Armee des General Tormsonen und eine Konsterne Limston zur Beremmigung unt der Armee des General Tormsonen zu einernichen: die vierte Infanteries und eine Govalerie-Limston belden die Besagungen der genammen Blüge.

Allgemeine Machregeln die zu verrügen nich im Hall weier Oberarionestaut angenommen werd. 1: Ge muß alles in einem Svell von Littbauen, Samwogitten und Aneland verreichtige Gerentte genau verzeichnet und nur weiei als zur Ernabeung wer Levölferung nichtig ist und Ande gelassen. Das überge nach Windau und Libon. war von der zu Anser nach Riga gelassen. Bas über den der in bern underen Svelleum Anderen Beilbeum. Boniereits und Jamon zuräummengefüber.

2) Die gegenwäring in den Maggeinen von Stomm, Binef und Mogor vorbandenen Abernvorrathe mubben vervollftandigt, neue Maggeine auf den angegebenen

Bunften murieat verten.

3) Es mussen ausgezeichnere Officere bei Suarriermeinerftade und Jugenteine Cores unt Biemer Abribeitungen ihr Erfundung bes ganten Sundurches gweichen bem Airenen und dem Briebat entiender werden. Diesen Officeren werd die Aufgabe gestellt alle Geerfragen. Uebernange über die firiffe, Anamse und mit kreitungen wir Gereinstungswege sweist gweisten den verschiedenem Abeilungen und geweisten er geerfragen, genau zu unterfueben erene fingere Berkindungen verweige neuer Wege und Dungsbane durch die Beilem

bungswege aber die vorzugsweise dem Feinde nuklich sein könnten, abzugraben und zu verderben; ferner von allen gefundenen vortheilhaften Stellungen Blane nach einem großen Maaßstab zu entwerfen, und Beschreibungen hinzuzufügen, mit Angabe ber starken und schwachen Seiten dieser Stellungen, und der zur Bertheibigung ers forderlichen Truppenzahl. Mit einem Bort ein jeder der höberen Beschlähaber ift vervslichtet seine Meinung über die möglichen Angast.

tionen in bem angenommenen Landftrich fchriftlich einzureichen.

Da die Bahl der Rosacken bei der erften und zweiten Westarmee zusammen fich auf 25,000 Mann beläuft, wird es zwedmäßig fein, indem man bei den Armeen felbft nur die Bahl lagt bie unerläßlich ift um ben Borpoftendienft im Berein mit ber regelmäßigen leichten Reiterei zu beforgen - in feinem Fall mehr als 5,000 Dann - die übrigen 20,000 in fliegende Corps von 1,000 bis 3,000 Mann einzutheilen, boch fo daß es möglich bleibt fie ju einem ftarfen Corps zu vereinigen, wenn es fich barum handelt einen ftarfen Streich gegen ben Feind zu führen. Der 3med Diefer Anordnung if auf bas feindliche Gebiet vorzudringen und dort einen Barteiganger: Rrieg zu führen; nächtliche Ueberfälle auf die Quartiere cantonirender Truppentheile auszuführen; Bagenguge Die zum Beere ziehen zu vernichten - Gilboten aufgufangen - : mit einem Bort bem Feinde ben möglichften Schaben jugufugen. 3m Fall bemerklich wird daß ber Feind seine Dacht sammelt um einen Sauptangriff auf unfer Beer auszuführen, haben fich biefe fliegenden Rofacen-Abtheilungen gleichfalls unferem Beer ju nabern indem fie fortfahren Ruden und Seiten bes Feindes zu bedrohen. Diefe Anordnungen werden uns große Bortheile gemahren; erftens wird Napoleon fich baburch genothigt feben einen großen Theil feiner Reiterei gu entfenden und diefe wird doch nie die Oberhand über die Rosaden gewinnen, bie ihr vermoge eigenthumlicher Schnelligkeit ber Bewegungen, überall zuvorkommen 3meitens wird der Feind die Gefangenen die er etwa macht, unter viel ftarferer Bedeckung als gewöhnlich geschieht furudschiden muffen (und bas ift eine zweite Beranlaffung fich zu ichmachen) - und wenn es gelingt diefe Bebedungen au fcblagen, (wovon im letten Krieg gegen bie Frangofen Beifpiele vorgefommen finb) bann konnen die Rosaden fich burch eine, aus einem Theil ber befreiten Wefangenen gebildete, und mit feindlichen Gewehren bewaffnete Infanterie verftarten, um weitere Angriffe mit größerer Buverficht auszuführen; jedoch muffen fie nicht verfaumen die Sauptmaffe ber befreiten Gefangenen, wie fruber, gur ichnellften und ficherften Wiedervereinigung mit der Armee gurudgufchiden.

# Beilage V.

#### Schlachtordnung der ruffifchen Armee bei Eröffnung des Seldjugs 1812.

#### Die orfte Beftarmee.

Dberbefehlshaber ber Rriegeminifter : Gen. v. d. Inf. Barclay: de: Tolly.

Chef des Generalstabs: Gen.-Lieut. Lawrow. Generalquartiermeister: Gen.-Najor Nuchin. General vom Lage (Dojour): General-Maj. Kifin.

Chef der Artillerie: G.M. Graf Kutaiffow. Chef der Ingenieure: G.-L. Trouffon.

General-Intendant : wirklicher Staaterath Cancrin.

```
Das I. Infanterie=Corps.
     B.= &. Graf Wittgenftein.
     Chef bes Generalftabs : G .= D. d'Auvray.
     Oberquartiermeifter: Oberft von Diebitsch.
     Chef ber Artillerie: G. . M. Fürft Jafdwil.
     Chef ber Ingenieure : G .= M. Graf Siemers.
     Beneral vom Tage: G. . Dr. Graf Igelftrohm.
     5. Infanterie=Divifion :
G.:M. Berg I.; G.:M. Kasatschfowsty \ Inf.:Reg. Sewst
                                                                       2 Bat.
                                                 Raluga
                                                 Perm
               Ø.≠M. Fürft Sibirefy
                                                 Mohilew .
               Dberft Frolow
                                        23., 24. 3ager
                                        Grenadier=Companien .
     Pofitione:Bat. Nr. 5; leichte Nr. 9, 10.
     14. Infanterie=Divifion :
                                      IInf.=Reg. Tula .
G.=M. Safonow; Dberft v. harpe
                                                 Nawaginst
                                                 Tenginet
              Dberft v. Belfreich
                                                 Chftland
              Oberft Blafow 25., 26. Jager
                                        Grenabier: Companien
                                       1. Bionier: Companie.
     Bofitions:Bat. Dir. 14; leichte Dr. 26, 27.
     Cavalerie von ber 1. Divifion :
                                      | Drag.=Reg. Riga
                                                                       4 Esc.
S.:M. Rachowsky; S.:M. Balk
                                                  Jamburg
Grodno
                   G.=M. Rulniem
                                       Sui.=Reg.
     Referve = Artillerie, 1. Brig. Pofitions = Bat. Rr. 27; reitende Rr. 1. 2:
2 Bontonier=Companien. Rofaden, 3 Regimenter.
     28 Bataillone, 16 Escabronen, 9 Batterien, 3 Reg. Rosaden, 3 Companien.
                         II. Infanterie=Corps.
     G.:Lieut. v. Baggehuffmudt:
              &.=M. Wfewolofhefy.
                                     Sufar. Reg. Glifabethgrab .
                                                                       8 Esc.
     4. Infanterie=Divifion :
S. M. Bergog Eugen G. M. Roffy
                                        Inf.=Reg. Tobolsk
                                                                       2 Bat.
  von Württemberg ;
                                                  Wolnnien
                                              ,,
                                                  Rrementschug.
                                             "
                  &. D. Bufdnigfn
                                                  Minet .
                  Dberft v. Billar 4 , 34. Jager
     Bofitions:Bat. Nr. 4; leichte Nr. 7, 8.
     17. Infanterie-Divifion :
                                          Inf .= Reg. Riafan
Gen.=Lieut. Olsuwieff; Oberft Tichubarow
                                                    Bielo=Dfero
                                                    Breft
                  G.=M. Tutschfow III.
                                                    Wilmanstrandt
                  Dberft Botemfin 30., 48. Jager
    Bofitions-Bat. Nr. 17; leichte Nr. 31, 32; reitence Rr. 4.
              24. Bat.; 8 Gec.; 7 Batterien.
```

Dberft Ubom

Litthauen

## Beilage V.

| Oberft v. Biftram                                                                                                               | Leib:Garde:Jäger 3 Be<br>Finnland, Garde:Jäger 3 "                | ıt. |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 2 Bofitiones, 2 leichte, 1 reitende Batter                                                                                      |                                                                   |     |  |  |  |
| 1. Divifion vereinigter Grenadiere :                                                                                            |                                                                   |     |  |  |  |
| Divisions: General nirgends genannt.<br>Die Grenadier: Companien der 1., 4.,<br>1 Bionier: Companie.<br>1. Kurassier: Division. | 17., 23. Inf Division . 7 "                                       | ,   |  |  |  |
| GL. Des Preradowitsch; GM. Schewitsch                                                                                           | had Onitand L                                                     |     |  |  |  |
| G.=M. Borosbin                                                                                                                  | " " ver Kaiserin 4 "<br>" " der Kaiserin 4 "<br>" " Astrachan 4 " |     |  |  |  |
| 26 Bat.; 20 Cec.; 5 Batterie                                                                                                    |                                                                   |     |  |  |  |
| VI. Infanterie                                                                                                                  | =Corps.                                                           |     |  |  |  |
| General von der Infanterie Dochturow.                                                                                           |                                                                   |     |  |  |  |
| 7. Infanterie-Divifion:                                                                                                         | -                                                                 |     |  |  |  |
| G. L. Rapziewitsch ; Oberft Liapunow                                                                                            | Inf.=Reg. Moskau 2 Ba<br>" " Bskow 2 "                            |     |  |  |  |
| G.:M. Graf Balmen }                                                                                                             | " " Libau 2 "                                                     |     |  |  |  |
| G.2M. Balla 11., 36. 3                                                                                                          | " " Sophia 2 "<br>äger                                            |     |  |  |  |
| Bositione: Bat. Nr. 7; leichte Nr. 12, 1                                                                                        | 3.                                                                |     |  |  |  |
| 24. Infanterie-Divifion :                                                                                                       | •                                                                 |     |  |  |  |
| G.:Lieut. Lichatschem ; G.:Dt. Zibulety                                                                                         | Inf.=Neg. Ufa 2 "<br>" " Schirman 2 "                             |     |  |  |  |
| Oberst Denissiem                                                                                                                | " " Buthirek 2 "<br>" " Tomek 2 "                                 |     |  |  |  |
| Oberft Buitsch 19.<br>Positions:Bat. Nr. 24; leichte Nr. 45,                                                                    | , 40 Jager 4 "<br>46.                                             |     |  |  |  |
| Freitende Batteri                                                                                                               | ousaren=Reg. Sum 8 Es                                             | c.  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 8 Escadronen; 7 Batterien.                                        |     |  |  |  |
| •                                                                                                                               | ,                                                                 |     |  |  |  |
| 1. Cavalerie=                                                                                                                   | Corps.                                                            |     |  |  |  |
| Gen.:Lieut. Uwarow; G.:M. Tschailifow                                                                                           | varde-Husaren:Reg 4 Ce<br>" Uhlanen " 4 "<br>" Dragoner " 4 "     | ε.  |  |  |  |
| ? G.=M. Tichernischem                                                                                                           | Orag.: Neg. Kasan 4 "<br>" " Eurland 4 "<br>" " Nieshin 4 "       |     |  |  |  |
| 24 Escabronen ;                                                                                                                 | 1 reitende Batterie.                                              |     |  |  |  |
| II. Cavalerie= Corps.                                                                                                           |                                                                   |     |  |  |  |
| S.:M. Baron Korff; Oberft Dampbom                                                                                               | Drag.=Reg. Pffvw 4<br>,, ,, Mostau 4 ,,                           |     |  |  |  |

nicht alle; annahernd lagt fich daher berechnen daß biefe Geschutmaffe bestand aus:

64 20pfuntigen Ginhörnern,

248 6pfünder, 1/3 ber gangen Babl 10pfunbige Ginhorner eingerechnet. 118 Gefdute reitende Artillerie, jur Salfte Gpfunder, jur Balfte 10pfunbige Ginhorner.

558 Stüd.

Eine Referve-Artillerie hatte biefes Seer feltfamer Beife urfprunglich nicht; fie wurde erft fpater aus abgegebenen Batterien ber einzelnen Beertheile, und Berftarfungen gebildet.

3 Pionier: Companien. 2 Pontonier:

<sup>&</sup>quot;) Ein Grufiner, ber eigentlich Bantichulibze hieß ; die Grufiner in ruffifchen Dienften bangen gern ihren auf e und o enbenden Ramen ein w an um ihnen ein flawisches Anfehn zu geben.

## Die zweite Beftarmee.

Dberbefehlshaber: General von der Infanterie Fürft Bagration. Chef des Generalftabs: G.-E. Graf St. Prieft.
Generalquartiermeifter: G.-M. Biftigfy.
General vom Tage: Oberft Marin.
Chef der Artillerie: G.-M. Baron Lowenstern.
Chef der Ingenieure: G.-M. Forfter.

#### VII. Infanterie= Corps.

| GenLieut. Rapewsky.<br>26. Infanterie-Division:                                                                                                                              |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                              | 2 Bat      |  |  |  |  |  |
| ? Oberst Sawonna } " " Nishegorod } " " Orel                                                                                                                                 | 2 "<br>2 " |  |  |  |  |  |
| Oberst Gogel 5., 42. Jäger                                                                                                                                                   | 4 "        |  |  |  |  |  |
| G.:M. Rolubafin; Oberft Rylenem \ 3nf.:Reg. Narma                                                                                                                            | 2 "        |  |  |  |  |  |
| ( " " attibbut                                                                                                                                                               | 2 "        |  |  |  |  |  |
| G.:M. Palipin 6., 41. Jäger                                                                                                                                                  | 4 "        |  |  |  |  |  |
| Reitende Batterie Nr. 8.  24 Bataillone; 8 Escadronen; 7 Batterien.                                                                                                          | 8 Esc.     |  |  |  |  |  |
| VIII. Infanterie: Corps.                                                                                                                                                     |            |  |  |  |  |  |
| GenLieut. Borosdin. 2. Infanterie:Division: GM. Prinz Karl v. Med-Oberst Schatilow drenReg. Kiew lenburg-Schwerin.                                                           | 2 Bat.     |  |  |  |  |  |
| Oberft v. Burhowden \ " " Aftrachan                                                                                                                                          | 2 "<br>2 " |  |  |  |  |  |
| Oberft heffe " " Sibirien                                                                                                                                                    | 2 "<br>2 " |  |  |  |  |  |
| Bositions:Batterie Nr. 2; leichte Nr. 20, 21.<br>2. Division vereinigter Grenadiere:<br>G.:W. Graf Woronzow — — bie Grenadier:Companien der 7. u.<br>24. Inf.:Division 4 Bat |            |  |  |  |  |  |
| bie der 2., 12. und 26 Inf. Div.                                                                                                                                             |            |  |  |  |  |  |
| Bositions-Batterien Nr. 31, 32.<br>2. Kurasser-Division:                                                                                                                     |            |  |  |  |  |  |
| G.:M. v. Knorring ; G.:M. Kretow Rur.: Reg. bes Milit.: Orbens " Gatherinoslaw .                                                                                             | 4 "        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | 4 ,,       |  |  |  |  |  |
| ( " Nowgorob 4 "<br>22 Bataillone; 20 Escadronen; 5 Batterien.                                                                                                               |            |  |  |  |  |  |

#### IV. Cavalerie : Corve.

Drag .- Reg. Charfow . 4 Coc. &. . M. Graf Siewers; G. . D. Banticulidaem I. Tichernigow 4 Riem Dberft Emanuel Reu:Rufland 4 Uhlanen=Reg. Litthauen 8

Reitende Batterie Rr. 10. 1 Bionier: Companie, 1 Pontonier: Companie, 24 Escabronen ; 1 Batterie.

#### Leichte Truppen.

G.=M. Ilowaisky V.

9 Rofaden-Regimenter und 1 reitenbe (bonifche) Batterie.

4 Batterien find nicht nachgewiesen, muffen alfo wohl die Geschutz-Referve biefes Beeres gebildet haben.

3m Gangen 46 Bataillone, 52 Escabronen, 18 Batterien mit 216 Wefduten. 1 Pionier=

Companie, 1 Bontonier= 9 Regimenter Rofaden.

Auf bem Marich bie 27. Infanterie=Divifion :

Infanterie : Reg. Wilna 2 Bat. S. . L. Remeroweffn : G .= M. Rniaffnin " Simbiret 2 " Dbeffa . 2 Dberft Stawigfy " Tarnovol 2 Dberft Woneifow 49., 50. Jager

#### Die Referve: ober Obfervationsarmte.

Dberbefehlehaber : General von der Cavalerie Graf Tormaffow, Chef bes Beneralftabs: G .= D. Ingow, Generalquartiermeifter : G .= D. v. Ronne, Chef ber Artillerie : G.: M. Siewers.

Corpe bee Benerale von ber Infanterie Grafen Ramenety.

18. Infanterie=Divifion :

Inf.=Reg. Tambow 2 Bat. G.=M. Fürft Sticherbatom ; G.=M. Bernadoffom Wladimir 2

> Dniepr . 2 S.... Rürft Chamanefn Roftroma 2

G. . M. Meticherinow 28. 32. 3ager Brigade vereinigter Grenadiere, die Grenadiere ber 9., 15., 18. Inf .- Div. 6 Bofitione Batterie Nr. 18; leichte Nr. 34, 35; reitende Nr. 11.

Buf.=Reg. Pawlograb 8 Coc.

18 Bataillone ; 8 Escabronen ; 4 Batterien.

Toll, Denfmurbigfeiten. I.

```
Corps bes General: Lieutenant Martow.
    15. Infanterie=Divifton :
                                           Inf.=Reg. Roslow
                                                                        2 Bat.
&. . M. Nafimow: & . . M. Stevanow
                                                       Witevet
                                                                        2
                                                       Rursf.
                                                                        2
                     Dherft Dibetop
                                                       Kolvwan .
                                                                        2
                     G. . D. Fürft Wiafemeton 13., 14. Jager
    9. Infanterie=Divifton :
                                             Inf. : Reg. Riafhet
                                                       Abscheron
                                                                        2
Die Generalität nirgenbe genannt
                                                                        2
                                                       Mafcheburg
                                                       3afußf
                                                                        2
                                             10., 38. Jäger
                                             Bufaren=Reg. Alexanbria
                                                                       8 Gec.
    Bosttione-Bat. Nr. 9, 15; leichte 16, 17, 28, 29; reitenbe Rr. 12.
24 Bataillone; & Cecabronen; 7 Batterien.
          Corps bes Beneral=Lieutenant Baron Saden.
    36. Infanterie-Divifion :
G..M. Sorofin, die Reserve: (britten) Bataillone der 15. u. 18. 3nf. Div. 12 Bat.
    11. Cavalerie-Divifion :
                     Referve-Escabronen ber 4. Cavalerie-Divifion
                                                                        4 Esc.
B.≠M. Lasfin
                     ber 5.
                                                                       8
                    der 2. Ruraffier=Divifion
                     Bufaren=Regiment Lubno
    Bofitions-Batterie Nr. 33; reitende Nr. 13.
              12 Bataillone; 24 Escadronen; 2 Batterien.
                           Cavalerie : Corve.
                                                Drag. Reg. Starobub
                                                                       4 Gec.
S.:M. Graf Lambert ; S.:M. Berbayem
                                                            Twer
                                                            Shitomir
                     8. . Drufdtidem
                                                            Arfamas
                     Oberft v. Knorring Tataren-Uhlanen
                                               Drag.=Reg.
                                                           Wladimir
                     G.=M. Barfow
                                                            Taganrof
                                                            Serpuchow 4
              9 Rosaden=Regimenter.
              Referve-Artillerie: Pofitione-Batterie Dr. 34.
                                 1 Bontonier= /
                                                 Companie.
                                 1 Bionier=
              3m Gangen: 54 Bataillone,
                           76 Gecarronen,
                           14 Batterien mit 164 Befchuten,
                            9 Rofaden=Regimenter.
                            1 Bionier:
                                             Companie.
                            1 Bontonier:
```

### Beilage VI.

Verzeichnif der, zur Seit als Toll zum Generalquartiermeister der 1. Armee ernannt wurde, bei derfelben angestellten Offiziere vom Quartiermeisterstab.

Bei bem II. Infanterie-Corps:

Lieutenant Bruun,

Sec. Lieut. v. Anorring.

Bei bem III. Infanterie: Corps :

Lieutenant Imanom (fpater Oberft bei ber Militair-Afabemie in Beteroburg),

Lieutenant v. Dieft (fpater f. preugischer General-Lieutenant), " Furft Menschifow, faiferlicher Flugel-Abjutant (Ab-

miral und Chef bee Seemefene, 1854 Comsmanbirenber in ber Rrim).

Bei bem IV. Infanterie: Corps :

Dberftlieutenant Supew,

Lieutenant Marfewitich,

Fahndrich Fürft Andreas Galigin (General-Lieutenant).

Bei bem V. Infanterie-Corps :

Dberft Ruruta (fpater General von ber Infanterie),

Capitain Brofin I., Fahndrich Lutafch (fpater General-Major und Chef bes Stabes

Bei bem VI. Infanterie-Corps :

Dberft Emelianom,

Lieut. Liprandi (General-Lieut, und Divisione-Commandeur).

bes VI. Armee-Corns).

Bei bem I. Cavalerie Corps :

Stabe: Capitain Brofin II.,

Colonnenführer Burnafchem (Vice-Gouverneur in Ruret).

Bei bem II. Cavalerie=Corps:

Capitain Schubert (Sohn bes berühmten Aftronomen; fpater General von ber Infanterie und verwaltens ber Generalquartiermeifter ber Armee),

Colonnenführer v. Sternhielm (Dberft außer Dienft).

Bei bem III. Cavalerie: Corps:

Lieut. v. Dannenberg (General von d. Infanterie und bei Inferman Commandirender des vierten Inf. Corps),

Colonnenführer Schramm.

Bei bem Artillerie=Commando:

Fahnbrich v. Dannenberg.

Bei ber Avantgarbe :

Dberft Gamerdowefn,

Lieut. Jung,

Sec .: Lieut. Deffing,

Murawiem I. (bei ber Berfchwörung von 1825 betheiligt; — in Sibirien).

Bei ber Wagenburg :

Sec. Lieut. Bergenstrahl,

Colonnenführer Richter (fpater General-Major).

3m Sauptquartier :

Dberft Babbe,

Dbrift-Lieut. v. Barting (fpater General-Lieutenant),

Obrift-Lieut. v. Hofmann (f. preußischer General v. b. Infanterie),
" Weithart (als General von der Infanterie und Commandtrender in Grufien gestorben),

v. Claufewit (f. preußischer General; ber berühmte Schriftfteller),

Tichertaffow,

Capitaine Tenner (General-Lieutenant),

" Rraufe,

Sec .- Lieut. Sohne,

v. Belfreich,

" Diersty, " Chomutow,

Trasfin,

Fahnbrich Murawiem II. (General von der Infanterie; Commandirender des Grenadier:Corps; 1855 in Gruften),

Murawiew III. (wirklicher Staatsrath; Gouverneur von Kursk),

. Amantow,

" Seanfowefy,

Glasow.

Sticherbinin (wirklicher Staaterath).

Commanbirt :

Oberft Michaud, Flugel : Abjutant, jur Dienstleiftung bei bem Raifer,

" v. Eichen II. (bei ben Arbeiten im Lager zu Driffa), Oberftlieutenant v. Wolzogen | zur Dienftleiftung bei bem Ges " Efcupfewitsch | neral Barclan.

## Beilage VII.

#### Seldmarschall Müffling über den ruffischen Operationsplan 1812.

Der verftorbene Feldmarschall Muffling ergahlt in seinen Denkwurdigkeiten General Bhull habe ihm 1819, in Bruffel, seinen Plan zu dem Feldzug 1812 mitzgetheilt. Der sei auf einen Rudzug tief in das Innere des Reichs, ja ausdrucklich bis nach Moskau berechnet gewesen. Nur der erste Theil aber, den Entwurf zum Rudzug die nach Driffa enthaltend, habe als Disposition den Generalen des Haupt guartiers bekannt gemacht werden durfen; der zweite sei als strenges Geheimnis behandelt worden. Weiter sucht Nuffling dann das Berdienst der eigentliche Urbeber dieses Plans zu sein, für seinen Freund, den verstorbenen Feldmarschall Knesebest in Anspruch zu nehmen.

Der Brief bes letteren, welchen Ruffling jum Beweise abbruden lagt, be: ftatigt aber keineswegs eine so weit greifende Behauptung, vielmehr nur daß Knese: bed anfange sogar bei bem Kaiser Alexander selbst mit seinen Ibeen wenig Eingang fand, und zulett das, was wir am Schluß bes Kapitels (S. 320) aus anderer Duelle erzählt haben.

Sonderbar! uns liegt das Zeugniß eines anderen, sehr wurdigen Mannes vor. Des herrn v. Smitt, ber als Berfaffer der Geschichte des Krieges in Bolen 1831, ruhmlich bekannt ift. Auch der war mit dem General Phull befreundet, traf ebenfalls in Bruffel mit ihm zusammen — feltsamer Beise in demselben Jahre 1819 — und wurde gleichfalls von ihm über den Feldzug 1812 vielfach belehrt. Phull legte nacheinander alle seine Plane vor, und commentirte fie, um sich zu rechtfertigen — : aber sie reichten eben nur bis Drissa; von einem zweiten Theil, ja von noch mehreren folgenden Abschnitten tes Operationsplans, von einem als möglich gedachten weiteren Ruckzug war dabei nie die Rede.

Bolzogen, deffen Denkwürdigkeiten nun auch gedruckt find, der intime Freund Phull's, der Mittelsmann zwischen ihm und den ruffischen Feldherrn, auch von dem Kaiser Alexander mit seinem Bertrauen beehrt, weiß eben auch durchaus nichts von einem solchen zweiten Theil des Plans, und seine theoretischen Aufsähe aus jener Zeit beweisen zur Genüge daß er so wenig als Phull darauf verkallen war in der räumlichen Ausbebnung ein bestimmendes Element des Erfolgs zu sehen.

Uebrigens paßt, was Muffling ergahlt, durchaus nicht zu gar vielem was

offenkundig, und nicht entfernt zu bezweifeln ift, und kann baneben nicht bestehen. Es paßt nicht zu der Antwort die Bhull gab, als Clausewis ihn mit den Ansichten bes Grafen Liewen bekannt machte, daß bei Smolenes ber ernsthafte Biderstand erk anfangen muffe. Das fei eine Uebertreibung, meinte Phull.

Es paßt gang und gar nicht zu der Antwort, die Phull gab ale Claufewis fragte welche Rudgugslinie er benn zu halten gebente, die auf Mostau, oder die auf

Betereburg? - Das muffe von ben Umftanden abhangen, meinte Phull.

Und noch im November 1812, als der Feldzug sich durch eine munderbare Fügung wirklich ganz so gestaltet hatte, wie ihn Bhull entworfen haben soll, als die Franzosen in Nossau waren, oder es schon wieder versassen hatten und augenscheinlich bereits um jede Möglichseit des Erfolgs gefommen waren, zu einer Zeit wo dies ob ziemlich ein jeder einsah, sagte Bhull noch in ungestörter Berblendung zu Clausewitz "Glauben Sie mir aus riefer Sache kann niemals etwas Gescheidtes herausskommen!" — Wie hatte er sich je so äußern können, wenn sich die Sache so verhielt wie Nüftling berichtet?

Das Bichtigste aber, und entscheidend ist wohl, daß die ganze Anlage des Feldzugs 1812 den Gedanken an einen solchen zweiten Theil des Operationsplans ausschließt. Wie hatte man sich wohl nach Driffa hin verirren können, wenn man unter irgend einer Bedingung mit der 1. Armee weiter in das Innere des Landes zurückwollte! — Daß man nicht wohl wieder heraus, am allerwenigsten wieder in die Richtung auf Moskau kommen konnte, wein man den Feind hier stehendes Fußes erwartete, vollends auf beiden Ufern der Düna zugleich, worauf man doch vollkommen gesaßt war —: das mußte denn doch wohl jedem einleuchten; und geswiß niemand hätte je das heer dahin zesührt wenn nicht das verschanzte Lager, die Festung Dünadurg und das besestigte Sebesh der Damm sein sollten an dem sich die Wellen der seindlichen Macht einmal und für immer brechen mußten.

Auch haben wir gesehen bag von einem Berlaffen bes Lagers, von einem welsteren Rudgug, nicht eher die Rebe sein konnte, als bis Phull jeden Ginfluß aufges

geben hatte und gang beseitigt war.

In dem Kriegsrath zu Driffa wurde dann darüber verhandelt ob man das Lager halten folle? — Ein fertiger Borfcblag aber, was wohl zu thun sein mochte wenn diese Frage verneint wurde, lag von Seiten Phull's, Wolzogen's und sammtslicher faiseurs nicht vor. Die waren auf etwas Weiteres nicht eingerichtet.

Barclay endlich, erhielt als nun weiteres verfügt werden mußte, auch nicht ben leiseilen Bint daß der Operationsplan noch einen zweiten Theil habe; niemand forderte ihn auf noch weiter ten Cunctator zu spielen, vielmehr wurden weit andere Dinge von ihm verlangt.

(Run, feit bem Jahre 1861, liegt vollende ber Auffat Bhull's, ben er 1819 sowohl hrn. v. Smitt ale bem &. Muffling mitgetheilt hatte, gebruckt vor (in

hatn nicht ein Bort von dem was Muffling darin gelesen haben will! Im Gegenstheit, wir sehen darin den General Phull noch im Jahre 1819 durchaus in den besichränktesten Ansichten befangen. Bir sinden ihn sieden Jahre später so gut wie an Ort und Stelle überzeugt daß es ein unverzeihlicher Fehler war das Lager bei Oriss, den Punkt der das ganze Kriegstheater beherrichte, zu verlassen um sich unsnüger Beise weiter zurückzuziehen. — Er glaubte noch 1819 die Bewegungen der Franzosen in der Richtung auf Bitepst, von denen man zur Zeit vernahm, seien nur Demonstrationen gewesen, lediglich in der Abst unternommen, die ruffische Armee dahin zu bringen, daß sie diesen Fehler begehe und ihre Stellung aufgede, nachdem er erfahren hatte daß die russische Armee das Lager bei Driffa verlassen, nachdem er erfahren hatte daß die russische Armee das Lager bei Driffa verlassen habe; nachdem ihm dadurch ein schweres Stein vom Gerzen genommen war!)

Es durfte dies bei Weitem nicht das einzige Mal fein daß die Angaben bes geiftreichen Feldmarschalls vor der Kritit nicht bestehen. Wir werden noch mehrfach

Belegenheit haben ihn zu berichtigen.

## Beilage VIII.

# Briefwechsel des Sürften Bagration mit dem General Bermolow und dem Grafen Araktschenew.

a) Bagration an ben Grafen Araftichenew.

(Dhne Ort und Datum; auf dem Rudzug bald nach Eröffnung der Feind-

feligfeiten gefdrieben.)

Ich trage keine Schuld. Anfänglich zogen wir uns auseinander wie ein Darm, bie der Feind ohne Schuß auf une hereinstürzte; wir begannen gurudzugeben, ich weiß nicht warum. In ber Armee, wie in gang Rugland, hatt man uns für verfauft. 3ch tann allein Rugland nicht vertheidigen. Die erfte Armee mußte unverzüglich bie Wilna vorruden; was furchtete man? 3ch bin gang umgangen und tann jest noch nicht fagen wohin ich mich burchfchlagen merbe. Ich bin nicht unthatig; aber mein Gefundheiteguftand hat fich verandert und ich fuhle mich feit einigen Tagen unwohl. 3ch bitte Sie als Freund, ruden Sie vor. Die Ruffen burfen nicht flieben. Wir fangen schlimmer an als bie Preußen. 3ch werde am Enbe einen Bunft finden, mo ich mid burchichlagen fann, wenn auch mit Berluft. Für Cuch ift es aber ichimpflich. 3hr habt in Guerem Ruden ein befestigtes Lager, in Gueren Flanken feinen Feind , und vor Guch nur ichwache Corps fteben. 3hr mußt angreifen. Die Queue meiner Armee ift jest einen ganzen Tag lang im Sandgemenge gewesen; auf Minet und Wileyfa fann ich, ber Sumvfe, Walber und ichlechten Bege halber nicht zuruckgehen. Ich habe teine Rube. Gott ift mein Beuge, ich thue Alles gern: man muß aber doch gewiffenhaft und gerecht handeln! Bhr feib gurudgegangen, und ich muß mich burchfchlagen. Wenn meine Perfon bies nicht zu ertragen vermag, fo ift es beffer mich ber Laft, welche man mir aufgeburdet hat, zu entheben, und ein anderes Commando einzurichten; warum Die Truppen ohne 3med und ohne Befriedigung abmartern? 3ch rathe greift unverweilt an. Sort auf Niemanden. Die Rugel ift eine Thorin, bas Baponet ein ganger Dann! So bente ich. — Der Scharffinn bes herren Bhull!

(Spatere Fortfegung beffelben Briefe.)

Beflagen Sie ben Kaifer und Rufland! Barum fich vom Feinde Gefete vorfchreiben laffen, wenn wir ihn beflegen fonnten? Es ift fehr leicht ben Befehl gum

Borruden zu geben, starke Recognoscirungen mit Cavalerie zu unternehmen und mit der ganzen Armee anzugreisen. Da ist Chre und Ruhm! Andernfalls, ich verssichere Sie, haltet Ihr Euch auch nicht in dem besestigten Lager. Der Feind wird Guch nicht in der Fronte angreisen, sondern umgehen. Greift an um Gottes Wilsten! Die Truppen haben Muth! Es sind bereits einige Male Beschle gegeben worden, daß wir und schlagen sollen, aber wir gehen immer wieder zurud. hier haben Sie meine Offenherzigkeit, und meine Ergebenheit dem Kaiser und dem Baterlande. Wenn man nicht damit einverstanden ift, so mag man mich gehen lassen; ich will nicht Augenzeuge der verderblichen Folgen sein. Es läßt sich gut 500 Werst zuruckehn wenn man sieht daß und Verderben droht. Nun verzeihen Sie mir! Ich habe zu Ihnen wie ein Russe zu einem Russen gesprochen. Wenn meine Meinung nicht die Ihrige ist, bitte ich um Entschlögung.

b) Bagration an Yermolow. Auf dem Marsch 3/15. Juli.

Ich will Ihnen fagen, mein geliebter Namensvetter, daß ich mich schon langft mit Euch vereinigt hatte, wenn man mich in Ruhe gelaffen hatte. Ihnen ist nicht bekannt was mir vorgeschrieben war, von unserem weisen, methodischen und turch: aus höfischen Schaumlöffel M.....

(Anmerk. Wohl ohne Zweifel ift Barclan gemeint, beffen Taufname Dichael war.)

Ich hatte meine Märsche so berechnet daß mein Hauptquartier am 23. Juni (5. Juli) in Minet gewesen mare, die Avantgarde weiter vor, und meine Streiffchaaren schon in der Gegend von Swencianh. Aber fie schickten mich nach Nowogrubet, und befahlen mir nach Bielita ober nach Nifolanem und über ben Riemen ju gehen, und mich nach Wilepfa und Smorgony ju ziehen jur Bereinigung. 3ch ging auch, obgleich ich melbete bas fei nicht möglich, benn bort waren schon brei (feinbliche) Armee-Corps auf bem Wege nach Minet, und bas Gelande unwegfam. 3ch ging bei Nitolapew über ben Niemen. Dit Noth rettete fich Blatow, mir aber war es nicht möglich burchzubringen, benn Davouft's Sauptquartier mar ichon in Bologyn und Byfchniew, und ich risquirte Alles zu verlieren und die Bagage. 3ch war genothigt gurudgulaufen auf tie Strafe nach Minet, aber ihm gelang fich ihrer zu bemachtigen. Darauf begann ber Ronig von Westphalen fich mit Boniatowefi ju zeigen; fie gingen bei Bielita über und marichirten nach Nowogrubef. Run. va ging benn die Lustbarkeit los! — Wo man sich auch hinwenden mochte — überall 3ch erhielt die Nachricht daß Minst befest fei und daß eine ftarte Co-Jonne nach Boriffow gegangen fei, und auf dem Wege nach Bobrupef.

Ich gab bem Ignatiew alle Mittel und Instructionen, und fing an felbst zu eilen, aber meinen Schweif begann nun ber König von Westphalen anzusallen.... (Lucke.) Bloblich erhalte ich einen Bericht von Ignatiew daß der Feind sich Swisselorg genähert habe, 40 Werst von Bobrupsk, während ich noch bei Slutz war, und beständig im Gesecht. Was thun! im Rücken der Feind, zur Seite der Feind — und gestern habe ich die Nachricht erhalten daß auch Minsk besetz ist. Ich babe hier durchaus keine Stellung, nichts als Sümpse, Wälber, Dämme und Sandsstächen. Ich muß mich heraushauen, aber Mobilew ist in Gesahr, und ich muß lausen. Mohin? — nach Swolensk um das unglückliche Rußland zu becken. — Und mit wem? mit dem Herrn Phull! Ich habe gegen 45 tausend Nann Truppen \*). Gewiß ich gehe breift auf 50 tausend und mehr los, aber dann nur wenn

<sup>&</sup>quot;) 3m Berein mit ben Abtheilungen Dorochow's und Blatow's.

ich frei ware; aber wie es jest steht kann ich auch auf 10 taufend nicht losgehen. Wenn ich einen Tag verfäume bin ich umringt.

Ich habe Dorochow's Abtheilung gerettet und Platow mit mir vereinigt. Ich bedauere den Kaifer, ich liebe ihn wie mein Leben, bin ihm ergeben. Aber es ift offenbar daß er uns nicht liebt. Wie hat er erlauben können daß man sich von Swenciany nach Driffa zuruckzieht? — Fürchtet Gott und schämt Euch! Mir ist um Rufland leid. Unfere Truppen hatten sie — (Anm. die Feinde, versieht sich) — mit den Müßen zusammengehauen. Ich habe geschrieben, mit Thränen habe ich gebeten: greift an, ich werde helsen. Nein! — Wo lauft Ihr benn hin? — Weshalb bringt Ihr Schmach auf Rußland und auf die Armee? — Greift doch an um Gottes Willen! Bei Gott der Feind sindet kein Fleckhen wohin er sich zurückziehen könnte!

Sie fürchten fich vor une, die - (ruffischen) - Truppen murren und Alle find unzufrieden. Ihr habt ben Rucken frei und die Flanten. Beshalb feid Ihr bavon gelaufen? - 3hr mußt angreifen, 3hr habt 100 taufend Mann. Und ich wurde bann helfen. Aber fo feib Ihr bavon gelaufen; wo werbe ich Guch nun finden? -Rein, mein Lieber, ich habe meinem angeborenen Gerren gedient, aber nicht Buona-Bir find verfauft, ich febe bag man une in bas Berberben führt; ich fann es nicht gelaffen ansehen. Ich athme wahrhaftig faum noch vor Kummer, Born und Unruhe. Benn ich mich hier herausreiße, dann werde ich für keinen Breis länger eine Armee kommandiren und dienen. Man schämt sich die Uniform gu tragen. Bei Gott, ich bin frant! aber wenn 3hr gum Angriff übergeht, werbe ich gefund fein. Aber fo, mas für ein Narr? - Selbft lauft ber Dinifter (Barclan) bavon, und mir befiehlt er gang Rugland ju fchugen und bem Feinde, ich weiß nicht in was fur eine Flanke und was fur einen Ruden zu fallen. Wenn er hier ware, er zoge feine Fuße nicht heraus, ich aber werbe mit Ehren heraus kommen, und bann im Ueberrod - (Anm. bas foll heißen in Civilfleibern) - herum geben. - aber bienen, unter bem Joch frembglaubiger Spigbuben (mnon-pouend мошенниковъ) — nimmermehr! — Stelle Dir vor Brüderchen: ich hatte bie Armee vortrefflich verforgt, ohne dem Raifer Ausgaben zu verursachen; ich hatte ibr einen unbeflegbaren Beift eingeflößt; ich habe mich abgemunt und beinahe zerriffen, und immer banach gedurftet ben Feind zu ichlagen. Da haben fie uns an bie Grange hingeschieft und uns ba auseinander gestellt wie bie Steine im Damespiel. Da ftanten wir mit offenem Maule, beich . . . . die gange Grange , — und dann liefen wir davon! — Wo werden wir uns benn vertheidigen? — Ach! mir ift leib, schmerzlich leid um Rufland! Ich schreibe in Thranen. Lebe wohl, ich biene nicht langer; ich führe die Truppen hinaus nach Mobilem und bafta! - 3ch geftehe, mir erregt Alles folchen Widerwillen baß ich von Sinnen tomme. Um Gottes Willen macht Euch auf, ohne Euch umzusehen, und greift an. Bei Gott wir werden die Truppen badurch neu beleben! und mit unferen Dugen hauen wir die ba gufammen. Sonft entfteht eine Revolution in Bolen und bei une. Bitte ben Raifer anzugreifen, sonft biene ich nicht, um feinen Breis.

Gestern bin ich 24 Werst weit galoppirt, ich dachte ein Scharmugel in Gang zu sinden, kam aber zu spat. Beter Dawybow hat einen Angriff febr ked geführt, und sich vortrefflich ausgezeichnet. Bassiltschikow — der General - Adjutant — vortrefflich.

Ich raufe mir bie haare aus, barüber bag ich feine Schlacht liefern fann, weil ich von einem Augenblick zum anderen umringt werbe. Um Gottes Chrifti Willen, greift an!

Entziffere meine Sanbichrift wie Du kannft. Dich hat man jum Schreiber gemacht, nicht jum Krieger, fo viele Briefe.

Geftern ift mein armer Abjutant Duchanow durch einen Bifenftoß in Die Seite verwundet worden; beinahe todtlich.

Lebe wohl; Chriftus mit Guch, ich giebe ben Bauernfittel an.

c) Bagration an Dermolow.

4/16. Juli (alfv auf bem Rudjug von ber Grange, aus ber Gegend von Bo-

brunef).

Dit Dube haben wir une aus bem höllifchen Abgrund herausgewickelt. Die Dummfopfe haben une herausgelaffen. Jest eile ich nach Dobilew; vielleicht bringe ich fie in eine Zwidmuble. Platow eilt zu Guch. Um Gottes Willen, beichimpft Guch nicht, greift an; benn fonft, wahrlich, ift es ichlimm und ichimpflich bie Uniform gu tragen; gewiß, ich ziehe fie aus. Sie machen Revolution in Riess wicz; fcon in Grodno wollten fie anfangen, aber es gelang nicht; in Wilna wollten fie auch und in Minet. Es wird ihnen Alles gelingen, wenn wir uns por Memmen fürchten. Dir allein war es nicht möglich fie zu schlagen, benn ich war rundum umgingelt und hatte Alles verloren. Wenn man will daß ich das Opfer werben foll, bann mag man mir ben ausbrudlichen Befehl geben mich bis auf ben letten Blutetropfen gu fchlagen. Dann werbe ich es thun. Sich guruckzugiehen ift ichwierig und verderblich. Der Mann verliert Die Buverficht, Die Subordination und Alles fällt auseinander. Die Armee war vortrefftich, jest ift Alles ermudet, erschöpft. Es ift fein Spaß neunzehn Tage lang, immer burch Sand, in ber Sige auf dem Marich zu fein; Die Artillerie- und Regimente-Bferde find ermudet und rundum Feinde. Und überall ichlage ich fie.

Benn Ihr nicht vorwärts geht, bann verftehe ich euere weisen Danoeuvre nicht. Mein Manveuvre ift — auffuchen und schlagen! — Das ift die einzige taf-tische Dislocation die uns Erfolge eingetragen hat. Und wenn wir vereint gestanden hatten, dann mare es nicht so gekommen. Gleich zu Anfang hattet 3hr nicht muffen sofort aus Wilna davonlaufen, mir aber hatte man befehlen muffen zu Euch gu eilen, bann mare es andere gefommen! Aber fo feib 3hr bavon gelaufen und lauft immer noch und Alles\*) hat fich gegen mich gewendet. — Jest habe ich Alles gerettet, und gebe nur unter ber Bedingung barauf los, bag auch Ihr Guch regt. Sonft schickt jemand anderes ben Befehl zu übernehmen, ich aber begreife nichts,

benn ich bin nicht gelehrt und bin einfaltig.

Es ift mir leib um unfere Truppen und um alle bie Unfrigen. Wir find in Rugland Schlechter geworden wie Die Desterreicher und Die Preugen.

d) Bagration an Dermolow.

(Da Bagration eine sehr unleserliche Sand schrieb, hat Dermolow die von ihm erhaltenen Briefe in fvateren Jahren — leiber aber wie nur zu einleuchtend ift, gu einer Zeit wo er felbft bereits verwirrender Alterefchwäche verfallen mar - fammtlich abgeschrieben, und babet ungludlicher Beife gum Theil in eine heillofe Berwirrung gebracht. Dehrfach find Fragmente verschiedener Briefe aus verschiedenen Beiten in unmittelbare Berbindung gebracht als Theile eines und teffelben Schreis So hat Dermolow namentlich auch biefen Brief, ber boch gang offenbar vor ber Bereinigung beiber Armeen bei Smolenet gefdrieben ift, ju ber Ginleitung eines anderen, nach dem Berluft von Smolenef, am 20. August erlaffenen Schreis bens gemacht, bas wir an feiner Stelle, unter r. mittheilen.)

<sup>&</sup>quot;) b. h. die gange feindliche Dacht.

Der Minister fcreibt mir wie einem Berrather. Das ift wirklich fcmerglich. und ich fann nicht langer bienen. Deine Sandlungen und alle Bewegungen werbe ich nicht feinem Urtheil unterwerfen, fondern bem der gangen Belt, und wie viel er mich auch verwirrt und mir boppelfinnig geschrieben hat, ich bin immer mit Ehren herausgekommen, und werde immer mit Ehren herauskommen. Daß die Armee in brei Tagen bei Smolenof fein wird, geschieht nicht burch mich. Bem aber Rußland bafur zu baufen hat, muß ber Minifter wiffen. 3ch bin nicht allein beleidigt und in Buth verfest, fondern mehr. Und fo ift denn meine Armee, befeelt von Ginmuthigfeit und Bertrauen, auch nachdem fie fich durch die febr unfinnis gen, bom Minifter vorgefchriebenen Richtungen hindurcharbeiten mußte, bennoch an bas Biel gelangt. Wie bem aber auch fei, ich bin nicht Barclap's Diener, benn ich habe bieber immer gebacht bag ich bem Raifer und bem Baterlande biene, aus ben Mittheilungen bee Miniftere aber erfebe ich nun bag ich ihm biene. Und so gehe ich benn in brei Tagen nach Smolenof und übergebe ihm bie Armee. bin ich fehr unwohl, und von Sinnen gefommen, eben durch die Gnade B's. folglich, ein Berrudter fann nicht allein bas Baterland nicht vertheibigen, fondern auch eine Korporalfchaft fogar nicht befehligen. Der Minifter fonnte mich gar nicht schwerer beleidigen als er mich beleidigt hat, und damit ift es genug. Lebt wohl. Doge Gott Euch Allen beifteben, und Gott Guch alles Gute gemabren, für mich aber ift es, in Folge ber meifen Anordnungen frembglaubiger Reger. Beit in einer fremden Gutte um bas Baterland zu weinen.

(Schluß fehlt.)

e) Bagration an Araftschenew.

Auf bem Marich, Dorf Ratan, 26. Juli (7. Auguft).

— — Neues giebt es nichts. Die Kosacken fürchten fich und vermeiben die feindliche Reiterei. In der 2. Division geht das Gerücht daß der Feind gegen Tormassow Truppen entsende; so wie dieser sie schlägt, wird er ihnen auch in den Rucken marschiren. Ich glaube Dudinot wird auch verdrießlich sein daß ihn Wittgenstein etwas gezwickt hat, und ebenso schimpslich ift es für Davoust daß er mich nicht ausgehalten hat. Der Feind scheint sich zu concentriren, denn überall geht

feine Reiterei gurud; boch tonnen wir bas nicht eber ale morgen wiffen.

Die ganze Armee bittet mich einstimmig daß ich ben Oberbefehl übernehmen soll; ich habe aber darauf gar nichts geantwortet, weil darüber nur der Wille des Monarchen zu entscheiten hat; obgleich ich, unter uns gesagt, persönlich bis zum Aeußersten von dem Minister beleidigt worden bin; er hat sich aber besonnen und mich briestich um Berzeihung gebeten. Ich habe ihm auch verziehen und mich, ihm gegenüber, nicht wie der höher Gestellte, sondern wie ein Untergebener benommen. Ich habe es gethan, und thue es noch, nur aus Ergebenheit für meinen Kaiser. Ich rathe Ihnen daß sich die Moldau-Armee beeilen möge zu uns zu stoßen, Tormassow näher heran zu ziehen, diesen aber durch jene Armee ersesen zu lassen und besonders viel Reiterei beizugeben. Wenn Gott uns bis zum Gerbst Zeit giebt, und wir nicht zurückgehen, alsdann kann ich Ihnen dazu gratuliren, daß Napoleon in Rußland ein zweites Aeghyten und sein Verberben sinden wird. Sch gestehe Ihnen, so sehr ich gewünscht habe mich mit der ersten Armee zu verzeinigen, so sehr bedauere ich es jest, da die Verpssegung für mich sehr schlecht ist. Wenn der Eine abrückte hätte Alles genug.

491

f) Bagration an Dermolow.

Bydra 29. Juli (10. August, mahrend der von Smolenst aus unternomme-

en Offenfive).

Ich habe bem Minister (Barclay) ein Bapier geschrieben. Sie haben es, aube ich, gelesen. Bo nicht, so ift es Pflicht Ihrer Stellung es zu lesen, und ich warte eine Antwort. Ich bitte unterthänigst ben Ueberbringer, ben grufinischen arewitsch, zu bem Garbe-Jägerregiment abzusertigen.

g) Bagration an Dermolow.

29. Juli (10. August) 4 Uhr Nachmittag (ohne Ort, doch ohne Zweifel aus

Bybra, oder vielmehr Brifas-Bybra).

Ich bitte unterthänigft, Baterchen Aleren Betrowitsch, bem Kriegsminister zu nterlegen, daß er in Beziehung auf mich eine Entscheidung trifft. Ich habe weber eu, noch haber, noch Brodt, noch eine Bosttion. Besonders hat die 1. Armee, idem sie Lage hier verweilte, Alles mitgenommen, Alles verzehrt. Warum vie Leute) qualen, an den obengenannten Orten, und warum ein kleines Detacher ent nach Krasnoe wersen? Der Feind kann uns von Ruddia aus hier trügerisch schäftigen, und sich inzwischen Smolensk nahern; dann wird es schimpslich sein nd nicht gut! Bitte ihn daß er in Beziehung auf mich entscheidet, und die Armee icht um leere Dummheiten erschöpft, oder er soll sie einem Andern übergeben und ich entsassen. Wahrhaft und auf Ehre sage ich Ihnen daß ich mich nicht der mpsindlichkeit überlasse.

h) Bagration an Araftichenem.

29. Juli (10. Auguft; ohne Ort, aber naturlich auch aus Brifas: Bybra).

Ich sage Ihnen auf mein Gewissen daß ich nicht anmaaßend bin, aber man rfahrt mit mir so wenig offenherzig, daß ich es gar nicht beschreiben kann. Wie ein Kaiser will. Ich kann nicht mit dem Minister zusammen sein. Um des immels Willen, mag man mich senden wohin man will, und wenn es als Regisents-Commandeur ware, nach der Moltau oder nach dem Kaukasus, hier aber nn ich nicht bleiben: das ganze Hauptquartier ist so mit Deutschen überfüllt, daß einem Russen unmöglich wird da zu leben. Mag man mich beurlauben, wenn ich nur auf einen Monat. Bei Gott, ich werde noch verrückt durch das immersährende Hins und Herziehen. Die Armee zählt kaum 40,000 Mann, ist aber isteinander gezogen wie ein Faden, und schleppt sich bald rückwärts bald seinkwärts. dag man meine Armee in zwei Corps theilen, das Eine Anzewskh, bas Andere vorschafow geben, mich aber beurlauben. Ich glaubte eigentlich ich diente dem aiser und dem Baterlande, aber es scheint als diene ich Barclay. Ich gestehe — is will ich nicht.

i) Bagration an Dermolow.

30. Juli (11. August; Ort nicht angegeben; Bagration verweilte gur Zeit in

rifas=Wvdra).

Die weitlauftige Mittheilung des Ministers habe ich erhalten; fie verdient icht die mindeste Beachtung, denn besser für den Feind und diesem mehr zum Borzeil zu handeln, als er thut, ift nicht möglich. Ich schreibe ihm einzig und allein n gerechtfertigt zu fein und mich mit ihm auseinander zu seten. Morgen entsende

ich bie zweite Grenabier-Divifion nach Smolenet und barauf werben bann auch bie übrigen Truppen borthin folgen. Die Avantgarbe bleibt vierundzwanzig Stunden über in ber fruheren Stellung, und wird fich bann Schritt vor Schritt gegen Smo lenst hin bewegen, um mir ausbrudlich die Strafe gegen Dorogobufh ju befeten. Sier in ben Gumpfen und Balbern ift, und zwar befonders bei bem gegenwartigen Better, burchaus gar nichts zu machen. Dem Minifter liegt nun ob eine febr thatige Aufmertsamfeit auf die Einbringung des neuen Getraides zu wenden; ben Landfreisen die Mittel zu geben bas Getraide zu maben, zu borren und zu breichen. Der Minifter muß ben Dberbefehlehaber ju Mostau bringend bitten Die Ruftungen ju befchleunigen , bamit wir innerhalb 10 Tagen eine Berftarfung , wenn auch nur von etwa funfzigtaufend Mann erhalten. Ich weiß nicht in welcher Beise die An-ordnungen in den Gubernien getroffen find. Bo die Behrmanner — (ратинки; gemeint find die Milizmanner) — aus Kaluga, Tula, Yaroslaw und Nishme Nowgorod, fich einfinden sollen. Wenn in Mosfau, dann muß man fie mit Belle pferben babin beforbern, und fcmell, benn nach meiner Deinung - wenn wir und im Lauf eines Monate hinter Smolenet befunden haben, wie follte ba ber Reind nicht den Bortheil haben 300 Werft in 10 Tagen zu burcheilen - und wir werten ingwischen immer bin- und berichreiben wegen Boretichie und Ditielaml.

Wahrhaftig, ich weiß selber nicht was ich mit ihm anfangen foll und was a benn benkt? — Sein Kopf ift auf bem Klop, und gerade so muß es fein! Seltsam ift auch das, daß vom Kaiser gar keine Nachricht da ift, und doch ift die zur haupt stadt nicht weit. Ermittele doch um Gottes himmels Willen wo Tormassow ik, was er treibt, wohin er seinen Beg gewendet hat; auch wo Graf Wittgenstein ift! Ohne Sinn und Zusammenhang ist es nicht möglich, nicht allein Operationen, sondern überhaupt irgend etwas durchzusühren. Bon meiner Avantgarde, das beist von Wassiltschiftw, ist mir berichtet worden daß der Feind in Nudnia ist, und ziemlich stark. Offenbar hat er uns vorgestern erwartet, und da wir nicht gekommen sind, wird er, meiner Meinung nach, sich zu uns bemühen, wenn ihn nicht etwa

die ichlechten Bege hindern.

Soeben habe ich von einem Isprawnik (Land:Bolizei-Meister) einen Bericht erhalten, tem zufolge angeblich 10,000 Bolen zu Tichaussy und Rasna erwartet werben und eingetroffen sind. Ich glaube das nicht, und habe Newerowsky anzwiesen tas genauer zu erforschen. Die Marsch-Ordnung der Armee habe ich soeben bem Minister zugesendet. Sie werden sie sehen.

k) Dermolow an Bagration.

(Ohne Ort und Datum, Doch augenscheinlich zwischen dem 10. und 13. August geschrieben, benn der Inhalt bezieht fich auf die Schreiben — g. und h. und die Briefe Bagration's vom 13. bringen dann wieder die Antwort auf biefe Beilen

Dermolow's.)

Ich habe dem Minister von Ihrem Bunsch gesprochen, dem zu Folge der Armee, welche die Ehre hat unter Ihren Befehlen zu dienen, das Unglud droht, daß Sie das Commando niederlegen wollen. Das gestel ihm ganz und gar nicht: ein solches Eeigniß zu seinen Gunsten auszulegen, wurde ihm schwer fallen. Es ist nicht zu verbergen daß Sie die Armee nicht verlassen wurden, wenn nicht Uneinigseit herrschte, aber ein jeder muß begreisen, daß versönliche Unannehmlichseiten nicht in Betracht kommen dursen, in Angelegenheiten, die den Eiser und die gemeinschaftlichen Ansstrengungen Aller ersorderen. Ich habe bemerkt daß ihn der Gedanke sogar ersocherenden ans Enter und Bie gemeinschaftlichen Ansstrengungen Aller ersorderen. Ich habe bemerkt daß ihn der Gedanke sogar ersocherenden am Enter wird es doch unvermeidlich sein vor Rußland Rechenschaft von seinem Thun und Treiben abzulegen.

Bir find allerdings gludlich unter ber milben Berrichaft eines wohlwollenden Aber burch bie Umftande und bie Lage Ruglands, Die über bie gewöhnliche Ordnung der Dinge hinaus geben, werden uns ungewöhnliche Pflichten und Beziehungen auferlegt. Richt bor bem Raifer allein , fondern auch vor bem Baterlande werden wir von unferem Thun und Laffen Rechenschaft abzulegen haben, Sie, Guer Erlaucht, fo gut wie ber Kriegeminifter. Ihnen, ale einem von feinen Untergebenen vergottertem Dann, bemjenigen auf bem bie hoffnung Bieler und gang Ruflands beruht, bin ich verpflichtet die Bahrheit ju fagen : es wird fchimpflich für Sie fein, fich perfonliche Unannehmlichkeiten zu Berzen zu nehmen, wenn Das Streben Aller auf Das allgemeine Bohl gerichtet fein mußte; Das allein vermag unfer untergehendes Baterland ju retten.

Schreiben Sie über Alles bem Kaifer. Wenn auch die Stimme der mir Gleichgestellten nicht bie jum Thron bringt, Die Ihrige fann nicht ungehort bleiben.

1) St. Brieft an Dermolow.

Wydra 1. (13.) August.

r l

Benn ber Keind Boretichie verlaffen bat, warum follten wir biefen Buntt nicht mit einer ftarten Abtheilung befeten, und wenn wir auf biefe Beife eine geficherte Berbindung mit dem Grafen Bittgenftein gewonnen haben, warum follten wir alebann ben fruheren Blan nicht wieder aufnehmen; wir haben dem Feinde Beit gegeben seine Streitfrafte gusammen zu ziehen, boch aber ift die Beit noch nicht verloren ihn bei Rudnia anzugreifen, wo er nach den Berichten der Spione nur 10 Regimenter Cavalerie hat, 10 Stude Gefcut, und ein Regiment Infanterie. Auf ihrer rechten Flanke haben fich ihre Streitfrafte, nach ben Berichten bes Generals Majore Neweroweth, auf Babinowitschy und Orscha jurudgezogen; folglich bereiten fie fich barauf por une anzugreifen, - ober fie find ichwach und wollen une tauschen, mahrend fie fich zusammenziehen, — ober fie haben große Abtheilungen gegen Tormaffow und Wittgenstein entfendet, und wollen uns hinhalten bis die beiben vernichtet find. In allen diesen brei Fallen ift es nothig fie zu betaften, und unfer 3med muß fein Oricha und Witevet zu befeten. Wenn wir bas nicht thun, werben wir in einigen Tagen genothigt fein Smolenef zu verlaffen und einen Spagiergang nach Mostau zu machen. Gebe Gott baß ich mich irre, aber jest hangt bas Schicffal Ruglante von bem Rriegeminifter ab; unfer Furft (Bagration) ift nicht gang gefund; und Schlaf hat er ichon lange nicht mehr. Er begiebt fich beute nach Emolenet wo er nicht vor 12 Uhr eintreffen wirb.

Leben Sie wohl und grugen Sie Safrewolly von mir; ichreiben Sie mir oft, ich wunsche in ber engsten Berbindung mit Ihnen zu ftehen; ich habe es fruher gemunicht und muniche es heute noch mehr.

m) Bagration an Dermolow.

(Dhne Ort und Datum, aber wohl ohne Zweifel von demfelben Tage wie St. Brieft's eben mitgetheiltes Schreiben, benn es bezieht fich auf Diefelben Ums ftanbe, und beantwortet ben mit k. bezeichneten Brief Dermolow's.)

Ah Bruder, 3hr habt's getroffen! da habt 3hr Euere rechte Flanke, da habt

Ihr Boretichie!

Den Ropf hangen laffen hilft nun nichts! Und Du mein Lieber, bift tuchtig über mich bergefallen, und brummft tuchtig! Bahrhaftig, bas ift nicht Recht! 3d weiß Du liebft mich , bafur fallft Du auch tuchtig über mich her. 3ch felbft

Freund, liebe Dich fo, daß ich mehr nicht fann. Aber was ich bem Raifer fcmik

foll, das weiß ich felber nicht.

Ich habe ihm geschrieben daß ich mich (mit Barclav) vereinigt habe; ich wigebeten daß Einer Oberbefehlschaber sein möge, und nicht zwei. Ich ichide ihm di meine Bapiere, ebenso die des Ministers an mich in Abschrift, damit er sich der geuge, aber ich habe auf nichts eine Antwort erhalten, und was ich weiter sowides, weiß ich nicht. Wenn ich ihm gradezu schriede daß er mir den Oberbefehl weide Armeen geben soll, so wurde er glauben daß ich das nicht meiner Telente, we meiner Berdienste wegen verlange, sondern einzig und allein aus Ehrgeiz. In aben ehmt Euch in Acht daß Buonaparte nicht sest ein Danziger Stück mit Such ef sührt. Habt 3hr täglich Nachrichten von Wittgenstein? Geht der Feind nicht Wacht auf ihn los und auf Tormassow?

Schickt jest, was möglich ift, vorwärts nach Iwnā und Rudnia. Um, wa auch nur einen großen Theil seiner Cavalerie und Infanterie aus Rudnia aust treiben. Dort stehen noch zehn Regimenter Cavalerie und Infanterie. Baw werft Ihr Blatow so weit rechts? Sendet ihn mit unserer Cavalerie vereint wind Rudnia und Babinowisschen Dort sollen ihrer, wie man sagt, sehr viele stehn Um Gottes Willen denken Sie an die Berpflegung, die gegenwärtige und die künstige, und vor Allem recommandire ich Ihnen die Hauptsache: Sie mit alle Bapiere des Ministers mit unterschreiben, denn als Chef des Generalstade wie sein Sie den ganzen Brieswechsel des Ministers mit uns kennen, so weit er sich sie Kriegführung bezieht, sonst kommen Sie in Berantwortung, und es wird dw zu spat sein zu sagen: ich wußte nichts davon, mir hat man nichts davon gesagt.

(Der Schluß tes Briefes fehlt.)

n) Bagration an Dermolow.

(Dhne Ort und Datum, aber vielleicht ein anderes Fragment bes von Briefe; jedenfalle unter benfelben Umftanden und nur wenig fpater gefchrieben) Run Bruder, auch Du legst Dich barauf im biplomatischen Styl zu schreibe Bas für Rechenschaft habe ich vor Rugland abzulegen! ich bin ein Gubaltem, habe teine felbstftandige Gewalt, und bin auch nicht Mitglied des Raths; folgie wird fich niemand erfuhnen von mir Rechenschaft zu forbern. Ich will Dir sop noch mehr fagen : fchon bor einem Jahr habe ich bem Minifter gefchrieben und to Raifer felbst vorhergefagt, mas ein vertheidigungsweise geführter Rrieg bedeute # in welches Unbeil er une fuhren wird. Und genau fo ift es nun gefommen. It Scherz bei Seite. Dan muß Roftoptfchin benachrichtigen, und eben fo bie Dilk Alle Milig-Wehrmanner aus Smolensk muß man in die Fronte nehmen und ■ unferen Leuten untermengen. 3ch thue Alles was ein echter Chrift und Ruffe to muß, und wurde mehr thun wenn Guer Minifter den Dberbefehl niederlegen well Wir maren gestern in Witepet gemefen, hatten Bittgenftein aufgefucht, maien aufgefnöpftem Marich vormarts gegangen und hatten im Barole = Befehl geiff Saue nieder, greif an! - Erint, if, lebe und fei mohlgemuth!

Aber anftatt in Bitepel werbe ich, in Folge Euerer gewiffen Demonftratione vielleicht übermorgen in Dorogobufh fein. Gott laffe es nicht gefchehen, aber

wird fo fommen! Ausbrudlich burch Guere weifen Anordnungen.

Uebrigens find Sie mehr unter Verantwortung als ich. So ein ungludie Oberbefehlshaber kann ja , nach dem neuen Dienstreglement , gar nichts thun et den Rath seines Generalstabs. Wenn sich Ihr Oberbesehlshaber nicht fügen mit som miffen Sie (darüber) ein Dokument mit Ihrer Unterschrift zu den Atten ist

fo muffen Sie (baruber) ein Dokument mit Ihrer Unterschrift zu ben Atten iche (Der Schluß fehlt. Anstatt bessen hat Dermolow auch hier wieder ein Sie aus einem anderen Schreiben angefügt, das sich auf einen anderen Tag und ande Berhaltniffe bezieht. Bir haben es ausgelaffen, weil sich nicht ermitteln ließ wo es hingehört, und der Inhalt wenig zu bedeuten hat.)

o) Dermolow an Bagration.

(Antwort auf bas vorhergehende Schreiben; ohne Ort und Datum.)

Sie beschuldigen mich ungerechter Weise, mein Wohlthater, daß ich anfange im diplomatischen Styl zu schreiben; ich spreche zu Ihnen wie zu dem Mann dessen Name Allen und überall bekannt ift, selbst in den entserntesten Gegenden Ruß- lands, wie zu dem, auf den das Vaterland nicht ohne Grund seine Hoffnung sest. Gehen Sie auf den Borschlag des Ministers ein ), ich will nicht sagen daß Sie sich ich munterordnen sollen — aber wenn es auch so ware! Unter den Umständen in denen wir uns besinden, beschwöre ich Sie auf den Knieen um Gottes und des Basterlandes Willen, — dem Kaiser zu schreiben und sich ganz offen gegen ihn auszussprechen. Sie erfüllen dadurch Ihre Pssicht gegen Seine Majestat, und rechtfertigen

fich vor Rugland.

Ich bin jung — mir wird man nicht glauben; wenn ich schreibe — ich gewinne keine Beachtung; wenn ich spreche — wird man mich für einen Unzufriedenen halsten, der Alles tadelt; Sie können glauben daß auch das mich nicht abschreckt. Benn Alles untergeht, wenn dem Baterlande nicht nur ein Ungewitter droht, sondern die außerste Gesahr, dann giebt es keine persönlichen Besüdsnicht auf persönlichen Bortheil; ich scheue mich nicht, aber ich kann Ihuen nicht versbergen, das dort oben all' zu lange fortgesetzte Stillschweigen, liesert den Beweis, daß man meine Meinung als die Meinung eines jungen Mannes ansieht. Indessen ich will den Muth nicht verlieren; ich werde abermals schreiben, ich werde Allesauseinandersegen, was Sie gethan haben, und worin die hindernisse liegen die Siegefunden haben. Ich liebe Sie auf das glühendste, Sie haben mir Bohlthaten erwiesen, und eben darum werde ich bei dem Kaiser selbst anfragen, od Sie ihm geschrieben, oder ein strasbares Stillschweigen bevoachtet haben; dann, mein hochversehrter Oberbesehlschaber, werden Sie als ein Schuldiger dastehen.

Wenn Sie nicht, wie ein Mann ber die entfesliche Lage erkennt, in ber wir uns jest befinden, fortfahren wollen ben Befehl über die Armee zu führen, bann werbe ich Sie, bei aller hochachtung vor einem großen Mann, nicht für großgefinnt

halten.

Bringen Sie Ihr Selbstgefühl unserem untergehenden Baterlande zum Opfer, geben Sie für jest einem Anderen nach, und warten Sie ab daß der Mann ernannt wird den die Umftande fordern.

Schreiben Sie, G. G., ober ein all' ju lange fortgesettes Stillschweigen wird

Ihnen gum Bormurf gereichen.

p) Bagration an den Grafen Araftichenew.

7/19. August, auf bem Marfch, Dorf Dichailowfa.

Ich benke baß der Minister bereits gemelbet haben wird, daß er Smolenst verslaffen hat. Es ift schmerzlich und traurig, und die ganze Armee ift in Berzweiflung darüber, daß dieser wichtige Ort ohne Uisache aufgegeben worden ist. Ich bat ihn felbst auf das allerdringenoste; endlich schrieb ich ihm auch, aber er ging nicht darauf ein. Ich schwöre bei meiner Ehre daß Napoleon in einer solchen Falle war, wie noch niemals, und die Hälfte seiner Armee hatte verlieren muffen, aber niemals

<sup>\*)</sup> An ber Spipe ber zweiten Armee zu bleiben.

Smolenst nehmen burfen. Unfere Truppen schlugen sich wie nie zuvor. Ich hab mit 15,000 Mann langer als 35 Stunden Stand gehalten und die feindlichen Truppen geschlagen, er wollte aber nicht ftehen bleiben. Das ift schimpflich und ein Schandfleck sit unsere Armee; und für ihn selbst, wie mir scheint. Wenn er bericktet daß der Berluft groß ist, so ist das nicht wahr; höchstens 4000 Mann und nicht mehr, ja auch das nicht einmal. Und wenn es auch 10,000 wären, da hilft nm nichts, es ist Kriea! Der Keind aber hat eine große Angahl verloren.

Napoleon machte die außerften Anstrengungen; er bot ben Anführern große Summen und Belohnungen, damit fie nur vorwarts bringen follten, aber überall wurden die Feinde zurudgeschlagen. Unsere Artillerie und Cavalerie manoeuvrin so, bag fich ber Keind nicht rubren fonnte. Bas hatte es benn gefostet, wenn mu

noch zwei Tage langer geblieben mare?

Im außerften Fall maren bie Frangofen felbft gurudgegangen, ba fie fur Reichen und Pferde fein Waffer hatten. Der Minister gab mir fein Wort daß er nicht gurudgehen werde, und gleich darauf fendete er die Disposition, daß er in der Rach

ben Rudzug antreten wolle.

Auf biese Art ist nicht möglich Krieg zu führen, und wir werben ben Feint alsbald in Moskau haben. Im gegenwärtigen Hall darf nicht gezögert werden. Bo nur irgend neue Truppen sich besinden, mussen sie sofort in Moskau vereinigt werden, so aus Kaluga, Tula, Orel, Nishny, Twer. Ich versichere daß Napolem nicht sobald nach Moskau kommen soll, denn seine Truppen sind erschöft, auch bis Cavalerie, und mit der Berpstegung steht es schlecht. Doch darf man sich darauf nicht verlassen; man muß sich unverzüglich beeilen, Mannschaften vorbereiten, im äußersten Fall hunderttausend, damit wenn er sich der Hauptstadt nähert, das ganz Bolf über ihn herfällt. Das ist mein Rath, einen anderen weiß ich nicht. Es geh das Gerücht man wolle Frieden schließen. Gott möge es verhüten! Rach allen der Opfern und nach einem solchen wahnwißigen Rüczug Frieden schließen, dagegn würde ganz Rußland sein, und ein jeder von uns würde es für eine Schande halten die Uniform zu tragen. Da es einmal so weit gekommen ist, muß man sich schlagen so lange Rußland kann, und so lange sich die Leute noch auf den Beinen halten, die beier Krieg jest kein gewöhnlicher, sondern ein National-Krieg ist, und man mit Ehre und Ruhm die Manische und erlassenen Besehle durchsühren muß.

Der Minister mag im Ministerium gut zu brauchen sein, aber als General taugt er nichte, fo urtheilt bas gange Land. - 3ch verliere ficher noch aus Aerge ben Berftand; verzeihen Sie bag ich fo vermeffen fchreibe. Das ift flar, bag ber jenige, ber gum Frieden rath, und die Armee vom Minifter commandirt feben will ben Raifer nicht liebt und unfer aller Berberben municht. - (Unm. Diefe Bont könnten gegen Rumangow gerichtet fein.) — Und fo fcbreibe ich Ihnen mit Recht: organifiren Sie Milizen, ba ber Minister felbst auf eine meisterhafte Beife ben Gai in Die Sauptstadt einführt. Ginen großen Berdacht hat Die gange Armee gegen bei herrn Flügel-Abjutanten Wolzogen. Er, fagt man, ift mehr für Napoleon all für une, und er ift es ber bem Dinifter alle Rathichlage giebt. 3ch bin nicht nu höflich gegen Barclay, fondern ich gehorche ihm auch wie ein Korporal, obgleich is (im Dienstrang) alter bin ale er. Das ift fchmerglich, aber ich unterwerfe mid bem aus Liebe zu meinem Wohlthater und herren. Nur wunschte ich bag ber Monarch einer folchen ruhmgefronten Armee vertraute. Bebenten Sie bag wir auf unferem Ruckjug Leute verloren haben, daß mehr als 15,000 in bie Sospitaler ge fommen find; maren wir angriffemeife verfahren, bann mare bas nicht gefcheben. Sagen Sie was fagt Rugland, unsere Mutter, dazu, daß wir unser geliebtes Bater land biefem Befindel preisgeben? Barum fürchten wir uns benn? - 3d bir nicht schuld daß der Minister unentschloffen, feige, thoricht, langfam in feinem bar beln ift, und alle schlechten Eigenschaften hat. Die gange Armee wehllagt und

schimpft auf ihn. Der arme Bahlen ftirbt noch vor Gram, und Alle werden noch aus Aerger und Gram vetruckt.

Beeilen Sie fich uns Berftarfungen zu fenden; es wird am besten fein die Misligen unter die Regimenter zu vertheilen. Senden Sie uns auch Reiterei; wir brauchen Cavalerie.

hier haben Sie nun meine offen ausgesprochene Meinung. Morgen werbe ich mit der Armee in Dorogobush sein, und dort halt machen; die erste Armee schleppt sich mir nach. Konnten wir denn nicht mit den 90,000 Mann bei Smoziensk stehen bleiben? Ach! Es ift traurig! Wir waren noch niemals so niederges drüft als jett. Unsere ganze Hoffnung ruht auf Gott. Ich möchte lieber Soldat als Oberbesehslaber sein, und noch dazu mit Barclay zusammen. Ich habe hier E. E. die ganze Wahrheit geschrieben.

q) Graf St. Briest an den Kaiser Alexander. Bom 8/20. August. (Auszug.)

— La 1re armée se trouvant établie sur la rive droite du Dnieper, qui est dominante, pouvant à son gré réunir ses forces et rafraîchir ses troupes, qui défendaient la ville, occupait une position, que toute l'armée de Napoléon n'aurait pu forcer, et il n'y a pas de doute, que les Français n'auraient pu s'emparer de la ville qu'en y perdant un monde infini. Telle était du moins l'opinion de toute l'armée et il faut que le Ministre de la guerre aye eu des motifs que je ne puis pénétrer pour avoir, contre l'avis de tous les généraux et contre l'opinion du Prince Bagration, donné l'ordre d'évacuer Smolensk et de se retirer sur la rive droite, pour marcher ensuite sur Dorogobouje.

r) Bagration an Dermolow.

8/20. Auguft. (Wahrscheinlich Fragment.)

——— Last wissen was bei Euch geschieht. Rach den Meldungen ist bei Jelnia vom Feinte nichts zu horen. Bon Euch habe ich seit zwei Tagen nichts ershalten. (?!) Bas geht bei Smolenes vor? Bo gehen sie hin, folgen sie Euch, oder sind sie stehen geblieben? Wo ist Platow, und welche Richtung hat er genomen?— Bir müssen Leute zusammen bringen. Der Ermübeten giebt es viele; man muß ausruhen. Um Gottes Billen denst daran und bei Dorogobush zu completiren. Es ist Zeit nach Moskau zu schieken und dort zu wissen zu thun, daß man bort Mannschaften bereit halte. Ebenso nach Kaluga, nach Paroslaw, nach Ewer, und wo es ist, nach allen anderen Orten. Sagt doch um Gottes Billen, warum habt Ihr Smolenst verlassen, und was ist die Absicht des Ministers? Bo gehen wir hin? Benigstens sagt was der Feind thut und wo er hingegangen ist. Ich bitte Sie als Freund, benachrichtigen Sie mich über Alles.— Der Offizier vom Quartiermeister-Stab der Tutschsow gesührt hat, muß eremplarisch bestraft werden. Stelle Dir vor daß er ihn 18 Berst weiter herausgesührt hat, und Gortschafwwartete dis zu der Zeit wo beinahe schon Euere Armee eintras. Um Gottes Wilsen Dummbictten.

(Anm. Bagration will sagen, die Armee Barclay's sei 18 Berft rudwarts der Stellung, die Gortschafow am 19. August früh sehr zur Unzeit verlaffen hatte, auf die Mosfauer heerstraße herausgesührt worden. Schon das ift nicht der Wahrheit gemäß. Bon Smolensk nach Lubino sind überhaupt kaum 18 Werft. Und als ob

er ben gerechten Bormurfen guvorfommen wollte, Die ihm wegen Gorifchaton's vorzeitigem Rudzug gemacht werden founten, ftellt baifn Bagration Die Dinge fe bar, ale fei Gorifchatom burch bie Fehler Barclan's und feines Stabes gezwungen worben, viel zu lange in feiner Stellung zu verweilen, als fei er baburch in große Befahr gerathen.)

s) Bagration an Dermolow.

3ch habe Euch zweimal geschrieben, und habe feine Antwort. Minister vorzutragen, wohin er denn die Richtung der Armee bestimmt. 3ch hak

9/21. August.

ihm geschrieben und habe feine Antwort. Ich begreife nicht was das heißen soll, und weshalb 3hr lauft, und wohin 3hr eilt. Furchtet Gott, was geschieht mit Buch, weshalb behandelt 3hr mich mit Beringschatzung. Bahrhaftig es ift nicht Beit zu fcherzen. Wenn ich fchreibe muß man mir antworten. Sier bat fich eine Unmaffe Fuhren und jeder Art Gefindels angehäuft. Bas trefft 3hr benn gu feine Anordnungen. Wenn Ihr morgen hierher tommen wollt, fo ift bas ber gebens. Bas haite es Guch gefoftet mir geftern über Guere Abfichten ju antworten Furchtet Gott, fchamt Guch vor Gott, lagt ben Leuten Zeit auszuruben. 3hr balt fie abgemartert. Wenn ber Feind Guch folgt, fann man ihn feben, bas Gelante it offen, von Beitem ift Alles gu feben. Und in Jelnia fteben meine Rofacen und af bem Wege nach Roslawl, dort ift nichts - (Anm. vom Feinde, verfteht fich). -Bie Ihr wollt! - Bon hier nicht einen Schritt weiter zurud, und wenn Ihr fot wollt von hier , bann überlaffe ich Guch die Armee und gehe fofort jum Raifer unt berichte ihm, bag man bas mit Abficht thut, jum Berberben Ruglands.

t) Dermolow an Bagration.

(Dhne Ort und Datum, boch Antwort auf Die eben mitgetheilten Schreiben.) Sie haben alles Recht une auszuschelten, indeffen boch nur bafur bag mit Smolenef verlaffen haben; nadher haben wir une wie Belben benommen, wem auch nicht gerade fehr verftandig. Benn ich bas Blud habe Sie zu feben, werte ich Ihnen bavon unglaubliche Dinge ergahlen. Smolenet mußte unbedingt behaup tet werden, indeffen beachten Sie bag bei Jelnia bis jest noch fein Feind erfchienn ift, daß fie folglich alle bei Smolenef waren, wir aber waren, nach einer vierunt zwanzigftundigen Bertheidigung ber Stadt nicht fo recht ftarf.

u) Nermolow an Bagration.

(Dhne Ort und Datum; ohne Zweifel jedoch in Beziehung auf die Stellung

bei Uswiat an der Ufha, und die Abficht dort eine Schlacht anzunehmen.)

Endlich find wir, Gott sei Dank, wenigstens einmal Ihren Bunfchen zuwer Ihnen beliebte daß wir ftehen blieben und und schlugen ; ehe ich ned Ihren Brief erhalten hatte, erhielt ich ichon einen Befehl bes Inhalts. Jest, mein hochverehrter Bohlthater, liegt Ihnen ob une Gulfe gu leiften. Doge tas gut Einverständniß ein Pfand bes Erfolges fein; wenn Gott das Recht fchirmt, wit er unfer Unternehmen fegnen und unfer Gehülfe fein. Sagen Sie fich baß gwei Tage bas Loos bes machtigften Reiche in Guropa entscheiben werben , und bei Ihnen das Schickfal diefen Ruhm vorbehalten bat. Selbft ein Diflingen barf unt

nicht die Hoffnung nehmen; man muß ben gewaltigen Anstrengungen unseres mache tigen Gegners bis auf ben letten Augenblick widerstehen —: nur die Fortsetzung bes Krieges gewährt ein sicheres Mittel über die Fredler an unserem Baterlande zu triumphiren.

Ich fürchte baß die Gefahr die unferer alten hauptftadt droht, bestimmen konnte im Frieden eine Zuflucht zu suchen — aber das ift eine Maaßregel ber Kleinsmittigen und Bergagten. Wir muffen mit Freuden jedes Opfer bringen, wenn wir die Feinde, die unferem Baterlande ten Untergang bereiten möchten, unter den raus denden Trummern unferer Bohnstatten begraben können. Gott wird uns fegnen, ein Russe mit Ruhm fterben.

v) Bagration an Dermolow.

\*\*

Bi Li

1

(Dhne Ort und Datum; Antwort auf bas vorige Schreiben; ausgefertigt gur

Beit ale die 1. Armee an ber Ufha, tie 2. bei Dorogobuih fant.)

Ich habe Ihr Schreiben in biefem Augenblick erhalten und eile Ihnen zu antsworten. Bon Smolenst zu sprechen ift jest zu spat, jest muß man mit außerster Festigseit Stand halten. Ich glaube durchaus nicht daß er — (Anm. der Feind) — sich sogleich mit der ganzen Armee auf uns werfen wird; sie bedürfen auch der Rube. Berfolgen mag wohl irgend eines ihrer Armee: Corps. Bo Ihr jest stehen geblieben seid. ist, glaube ich das Gelante offen, und im freien Kelde werden sie gewiß nicht auf uns losgehen. Wenn es aber Ernst ist, dann bin ich sofort und von ganzem Bergen der Euere. Ich bin froh mich zu schlagen, und das einmuthig. Aber erlauben Sie die Bemerkung daß Ihr mich fortwährend irre führt, denn in einer Ninute erfolgen zwanzig Beränderungen. Weiter durfen wir nicht zurückzeben, mögen die Leute ausruben, auch muß man sie gut verpstegen. Nehmt Euere rechte Flanke gegen Duchowtschina in Acht, daß sie sich nicht dort durchschleichen. Berliert nicht einen Augenblick, sammelt Milizen, sie taugen uns zu manchetlei Dienstleistungen, und unsere (kommandirten) Mannschaften die in Reihe und Glied gehören, stellen wir dafür alle in die Glieder. Schreibt nach Kaluga, Miloradoz weisigch hat Truppen in großer Zahl, man muß sie von rückvärts her mit uns verzeinigen. Schreibt an Rosdorstich daß er sich vorbereite.

Ich ftebe nun hier, ich wollte 8 Berft weit zur Linken ausweichen, um Euch Blat zu machen. Da Ihr nun aber bort fteben geblieben seit, so bin auch ich eben hier zur Stelle; naher als jest, nur 12 Werft von Euch, kann ich nicht stehen. Ich werbe nach Tich unfehlbar selbst zu Euch kommen. Um Gottes Willen macht nicht jeden Augenblick Beranberungen; irgend ein Spstem muß man haben. Ich bin inmer ber Ueberzeugung baß bas Gelande vor Euch offen ist, und baß sie sich gewiß nicht erfühnen werden vorwarts zu gehen, wo sie sich offen zeigen müßten. Plaztow's Sache ist es jest sie von ber Seite zu erfunden und selbst im Rücken, benn so wie sie aus ben Wäldern hervorkommen ist Alles zu übersehen. Uebrigens muß man auch allen Bauern befehlen daß sie benachrichtigen wo der Feind ist. Ich habe den Grasen St. Priest zu Euch geschieft und komme ganz gewiß selbst.

w) St. Prieft an Dermolow.

14/26. August. Lufchfi (bei Semlewo, 30 Berft von Biasma).

Da ich Ihre beiten Schreiben vom 13. und 14. August erhalten habe, beeile ich mich Sie zu benachrichtigen, daß die zweite Armee in der Umgegend von Luschth aufgestellt ist, und ihre Arrieregarde bei Maksimenko hat, wo sich die Wege von Jelnia nach Wiasma und von Juchnow nach Dorogobush kreuzen, und Kosadens Regimenter in Leshnewo, 10 Werst von hier, mit dem Austrag ihre Patrouillen

nach Balbino auf ber mostauischen, nach Bolotschof auf ber jelniaschen Straße, und nach Noslawl auf der Straße von Jelnia nach Juchnow zu schieten, und alle Transporte die nach Wiäsma oder Dorogobush unterwegs fein könnten, nach

Bihatet zu birigiren.

Bas den Borschlag des Kriegsministers betrifft, hier den Truppen einen Rasttag zu gewähren, so besiehlt mir der Fürst (Bagration) Ihnen zu sagen daß er Allem und Jedem ohne Beiteres zustimmt, und fortan nicht die Absicht hat sich irigend etwas zu mischen, da er aus Ersahrung weiß, daß seine Borschläge doch niemals zur Aussührung kommen; er macht nur bemerklich daß, wenn wir hier zaubern, und es dem herren Toll und seinen Genossen überlassen wein wir eigerstellung bei Biasma einzurichten, wir die bei Dorogobush gemachten Fehler wiederholen, wo wir und den Feind nahe auf den hals zogen, um dann in fürzester Zeit eine höchst vortheilhafte Stellung aufgeben; er glaubt daß es am besten ist wenn man selbst an Ort und Stelle alle Anordnungen trifft, und dem Feinde nicht Zeit läßt und mit seiner ganzen Macht zu verfolgen und und zu einer Schlacht zu zwingen, ehe unsere Berkartungen und erreichen.

Benachrichtigen Sie uns — (eintretenden Falls) — bei Zeiten von Ihrer Abfict ben Tag morgen bei Semlewo stehen zu bleiben , und von den Nachrichten die Sie vom Feinde haben. Was für Bewegungen er auch machen möge, Sie muffen bedenken daß wir nur noch funf Märsche von Noskau entfernt find, und daß auf uns die einzige Hoffnung beruht, und daß man, wenn wir uns abermals zu nichts entschließen und uns abermals mit Schmach bedecken, vergessen muß daß es ein Ba-

terland giebt.

Bir ichiden fofort alle unfere IngenieursOffiziere zu Ihnen, jum Bau ber Velbbefestigungen bei Biasma, ift es aber nicht ichon ju fpat baju?

x) Bagration an Barclay.

16/28. Auguft, Maximowo (bei Fedorowstvie, zwischen Biasma und

Gihatef).

Nach meiner Meinung taugt die hiefige Stellung gar nichts, und was noch schlimmer ift, es ift kein Waster da. Mir thun Leute und Pferde leid. Man muß sich angelegen kein laffen nach Ghatet zu geben, das ist eine Stadt die einen (Fluß.) Hafen hat, und dorn nicht mussen genen fein. Was aber bester ift als alles Andere, man kann sich dort mit Miloradowitsch vereinigen, und dann sich tüchtig schlagen. Schade daß man und hierher geführt und der Feind sich genähert hat. Es ware bester gewesen sich die Sache schop gestern zu überlegen, und grade auf Ghatet zurückzugehen, anstatt hier ohne Wasser und ohne Stellung zu verweilen; die armen Leute murren daß sie nichts zu trinken haben, und ihre Grüße nicht sochen köngen. Meine Meinung ist ohne Zaudern weiter zu ziehen, die Arrieregarde durch Instanterie und Cavalerie zu verstärken, und weiter als Gshatet dann nicht einen Schritt. Oort kann auch der neue Oberbesehlschaber eintressen. Das ist meine Meinung — übrigens wie Sie wollen.

# Beilage IX.

## Brief des Oberften v. Toll an den Sürsten Wolkonsky.

Moschinfa 30. Juli (11. August) 1812.

Rach ter Bereinigung mit Bagration erwartete jedermann eine thatige Offen: Der Feind, ftolg uber bie Befegung mehrerer Brovingen, fchicfte in allen

Richtungen ftarte Barteien aus, wie auf Sebefh, Rewel, Duchowtsching, über Boretichie, auf Die Strafe von Bielon, Gorfn, Mftielaml. Seine vornehmften Corps befanden fich : Mactonald in Aurland mit 25,000 Mann ; Dubinot mit 18,000 M. auf ber Strafe von Bologt nach Sebefh, wo er geschlagen worden ift; Beffieres in Boretichie mit 10,000 M.; Rapoleon mit ben Garden, 25,000 M. in Bitevef; Rey und Montbrun mit 40,000 M. in Liosna und Rudnia; Davouft mit 45,000 Mann in Mobilem und Oricha; ber Ronig von Westphalen und Boniatowefi mit 25-30,000 Mann gegen Mogne hin; Rennier mit 15,000 Mann in Stonim und Robryn. — Daraus konnen Sie erfehen, daß die Hauptmacht des Feindes fich zwis ichen Mohilem und Boretichie befand, auf einem weiten Flächenraum von 15,000 Quadrat-Werft vertheilt. Wir dagegen haben eine Centralstellung mit 120,000 M., vhnc 6—8,000 Kofacken zu rechnen, und benützen nicht die Vortheile welche Die Belegenheit uns bietet. — Erop bes Rriegerathe welcher am 24. Juli (5. Aug.) in Smolenef gehalten wurde, wo alle Mitglieder derfelben Meinung waren, b. h. daß man gegen ben Feind in ber Richtung auf Rubnia marichiren muffe, um bie Linie bes von Mohilew bis Boretschie zerstreuten Feindes zu burchbrechen, eine Ausdehnung von wenigstene 150 Werft; und nachdem man Ren gefchlagen fich linke wenden, um den wegen feiner Lage fehr wichtigen Boften von Babinowitschy zu befegen, und fodann napoleon entgegen zu marfcbiren, ber ficber, im Berein mit bem Corps das in ter Richtung von Boretichie ftand, eine concentrifche Bewegung gemacht haben wurde, vielleicht in ber Gegend von Rolifchin. Auf folche Beife hatten wir den Bortheil gehabt, die verschiedenen feindlichen Corps nacheinander ju ichlagen, indem wir ihnen immer überlegene Rrafte entgegenftellten.

In Folge tes festgesetten Blans marfdirten wir am 26. Juli (7. August) aus Smolenet in ber Richtung auf Rubnia nach Wybra, 25 Werft, nachbem wir zwei fleine Beobachtungs-Corps in ber Richtung auf Boretschie und auf ber Strafe von Rrasnve nach Oricha aufgestellt hatten. An Diefem Tage brachten unfere Bortrups pen die feindlichen Borpoften jum Beichen, aber nur auf fleben bis acht Berft. Am folgenden Tage follte die Armee den Marich gegen Intowo und Molewo:Boloto fortfegen; ich begab mich in ber Racht ju Blatow, um am britten Tage unferes Mariches gegen Rudnia eine gewaltsame Erfuntigung ju machen. Um funf Uhr Morgens feste fich die Borbut in Marich und bas Gefecht begann ziemlich lebhaft; gegen gehn Uhr Morgens war alles vorbei und der Reind bis auf Rudnia guruckgeworfen, mit Burucklaffung von 400 Gefangenen, wei Oberften und fechgehn Offigieren. Indem ich das Terrain untersuchte, fand ich ein für die gange Armee febr vortheilhaftes Splachtfeld, falls der Feind fich gefammelt hatte und gegen uns anmarichirt ware; ta ich aber von den Gefangenen vernahm, daß Napoleon noch in Witepel fei, fo gedachte ich eben die Dierofition zum Marich der Armee auf Rudnia zu entwerfen, ale ich erfuhr, daß die Quartiermacher einiger Regimenter, welche une nahe gefolgt maren, in bas Lager von Wybra gurudgerufen feien. Un= . fere Borhut unter Blatow bei Lefchna angehalten, erweckte mir gleichfalls ben Berbacht, daß wir eine rudgangige Bewegung machen wollten. Tropbem blieb ich in Kalny-Bolvto, um die Befehle des Oberbefehlshabers zu erwarten. Erft zwei Uhr nach Mitternacht ließ man mich wiffen, bag ich ine Sauptquartier guruckfehren muffe und daß die Armee eine andere Richtung nehmen werbe. Diefe unermartete Bewegung hat Alles bei ber Armee in Berwirrung gebracht, bas fliegenbe Magazin, welches uns in ber Richtung auf Rubnia folgte, konnte nicht leicht burch bie Rebenwege fommen, auf welchen die Armee ihre Flankenbewegung machte, weil die kleinen Duerwege für die großen Lebensmittel-Wagen fast ungangbar waren, fo daß die Armee faft zwei Tage lung ganglich bes Brobts ermangelte. Was aber bas Schlimmfte babei, ift, bag wir burch unfere offenfive Bewegung von Smolenet, ben eingeschlafes nen Feind geweckt haben, welcher jest coneentrifch in ber Richtung auf Rubnia marschirt und durch die Ueberlegenheit seiner Rrafte, die Streitmacht Bagration's erstrucken fann, die von und 35 Berft entfernt ift, zwar, wenn Sie wollen, tein so großer Raum, aber wo die Berbindung sehr schwierig ift, in Folge der beständigen Regen, die seit vier Tagen anhalten. Meine Offiziere arbeiten daß es ein Elend ift, an ber Ausbesserung dieser Bege.

Bwifden ben beiten Armeen befindet fich ein fleines Beobachtungs-Corps unter Schachowsth, wobei ich Ihren Arjutanten, den Rajor Orlow, als Stabes Chef angestellt habe. Ich bin febr mit ihm zufrieden, und wunschte, daß wir noch viele fo intelligente und eifrige Offiziere hatten.

## Beilage X.

#### Bu dem Treffen bei Lubino.

Nach Permolow's Bericht, tem Bogdanowitsch folgt, war Permolow vor Barclay auf dem Schlachtselde bei Lubino eingetroffen, und leitete eine Zeit lang die Maaßregeln die hier getroffen wurden. Er war es namentlich der tem erften Reiter-Corps in Barclay's Namen besahl zur Unterfügung des Nachtads unter Tutschfew dem III. von Bredichino her, herbei zu eilen. Es scheint daß diese Reiter früher in ter Nähe des Kampfplages eintrassen, als die von dem III. Infanteries Corps zurückgesendeten Bataillone. Wann sie aber die Stellung hinter den Reitern Orlow-Denissow's einnahmen, ift aus den vorliegenden Berichten nicht zu entnehemen. Dermolow sagt darüber kein Bort. Doch ist das ein ziemlich unbedeutender Umstand, da diese Keiter dort wo man sie hinstellte, eben nur figuriren konnten.

Bogtanowitsch bemerkt, nach bem von Toll geführten Operations-Journal, und nach meinen Angaben, sei Barclay bei ten Truppen Tutschkow's III. eingetroffen, als diese noch ihre erfte Stellung hinter ber Kolodnia vertheidigten. — In Beziehung auf mich waltet hier ein kleines Migverftandniß. Ich sage Seite 388 ber erften Ausgabe — Seite 436 ber gegenwartigen — ausbrucklich, wie tas auch gang zu Dermolow's Bericht filmmt, Barclay sei bald nach bem fie über ben Straganbach zuruckgegangen, bei ben Truppen eingetroffen.

Uebrigens hat fich in Bogtanowitsch's Erzählung auch noch ein Irrthum von etwas größerer Beteutung eingeschlichen. Bogdanowitsch spricht von tem Grasen Orlow-Denissom als sei er Befehlshaber des ersten Cavalerie-Corps gewesen. Ders molow hat nach dieser Erzählung, dem Grasen Orlow-Denissow besohlen: "mit bem 1. Cavalerie-Corps im Trabe von Bredichino nach Sabolotie vorzurucken."

Das ist wohl gang entschieden ein Irrthum. Orlow-Denissow war Generals Major, und fommandirte eigentlich, als Brigadier, die Garde-Rosaden, die eine Brigade des ersten Cavalerie-Corps bilbeten, zur Zeit aber von diesem abkomman-

birt, und bem III. Infanterie-Corps zugetheilt maren.

Auf dem linken Flügel ber russischen Aufstellung hatten sich 26 Schwadronen Susaren zusammengefunden, die sehr verschiedenen Seertheilen angehörten; — (Regimenter: Cisafabethgrad vom II., Isum vom IV., Sum vom VI., Infanteries, Mariuvol vom III. Reiter-Corps) — sie mußten für den Zag unter eine gemeinschaftliche Führung gestellt werden, und Dermolow stellte sie für den Augenbis unter die Befehle Orlow-Denissow's, der, wie sich ergiebt, für seine Berson, ohne seine Brigade, von Bredichion herbeigefommen war. — Daß ihm außerdem auch noch das erste Reiter-Corps übergeben — daß der General-Lieutenant und

General-Abjutant Uwarow unter bie Befehle eines in feinem eigenen Geertheil ans gestellten Brigadiers gestellt worden fein follte —: bas ift wohl nicht gut möglich!

Wir glauben in Dermolow's Bericht zu gewahren was zu bem Migverständniß Beranlassung gegeben haben könnte. Yermolow erzählt nämlich die Ereignisse au f dem linken Flügel ber Russen, und fügt hinzu: "ich befahl dem Generals Adhitanten Grafen Orlows-Denissow das Kommando über die Cavalerie und die Rosaden zu übernehmen." — Bogdanowisch schein nun zweierlei übersehen zu haben; erstens, daß von einer temporairen Berfügung die Rede ift, die Yermolow erst auf dem Schlachtselbe selbst traf, und dann, daß es sich dabei nur um den linken Flügel handelt, nicht um das I. Reiters-Corps, das in Reserve blieb; daß ferner Permolow's Bericht einige Zeilen früher die Worte enthält: "Es war unumgängslich nöttig die gesammte bei den heertheilen besindiche Reiterei, au fer dem ersten Cavaleries Corps auf dem linken Flügel zu verwenden" — und daß Umarow's Reiter durch diese Worte wohl bestimmt genug von Orlows Denissow's Commando ausgenommen sind.

Ueber alle Einzelnheiten biefes confusen Treffens werben wir übrigens wohl nie ganz in das Reine kommen. Bogdanowitich, bem das vollständigste Material zu Gebote ftand, hat sich gewiß die redlichste Muhe gegeben — und bennoch ift auch feine Erzählung mit ben zuverlässigften Berichten bie von der anderen Seite vorlies gen, namentlich mit benen der Württemberger und Bestphalen, nicht in Uebereins

ftimmung zu bringen.

ı

Ernd jen Otte Bigant in bereita.







|  |  | · |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | · |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |





CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

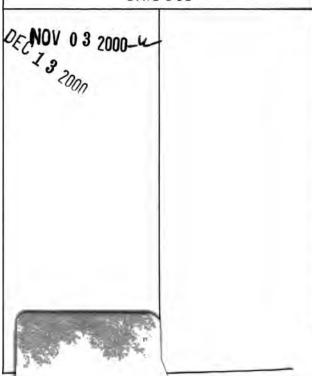